Allerhand
Sprachdumm...
kleine
deutsche
Grammatik ...

Gustav Wustmann

# Die Grenzboten



Hen-

Mustalen inder offen s die n. leben iheit, das

eben theit, bas t vor tab. Lofen fchen auch

und

gespaltnen Bolle verberblicher geworben ift und wieber werben tonnte als jedem andern.

Eine Beitidrift mit folden Tendengen bient leiner Partei, fie bient bem Baterlande.

#### gur jedermann nufliche und notwendige Bucher:

# Deutsche Bürgerkunde

Uleines Handbuch des politisch Wissenswerten für jedermann

pon

Beorg Hoffmann und Dr. Ernst Groth

Dritte, vermehrte Auflage 23. bis 28. Caufend Gebunden 21/2, Mark

Anhalt: 1. Gemeinde, Senat und Reich. — 2. Kolier, Bunderen und Reichta, — 3. Koliedangier und Rediabedroier — 4. Die Gelegie: Dipartidige Gelegie, Straffrechliche Gelegie; Gelegie

Die verwicklern Fragen bei finantischen Zedens werben in Inarer Form, gemeinnerfinischer Spruche bangeleilt, sodes in nedemäßische Spundbuch für iedermannt entilanden ist. Zederm ann keits bei biefem Buche doet in bet Zat ieder Mann jedes Simoles. Der Arfeiter nie ber handberte, der Karlmann mie der Kandbirt, der Bennit mie der Golfen, der Geleinte nie bei Fandbirt, der Geleinte nie bei Fandbirt, der Geleinte sieden Schalber der Geleinte sieden der der Geleinte sieden der Geleinte

#### für jedermann nutliche und notwendige Bucher:

## Der Werdegang des deutschen Do Historische Richtlinien für gebildete Leser

Otto Kaemmel

Awei Ceile

Erfter Teil: Das Mittelalter

Gebunden 21/2 Mart

Zweiter Teil: Die Neuzeit Gebunden 3 Mart

Diefes Berteine reident als des Grechnis eines sannen, der gestellt dem Beites einem eine Beesen. Der Besteller mill feiner dem nach Berteine Beites dem Berteine Beesen. Der Besteller mill feiner des nach Besteller der Beite gestellt ge

# Deutschland

Einführung in die Beimattunde

# Friedrich Rapel

Mit vier Sandichaftsbildern und zwei Karten Schon gebunden 21/2 Mart

In einer Jeit, mo 'es für viele Deutsche frie kreube og abt, und we mande von unteren Gandbleitern fills neutste Gandbleiter fillste gandbleiter fill gandble

res ant UI des

me un hie

> hu nic gespal

anders Baterli Allerhand Sprachdummheiter

al gr

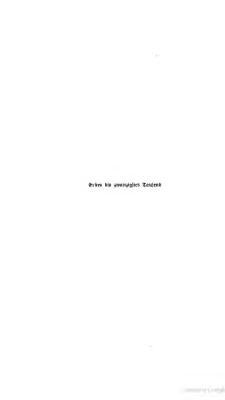

# Allerhand

# Sprachdummheiten

123775

Meine beutsche Grammatit bes Zweiselhaften, bes Falschen und bes Häßlichen

Ein hilfsbuch für alle bie sich öffentlich ber beutschen Sprache bedienen

# Guffav **B**uffmann

Gewohnheit macht ben Zehler schön, Den wir von Jugend auf gesehn. Gellert

Dritte, verbefferte und vermehrte Ausgabe

421

Leipzig Fr. Wilh. Grunow 1903 730.5 W97 1903

# Dem besten deutschen Stilisten der Gegenwart

# Paul Begle

in aufrichtiger Berehrung zugeeignel

#### Rus dem Dorwort jur zweiten Auflage

Diese kleine Buch, das ich vor sechs Jahren geschrieden habe, nur weil es enblich einund geschrieben werden muste, und weil ich sah, daß es kein andrer
ichrieb, hat eine Wirtung gehabt wie wenig Wicherichrieb, hat eine Wirtung gehabt wie wenig Wicherse war in turzem in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet, sein Titel wurde zum gestligesten Wort, es sand
den begeistersten Beisall wie den heftigsten Widerpruch,
es rief eine gange Literatur hervor, es wurde nachgechunt bis auf Außertlichkeiten, es wurde sogar parodiert, und damit auch der Zumor nicht sehste, wurde die
won gelehrten Leuten sie Ernst genommen.

Für die vorliegende neue Ausgade habe ich das Buch mit Justimmung des Verlegers einer durchgreizenden Umarbeitung unterzogen. Der Soffi ift besser und richtiger angeordnet als früher; die drei Abschnitte "Just Formenlehre," "Just Wortbildungssehre" und "Just Saslehre" haben jeder etwas an den neu hinzugestommen eineren Abschnitt, "Just Wortschellung" abgegeden, die 150 Kapitel der ersten Ausslage sind auf 173 vernehrt, dofür ist der lange Herzenserguß, der die erste Ausslage als "Einleitung" eröffnete, und vorin ich unse beutigen Sprachguliste zu schieden ist den ihre Utrface als "Einleitung" eröffnete, und vorin ich unse beutigen Sprachguliste zu schieden zu seigen versucht hater, wegegefallen, zu den Utrfachen zu zeigen versucht hater, wegegefallen, zu den

3m Oftober 1896.

#### Porwort jur dritten Auflage

Die Aufforderung des Berlegers, diese dritte Auflage zu beforgen, hat mich gang unvorbereitet getroffen. Ich hatte über andern, namentlich stadtgeschichtlichen Arbeiten die "Sprachdummheiten" so vollständig aus den Augen verloren, daß es in den letzten Ichren ein paarmal vorgekommen ist, daß ich mir aus einer bekannten Sprachgeitichtit Belefrungen notiert habe, die mir durch ihre überzeugende Alarheit und Sicherheit angenehm auffielen, und die, wie ich num anchträglich bei dem Druck biefer dritten Auflage gesehen habe, einfach aus meinen "Sprachdummheiten" abgeichrieben waren!

Dennoch habe ich die Weiterentwicklung unfere Sprache immer aufmerfiam verfolgt. Kommen mit doch täglich fo wiel neue Bücher und Zeitschriften unter die Hand, daß ich das gar nicht vermeiden kann. Freilich ilt, was ich dabet geiehen habe, nicht sehr erautällich gewesen. Mein Buch hat zwar großen äußern Erfolg gehabt, aber doch eigentlich wenig genügt. Biele von denen, in deren Jände es gedommen ist, haben es als Nachschlagebuch angeleben,

als eine Urt pon "Duben" für Grammatit und Stilliftit. Gin foldes Buch läßt fich aber überhaupt nicht fchreiben. Die "Sprachbummheiten" find fein Sprachfnecht, ber auf jede grammatische ober stillistische Frage die gewünschte Antwort bereit hat, fonbern ein Buch für bentenbe Lefer, bas im Rusammenhange ftubiert und gehörig verarbeitet fein will. Wer Nuten bavon haben will, muß fich ben Beift bes Buches zu eigen machen. Bewiß foll es auch ber herrichenden Fehlerhaftigfeit und Unficherheit unfers Spradgebrauchs fteuern, und zu biefem 3med hat ber Berleger die vorliegende britte Auflage mit einem ausgezeichneten, bis ins Einzelfte gebenben alphabetischen Regifter versehen; aber por allem foll es boch bas Sprachgefühl icharfen und baburch bas Auftommen neuer Fehler verhüten, und feine Sauptaufgabe ift eine afthetifche; es foll ber immer arger werbenben Steifheit, Schwerfälligteit und Schwülftigfeit unfrer Sprache entgegengebeiten und ihr wieder zu einer gewissen Einfachheit und Natürlichkeit verhelfen, bie, aleichweit entfernt von Gaffensprache wie von Bapierbeutsch, bie Freiheit einer feinern Umaanassprache mit ber Gesemäßigteit einer auten Schriftsprache pereinigt. Gingelne Rapitel bes Buches, die fich leicht herauspflücken laffen und ichnell einleuchten, mogen gewirft haben. Der Bebrauch ber beiben häßlichen Papierpronomina berfelbe und welcher icheint etwas gurudaegangen gu fein, auch ber Gebrauch ber wiberwärtigen Inversion nach und, ber Digbrauch bes Reitworts bedingen, ber bis ju völligem Blöbfinn ausgeartet war. Das richtige vierwöchig lieft man jest öfter als bas faliche vierwochentlich. Aber mas mollen folche Gingelheiten bedeuten! Feinere Binte aus ber Sanlehre find taum beachtet, hie und ba vielleicht nicht einmal perstanden worden. Im gangen haben

fich unfre Sprachanftande nicht gebeffert, fondern verichlimmert. Fehler und Geschmactlofigfeiten, auf bie ich por gwölf Sahren als auf neu auftauchende bingewiesen habe, haben fich ingwischen festgesett und werben schwerlich wieder zu beseitigen fein. Go die garftige Neuerung, rechts und lints, norblich und füblich als Brapositionen ju gebrauchen. Das greuliche fragt und frug hat immer weiter um fich gegriffen, ebenfo Die greuliche Debraahl Gehalter: Blurgle wie Garne und Seiden, Bufammenleimungen wie Leffing dramen und Opelrader werden immer gablreicher. Die breitfpurigen Braditate, wie: Die Aufgabe ift eine febr ichwierige - wollen nicht weichen. Die Gabigfeit, einen richtigen Konjunktiv zu bilden und den richtig gebildeten richtig zu gebrauchen, stirbt fast ab. Und dabei find wieder eine Menge neue Fehler und Beidmactlofigteiten aufgetaucht, wie bas torichte jugangig (für guganglich) und bas alberne einichaten (für ichagen), einsegen (für anfangen), porfeben (für beabfichtigen) u. a. Bor gwölf Rahren ichrieb ich in ber Ginleitung ju biefem Buche, ich ginge jebe Bette mit ein, daß ich in jedem nen erschienenen Buche, mo ich es auch aufschlüge und den Finger hineinsetze, in einem Umfreis von fünf Bentimetern um die Fingerfpike eine Sprachdummbeit nachweisen wollte. Die fünf Bentimeter fonnte ich jest rubig ftreichen.

Noch schlimmer aber, als daß daß Buch von vielen, in beren Hände es gefommen ift, salsch bernutzt worden ist, ist daß, daß es in viele Hände, die es recht notwendig branchten, überhaupt nicht gefommen ist, daß viele meinen, für sie sie daß Buch nicht bestimmt, sie tömnten daraus nichts lernen. Ich vill nicht von dem großen Haufen derer reden — im

Beitungsgewerbe gablen fie nach Taufenden -, für die alle Sprachweisheit mit dem Worte Orthographie erschöpft ift, die fich unter "richtig schreiben" gar nichts andres benten fonnen als orthographisch richtig schreiben. Bor furgem machte ich eine Beitung, die in einem fleinen, ihr offenbar von hoher Amtiftelle jugegangnen Auffat ein Dutend mal bas Wort Beamtin gebraucht hatte, auf die Fehlerhaftigkeit dieser Femininbildung aufmerkfam. Mas ließ mir die Redaftion ermidern? Bei Duben fei bas Wort "auch fo geschrieben"! Unleugbar ift in weiten Kreisen eine gewiffe Teilnahme für Sprachdinge erwacht. Der aute Wille, Lehre anzunehmen, ift vielfach vorhanden. 3ch febe bas aus ben Anfragen und Bitten, die das aange Rahr über an mich kommen. Aber viel größer ift boch noch die Bahl berer, die es für eine Beleibigung halten murben, wenn ihnen als Erwachseuen (!) angemutet würde, zu der manchmal doch recht dürftigen Sprachkenntnis und Schreibfähigkeit, die fie fich auf ber Schulbant angeeignet haben, noch etwas bingugulernen. Madt man fie gerabegu auf eine Sprachbummheit, die sie begangen haben, aufmerksam, fo nehmen fie einem das höllisch übel, etwa fo übel, wie wenn man fie auf eine gesellschaftliche Dummbeit aufmerksam macht. 3. B. darauf, in dichtem Menschengewühl ben Stock ober Schirm hinterm Arme mit ber Spige nach oben zu tragen: fie werden grob, gehen schinpfend dapon und tuens nun erft recht. Und das machen felbit Leute, bei benen man eine gewisse Ginficht porausseten follte. Als Frentag 1865 nach bem Ericheinen feiner "Berlornen Sandidrift" von einem Rritifer auf feine Borliebe für bas faliche Imperfettum frug aufmertfam gemacht worden war, schrieb er an seinen Berleger Birgel: "Das frng tann er ichon in »Coll und Saben« ebenfo

finden, und mir wollen ihm jum Trop barauf halten, baß biefer Bantert unfrer Sprache erhalten bleibt und bie Rahl ber unleidlichen ftummen e um eins vermindert." Ihm jum Trot! Das ift ber Standpuntt, auf ben fich leiber viele unfrer Schriftfteller, unfrer Brofefforen, unfrer höhern Beamten, unfrer vornehmen Befchaft&= leute ftellen, wenn fie fich auf Sprachdummheiten ertappt feben. Go große herren fonnen doch unmöglich noch etwas lernen! Bas ift bie Folge? Man febe nur bie Sprache, in ber 1, B. Die Runftichreiberei, Die jest überall ihre Führerdienste anbietet, "in die Erscheinung tritt." alle die Auffate. Brofcburen und Bucher, die über neue Romane und Schauspiele, Opern und Symphonien, Bilber und Statuen, Mobel und Befage und über ben "Berbegang" ber Schöpfer aller biefer Dinge geschrieben werden, und durch die man das arme blode Bublitum aangeln und ihm das Berftandnis für alle diese Herrlichteiten aufichließen zu muffen glaubt: auf jeder Geite unerhörte neue Borter, die ben Schein unerhörter neuer Bedanken erwecken follen, umgestülpte, auf den Ropf gestellte Sake, und bagwifden - ahnungelog! - überall Schulfnabenichniger und bie alten nicht tot zu machenben Schmudftude ber Amis und ber Reitungsfprache!

Pun, troß solcher Beobachtungen habe ich mein Buch auch für diese Kulfage wieder zu verbessern gesucht. Einzelne sprachgeschichtliche Frrühmer sind beseitigt, einzelme Regeln richtiger gesaßt. Ein paar Abschnitte sind hinzugesommen, in den bisherigen sie und da neue Beispiele zugesetzt, die Modewörter um einige der auffälligsten aus den letzten Jahren vermehrt. Unverändert gesassen das den letzten jader und diesenal wieder die dere und biesmal wieder die berbe, beutliche und bestimmte Sprache des Auches. Mit Entschulung, wie sie manche andre geben: ja, das siest

fich schwer fagen, schließlich ift beibes richtig - ober: ja, im Grunde ift feins von beiben schlechthin zu verwerfen ober: richtig tann man es mohl taum nennen, aber ber Sprachaebrauch, ber fich bafür entscheiben ju wollen icheint, hat boch immerhin eine gemiffe Berechtigung mit folden gewundnen, unfichern, achfelgudenben Musfünften ist Leuten, die Belehrung in Sprachdingen fuchen. nicht gedient. Benn ihnen folche Beisheit genügte, fo murben fie fich nicht ftreiten und nicht um Entscheidung bitten. Ich weiß bas aus taufend Fällen. Aber auch ber Sprache felber ift nicht bamit gebient. Denn entweder handelt fichs um offenbare Fehler — das festzustellen genuat die Sprachgeschichte und der Sprachgebrauch. Ober es handelt fich um zweifelhafte und ichmantende Falle. bann tommt jur Sprachgeschichte und jum Sprachgebrauch ein brittes Entscheidungsmittel: ber gute Beschmad. Und er allein, weber die Sprachgeschichte noch ber fonft so gern zu Bilfe gerufne tyrannus Sprachgebrauch, hat zu entscheiben, wenn fiche um afthetische, um Stilfragen handelt, um die eigentliche Sprachfunft. Das ift es aber eben: in ber Sprachaeichichte ift man leiblich bewandert - hat man boch fogar angefangen, fich um die Beichichte bes Sagbaus ju fummern, mogu freilich mein Buch vielfach Anlag gegeben hat -, auch den heutigen Sprachgebrauch tennt man fo giemlich. Aber ber gute Gefchmad! Gelber getraut man fich feinen au haben, und wenn fiche ein andrer getraut, bann argert man fich über ihn und ichreit über Billfur, Gigenmächtigkeit, Unfehlbarkeit. Geit furgem haben auch bie, bie fich anfangs bamit begnügten, bie Sprache von Fremdwörtern ju faubern, bann allmählich Die grammatische Reinheit und Richtigkeit mit in ben Bereich ihrer Bemühungen gogen, auch bie "Schonbeit"

der Sprache auf ihre Jahne geschrieben. Sie haben sich darauf etwas sväl besommen — auf dem Titelblatt meines Buches steht ichon seit zwolf Jahren: Grammartit des Zweiselschaften, des Jalschen und des Häßlichen! —, aber sie haben sich doch besommen. Sie werden sich bald gemug auch überzeugen, daß, wer auf dem Gebiete des Hößlichen in unsere Sprache aufräumen will, noch ganz andre und gröbere Beien braucht, als wer die Sprache bloß von grammatischen Jehlern und von Fremdwörtern säubern will.

Mus unferm Sprachelend werden wir nicht eber heraustommen, als bis wir einen wirklichen beutichen Unterricht haben. Solange an unfern höhern Schulen bie fnapp jugemeffene Beit dagu verwendet wird, beutsche Bebichte und Dramen auf dieselbe Beise zu lefen und zu erflaren, wie man griechische und romische, frangolische und enaliide Schriftsteller lieft, die Schniger der deutichen Aufiane planlos burchzuhecheln, und - mas die größte Reitverschwendung ift - bie Schüler und die Schülerinnen (!) über beliebige mit dem deutschen Unterricht in gar teinem Rufammenhang ftebenbe Gegenstände "Bortrage" halten ju laffen, die boch auch weiter nichts find als auswendig gelernte Auffate, folgnae es in den obern Mlaffen unfrer höhern Schulen teinen planmagigen beutschen Sprachunterricht gibt, solange die, die in Rutunft por ber nation bas Bort und die Feber führen follen, für die Ausbildung biergu auf fich felbft und ben Rufall angewiesen bleiben, fo lange ift teine Befferung ju erwarten. Bis jum Überdruß ift in ben letten Jahren von ber "fünftlerischen Erziehung" bes Bolfes gerebet worden. Dabei benft man aber immer nur an die bildenden Runfte und vielleicht ein wenig an die Dufit. Daß die höchfte und wichtigfte aller Runfte bie Runft ber

Sprache ift, und des die gan; vernachlässig wird, sieht man gar nicht. Unter denen, die sie ausüben, haben Zausende teine Khnung davon. Junächst seht es noch au Lestern, und die missten doch von den Universitäten fommen. Kann aber jemand eine deutsche Universitäten wirden? Ich meinen, wo Borselungen über deutsche Sprache gehalten wirden? Ich meinen nicht über die Laut- und Formenlehre des Botischen und des Ausschlassen der der heutsche heitigen, der lebendigen Sprache, auf sprachgeschichtlicher Brundlage und mit sprachkunsstersieden und Sielen!

Wenn es einmal dahin fame, dann würden so ungulängliche und unerfreuliche Bücher wie meine "Sprachbummheiten" überflüssig werden. Darüber wird aber wohl noch einige Zeit vergeben, und so wünsiche ich benn auch dieser deritten Auflage recht viel und recht verfündige Reunter.

Oftern 1903

65. W.



### Inhaltsverzeichnis

| gur Formentehre                                      | Bei |
|------------------------------------------------------|-----|
| Starte und ichmache Dellination                      | 00  |
| Frieben ober Friebe? Ramen ober Rame?                | _   |
| Des Bolfes ober bes Bolfs, bem Bolf ober bem Bolfe?  | _   |
|                                                      | _   |
| Frang' ober Franzens? Goethe's ober Goethes?         |     |
| grang boer grangens: Gbeige's boer Goeiges!          | 1   |
| Friedrich bes Großen ober Friedrichs bes Großen? .   | Ť   |
| Raifer Wilhelms                                      | 1   |
| Reopolos von nante over Reopolo von nantes           | -14 |
| Bote ober Bote?                                      | -10 |
| Generale ober Generale?                              | _16 |
| Die Stiefeln ober bie Stiefel?                       | 17  |
| Borte ober Borter? Gehalter ober Gehalte?            | _19 |
| Das & ber Mehrzahl                                   | 22  |
| Das 8 ber Mehrzahl                                   | 28  |
| Jeben Zwanges ober jebes Zwanges?                    | 24  |
| Anberen, anbren ober anbern?                         | 27  |
| Bon bobem geschichtlichen Werte ober pon bobem ge-   |     |
| fcichtlichem Berte?                                  | 28  |
| Samtlider beutider Stamme ober famtlider beutiden    |     |
| Stamme?                                              | 30  |
| Ein icones Augeres ober ein icones Augere? Großer    |     |
| Belehrter ober großer Gelehrten?                     | 32  |
| Das Deutiche und das Deutich                         | 34  |
| Das Deutsche und bas Deutsch                         | 35  |
| Bir Deutsche ober wir Deutschen?                     |     |
| Berein Leipziger Gaftwirte — an Bord Gr. Maj. Schiff |     |
|                                                      | 01  |
| Steigerung der Abjettiva. Schwerwiegender ober       | 40  |
| ichwerer wiegenb?                                    |     |
| Größtmöglichft                                       | 42  |

|                                                                                |       |       |      |     |     |          | Seite    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|----------|----------|
| Derer und beren                                                                |       |       |      |     |     |          |          |
| Ginundbesselben                                                                |       |       |      |     |     |          | 44       |
| Man .<br>Jemandem oder jemand?<br>Jemand anders<br>Ein andres und etwas andres | _     |       |      |     |     |          | 45       |
| Jemandem oder jemand?                                                          |       |       |      |     |     |          | 46       |
| Jemand anders                                                                  |       |       |      |     |     |          | 46       |
| Ein anbres und etwas anbres                                                    |       |       | _    |     | _   | _        | _47      |
| Rahlmörter                                                                     |       |       |      |     |     |          | 48       |
| Zahlwörter                                                                     | _     |       | _    |     | _   | _        | 48       |
| Berichieben flettierte und schwante                                            | nhe   | Rei   | fmñ  | rte | -   | ÷        | 49       |
| Frägt und frug                                                                 |       | -0    |      |     | _   | ÷        |          |
| Theractifut und überführt                                                      |       |       | _    | ÷   | ÷   | ÷        | - 55     |
| Ubergeführt und überführt 3ch bin geftanden ober ich habe                      | 000   | ***   | • 2  | ÷   | ÷   | ÷        | 58       |
| Singen gehört ober fingen hören                                                | Belin | AILUC |      | ÷   | -   | -        | 58       |
| Du iffalt aban bu i642                                                         | ٠.    | -     | •    | •   |     | •        | 60       |
| Du iffest ober bu iht?<br>Stände ober ftunde? Beganne of                       | -     | E 4   | •    | ÷   | -   | -        | 61       |
| Stande oder france: Beganne bi                                                 | Jer.  | pego  | nne  | 2   |     | -        | 62       |
| Rännte ober fennte?                                                            | -     |       |      | -   | -   | -        | 62       |
| Arztin und Patin                                                               |       |       | ÷    | ÷   | ÷   | ÷        | 66       |
| Neformer und Proteftler                                                        |       |       |      |     |     |          | 65       |
| Arstin und Ratin                                                               |       |       |      | ÷   | ÷   | ÷        | 66       |
| Tintefak ober Tintenfak?                                                       |       |       | ÷    | ÷   | ÷   | ÷        | 67       |
| Speifenfarte ober Speifefarte?                                                 |       |       | -    |     |     |          | 70       |
| Apfelwein ober Apfelwein? . Beichnenbuch?                                      |       |       |      | ÷   | ÷   | _        | 72       |
| Reichnenhich ober Reichenhich?                                                 | _     |       | -    | ÷   | ÷   | ÷        | 74       |
| Das Binde: 8                                                                   | _     | •     | ÷    | ÷   | ÷   | ÷        |          |
| ig, lich, isch. Ablig, fremdsprachl                                            | ich   | nior  | mäe  | hio | ٠,  |          |          |
| advalide                                                                       | ituy, | Dice  | 1000 | 919 | , 0 | и-       | 77       |
| ganglich                                                                       | _     | •     | -    | ÷   | •   | -        | 81       |
| Sallenser und Weimaraner                                                       | _     | •     | -    | -   | -   | <u> </u> | 84       |
| Dunenfer und abennatunet                                                       |       |       | •    | +   | •   | -        | 04       |
|                                                                                |       |       |      |     |     |          |          |
| Bur Sattle                                                                     | hre   |       |      |     |     |          |          |
|                                                                                |       |       |      |     |     |          | 0.0      |
| Unterbrudung bes Subjetis .<br>Die Ausstattung mar eine glanze                 |       |       |      | ÷   |     |          | 89<br>90 |
| Die Austratiung mar eine glanze                                                | nde   |       |      |     |     | ٠        | 90       |
| Eine Menge war ober waren?<br>Roch ein falscher Plural im Brät                 |       |       |      |     |     |          | 94       |
| Roch ein falscher Plural im Prät                                               | ottat |       |      |     |     | 4        | 97       |
| Das Passivum. Es wurde sich                                                    |       |       |      |     |     |          | 98       |
| Das Baffivum. Es murbe fich<br>3ft gebeten ober mirb gebeten?                  |       |       |      |     |     |          | 99       |
| Vigorauch des Imperfetts                                                       |       |       |      |     |     |          | 99       |
| Borben                                                                         |       |       |      |     |     | -        | 104      |
| Burbe geboren, mar geboren, ift                                                | gel   | oren  |      |     |     |          | 107      |
| Erzählung und Inhaltsangabe                                                    |       |       |      |     |     |          | 108      |
| Tournidnariemena haim Quinitin                                                 | _     |       | _    |     | _   | -        |          |

|                                                                                                    |      |      |      |    | Sei  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|------|
| Relativfage. Belder, welche, welches .                                                             |      |      |      | ٠  | 11   |
| Das und was                                                                                        | -    | -    |      | •  |      |
| wie, mo, morin, momit, model                                                                       | •    | •    | _    | 4  | 11   |
| Bechfel swifden ber und welcher Beld lettere und welcher lettere                                   |      |      | -    | ٠  |      |
| Beim legierer und weicher legiere                                                                  |      | - 1  | -    | ٠  | 12   |
| Relativsäge an Attributen                                                                          | •    | -    | -    | •  | 12   |
| Smer der ichibierigien, der doer die: .                                                            | -    | -    | •    | •  | 12   |
| yaija) jorigejegte Retativjage                                                                     | _    | •    | •    | •  | 12   |
| halfd fortgeleste Relativlässe<br>Relativlas flatt eines Hawtlasses<br>Rachem zumal trosbem obswai | _    |      | •    | •  | 13   |
| Kandem — jumai — itogoem — odjidai                                                                 |      | •    | -    | -  | 13   |
| Rigbrauch bes Bedingungsfages                                                                      | •    | •    | •    | •  |      |
| Interbrudung bes Silfszeitworis                                                                    | _    |      | -    | •  | 13   |
| Indifativ und Konjunftiv                                                                           | _    | -    | -    |    | 14   |
| Die jogenannie consecutio temporum .                                                               |      | -    | -    | ٠  | 14   |
| Der unerkennbare Konjunktiv                                                                        | -    |      |      |    | 14   |
| Der Konjuntito ber Richmittlichtett                                                                | _    |      |      | ٠  | 15   |
| Bergleichungsfage. Als ob, als wenn .                                                              | •    |      |      | ٠  | 15   |
| Bürbe                                                                                              | -    | -    | -    | -  | 15   |
| Der Infinitiv. Bu und um ju Das Bartizipium. Die stattgefundne Be                                  | , .  | ٠,   |      |    | 15   |
| Das Bartigipium. Die stattgefundne Bei                                                             | rjar | nml  | ung  |    | 16   |
| Das sich ereignete Unglück                                                                         |      |      |      |    | 16   |
| cocherfreut ober hoch erfreut?                                                                     | -    |      |      |    | 16   |
| Bartizipium statt eince Reben : ober Ha                                                            | ıpη  | aper | ١.   |    | 16   |
| jalsch angeschloßnes Partizipium                                                                   |      | - 4  |      |    | 16   |
| In Erganzung                                                                                       |      |      |      |    |      |
| Das Attribut                                                                                       | _    | _    | _    |    | 17   |
| Beipzigerftraße ober Leipziger Strafe? .                                                           |      |      |      |    | 17   |
| Fachliche Bilbung ober Fachbilbung? .                                                              |      |      |      |    | 18   |
| Erftaufführung                                                                                     |      | - 4  |      |    | 18   |
| Sedantag und Kretafrage                                                                            |      |      |      |    | 18   |
| Shalespearebramen, Röntgenstrahlen un                                                              |      |      |      |    |      |
| beleidigungen                                                                                      |      |      |      |    | 19   |
| Schulze: Naumburg und Müller: Meining                                                              | en   |      |      |    | 19   |
| Die Sammlung Gofchen                                                                               |      |      |      |    | 19   |
| Die Kamilic Nachfolaer                                                                             |      |      |      |    | 20   |
| Erfah Deutschland                                                                                  |      |      |      |    | 20   |
| Der grobe Unfugparagraph                                                                           | ٠.   |      |      |    | 20   |
| Die teilweise Erneuerung                                                                           | ٠.   | ٠.   |      |    | 20   |
| Die teilweise Erneuerung                                                                           | ber  | ber  | tief | er |      |
| benfende?                                                                                          |      |      |      | i. | 20   |
| Die Apposition                                                                                     | ٠.   |      |      |    | 20   |
| Der Buchtitelfehler                                                                                |      |      |      |    | - 21 |
| Frl. Mimi Schulz, Tochter uim                                                                      | ٠.   | ٠.   |      |    | 21   |
| Bab Riffingen und Raifer Wilhelm : Stre                                                            | ıĥe  | ٠.   | -    |    | 21   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Scite                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Graf:Regent und ber Dottor-Ingenieur .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 216                                                                                                   |
| In einer Beit wie ber unfrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 217                                                                                                   |
| Buftav Fifcher, Buchbinberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 217                                                                                                   |
| Die perfonlichen Furmorter. Der erftere und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ber               |                                                                                                       |
| lettere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 218                                                                                                   |
| Derfelbe, biefelbe, basfelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -222                                                                                                  |
| Darin, baraus, baran, barauf usw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 227                                                                                                   |
| Derjenige, biejenige, basjenige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 231                                                                                                   |
| Toner iene ienes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | -233                                                                                                  |
| Bur Rafuslehre. 3ch verfichere bir ober bich?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 234                                                                                                   |
| Er hat mir ober er hat mich auf ben Fuß getret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en ?              | 237                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 238                                                                                                   |
| Boller Meniden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 239                                                                                                   |
| Bahlwörter. Erfte Künftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 240                                                                                                   |
| Die Brapositionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 241                                                                                                   |
| Norblich, füblich, rechts, links, unweit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 243                                                                                                   |
| 3m ober in bem? gum ober gu bem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 244                                                                                                   |
| Must: "Die Grengboten"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 249                                                                                                   |
| Rady bort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 251                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 252                                                                                                   |
| 3m 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 253                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | -254                                                                                                  |
| Alle vier Wochen ober aller vier Wochen?<br>Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                       |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad):              | 254<br>255                                                                                            |
| Donnerstag und Donnerstags - nachmittag und t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad):              | 255                                                                                                   |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und r<br>mittags — Drei Monate — burch brei Monate — während bi<br>Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad):<br><br>reter | 255<br>256                                                                                            |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittags und r<br>mittags — Drei Monate — während di<br>Drei Monate — durch drei Monate — während di<br>Mm (!) Donnerstag den (!) 13. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad):<br><br>reter | 255<br>256<br>258                                                                                     |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und r<br>mittags — Durch drei Monate — während di<br>Wonate — Durch drei Monate — während di<br>Am (!) Donnerstag den. (!) 13. Februar —<br>Dindewörter — Und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad):<br><br>reter | 255<br>256<br>258<br>259                                                                              |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittags und r<br>mittags — Drei Monate — während di<br>Drei Monate — durch drei Monate — während di<br>Mm (!) Donnerstag den (!) 13. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad):<br><br>reter | 255<br>256<br>258<br>259<br>262                                                                       |
| Donnersiag und Donnersiags — nadmittag und r<br>mittags —<br>Drei Monate — burch brei Monate — während bi<br>Monate — Surch ben (!) 13. Zebruar<br>Simemörter. Und — Monaratio — Die<br>Mis, benn beim Momparatio — Die Sternetungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eter              | 255<br>256<br>258<br>259<br>262<br>264                                                                |
| Donnersiag und Donnersiags — nachmillag und imitiags Drei Monate — burch drei Monate — während di<br>Monate Mm (1) Donnersiag den. (1) 13. Jedruar Ilindendrite. Und<br>Mile, vie, denn deim Honuparativ Die Berneinungen Beionder Kelter. Der Schwund des Artifels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eter              | 255<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268                                                                |
| Donnersiaga und Donnersiags — nachmittag und r<br>mittags —<br>Drei Monate — burch brei Monate — mährend bi<br>Monate — Sim (1) Donnersiag ben (1) 13. Februar<br>Binbenderte. Und —<br>Mis, wie, benn beim Somparatio<br>Die Bernetunungen —<br>Bejonber Rehler. Der Edmund bes Mittlels<br>Fadirtlides und grammatildes Geleflefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reter             | 255<br>258<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270                                                  |
| Donnersiag und Donnersiags — nachmiliag und imitiags Drei Monate — burch drei Monate — während di<br>Monate — durch drei Monate — während di<br>Monate — die Monarsiag den. (1) 13. Jedruar<br>Ilindenderies. Und<br>Mis, wie, demn deim Honuparativ<br>Die Berneimungen<br>Bejonder Kelfele. Der Schwund des Artifels<br>Radirtiges und grammatildes Gelchlecht<br>Wischandler Bedensarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | reter             | 255<br>258<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270                                                  |
| Donnersiaga und Donnersiags — nachmittag und r<br>mittaga ;<br>Drei Monate — burch brei Monate — mährend bi<br>Monate — Surch bette (H. 18. Februar<br>Binbemörter, Und. 19. Februar<br>Beignber Rehler. Der Schulber die Stiftlich<br>Rüfsgandelte Medenatrin<br>Bertaufdung des Sauptworts und bes Fürmoort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | reter             | 255<br>256<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270<br>271                                           |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und imittags Drei Monate — durch drei Monate — mährend di Monate Mm (1) Donnerstag den (!) 13. Hebruar Nichembritet. Und Mis, mie, denn beim Konupatativ Die Berneitungen Bejonder Reihert. Der Schwund des Mittlets Radirtliches und grammanitiges Geschlecher Misjamother Kebensaten Bertaufdung des Sunptworts und des Kirmort- ein schwieriger Kall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | reter             | 255<br>256<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270<br>271                                           |
| Donnersiaga und Donnersiags — nachmittag und ir<br>mittaga ;<br>Drei Monate — durch drei Monate — mährend di<br>Monate — Michael (1) 13. Februar<br>Bindendette. Und — Michael (2) 14. Februar<br>Bindendette. Und — Michael (2) 15. Februar<br>Bindendette. Und — Monaparatio<br>Die Bernetungen<br>Bejonder Rehler. Der Schwund des Artiftels<br>Ratiftlicks und grammatiliches Geleflicht<br>Mitspandette Hebensarten<br>Sertaulfung des Jauptworts und des Farmort-<br>ein Indwireiger Hall — Die tellerfolie Hulammentiefung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | reter             | 255<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270<br>271<br>277                                           |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und imittags Drei Monate — durch der Monate — mährend di Monate — Monate — Monate — mährend di Monate — Monate — Monate — Monate — Michael — Monate — Monate — Monate — Monate — Michael — Monate                      | reter             | 255<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270<br>271<br>277<br>279<br>283                             |
| Donnersiag und Donnersiags — nachmitiag und r<br>mittags —<br>Drei Monate — durch drei Monate — während di<br>Monate — Wick Deter (M.) 13. Bebruar<br>Sindenderte. Und<br>Mis, wie, benn beim Komparatio<br>Die Berneiumigen<br>Bejonder Rehler. Der Schwund des Mittlets<br>Rativitäges und grammatitiges Gelefieder<br>Mitspandelte Rebensarten<br>Sertanifung des Aguptworts und des Fairmort-<br>ein Idwieriger Hall<br>Die fellerfolfe Rufammentehung<br>Zautologie und Meconosimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reter             | 255<br>256<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270<br>271<br>277<br>283<br>286                      |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und imittags Drei Monate — durch dere Monate — mährend di Monate — Michael — dere Monate — mährend di Michael — dere Monate — mährend di Michael — dere Monatatit Die Bernetuungen Bejonder Rejter. Der Schwund des Mettlets Rattrickes und grammatildes Geschlech Reichael — der Schwund des Geschlech Reichael — der Schwund des Geschlech Bertaufdung des Santivories und des Mittroort ein schwieriger Mall Die fellerhofte Hulammenstehung Die Bildervermengung Bertmengung nweier Konstruttionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | reter             | 255<br>256<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270<br>271<br>277<br>283<br>286<br>288               |
| Donnersiaga und Donnersiags — nachmittag und r<br>mittagas Drei Monate — burch brei Monate — während di<br>Monate — Surch brei Monate — während di<br>Monate — Und Donnersiag den (f) 13. Bebruar Sindendreit, Inda Mis, wie, denn beim Konuparatio Die Berneiungen Bejonder Rehler. Der Schwund des Mittlets Ratürfliches und grammantigless Stefflichet Mitspandelte Rebensarten Sertanifdung des Agunptworts und des Mittlets Rationaliste Monateriage Raff Die fellersiche Rufammentehung Tamtologie und Micronasimus Die Bilbernermengung Bernmengung gweier Sonftruttionen Ratific Wortfellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reter             | 255<br>256<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270<br>271<br>277<br>283<br>286<br>288<br>290        |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und imittags Drei Monate — durch dere Monate — während di Monate — Michael der (!) 13. Rebruar Sindenberter. Und Mis, wie, denn deim Konuparatio Die Bernetuungen Bejonder Rejder. Der Schwund des Mrittels Ratiritäes und grammantiges Gefchebt Misjamelte Rebenstarten Bertaufdung des Gamtivortis und des Artwort ein fewieringer Hall Die felsterhafte Hufammensfehung Die Bilbervermengung Bernengung meier Konfruttionen Kalife Worffellung Die alte aute Reit ober die gut alte Sett?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reter             | 255<br>256<br>258<br>259<br>262<br>264<br>268<br>270<br>271<br>277<br>283<br>286<br>288<br>290<br>292 |
| Donnersiaga und Donnersiags — nachmittag und r<br>mittaga ; Drei Monate — durch drei Monate — mährend di<br>Monate — Surch der (Monate — mährend di<br>Monate — Und Monate — mährend di<br>Mis, wie, benn beim Komparatio —<br>Die Berneiumgen — Bejonder Rehler. Der Schwind die Mittlets —<br>Radirtlicks und grammatilickes Geleflecht —<br>Mitspandelte Mehensarten — Sertaulchung des Jauritoris und bes Jauritoris und diener in diener gelieben die Mittelle Mitt | reter             | 255<br>256<br>258<br>259<br>262<br>264<br>270<br>271<br>277<br>288<br>288<br>290<br>292<br>294        |
| Donnerstag und Donnerstags — nachmittag und imittags Drei Monate — durch dere Monate — während di Monate — Michael der (!) 13. Rebruar Sindenberter. Und Mis, wie, denn deim Konuparatio Die Bernetuungen Bejonder Rejder. Der Schwund des Mrittels Ratiritäes und grammantiges Gefchebt Misjamelte Rebenstarten Bertaufdung des Gamtivortis und des Artwort ein fewieringer Hall Die felsterhafte Hufammensfehung Die Bilbervermengung Bernengung meier Konfruttionen Kalife Worffellung Die alte aute Reit ober die gut alte Sett?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reter             | 255<br>256                                                                                            |

|                                                           |      |           |      |       | Seite |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------|-------|
| In faft allen ober faft in allen? .                       |      |           |      |       |       |
| 3mei Brapositionen nebeneinanber                          | _    |           | _    | -     |       |
| Que Interminition                                         |      |           |      |       | 311   |
| Fliegender Stil                                           | _    |           |      |       | 317   |
| garganett Gill I I I I I I I I                            | •    |           | ÷    |       |       |
|                                                           |      |           |      |       |       |
| Bum Wortschaft und zur                                    | Wor  | thed      | euti | ing   |       |
| Die Stoffnamen                                            |      |           |      |       | 329   |
| Die Stoffnamen                                            | •    | •         | -    |       | 330   |
| Bermechfelte Borter                                       |      | OV C      | -    | 46.1  | 334   |
| Bertaufdung ber Silfezeitworter .                         | ши   | ziuji     | ete  | ligen | 337   |
| Don Dritte sund den Mudne                                 | •    | • •       | •    |       | 990   |
| Der Dritte und ber Anbre Bermechflung von Brapositionen . | -    | _         | _    | _     | 990   |
| Serioeujiung von prupojitionen .                          | •    |           | -    | -     | 941   |
| Sin und her                                               | •    |           | •    | _     | 949   |
| Oleve Officiality                                         | -    | • •       | •    |       | 940   |
| Reue Wörter                                               |      |           | -    | _     | 348   |
| GL-CL-CL-CL-CL-CL-CL-CL-CL-CL-CL-CL-CL-CL                 |      | -         | -    | _     | 000   |
| Gesichispunkt<br>Das Können und das Fühlen<br>Bedingen    | -    |           | -    |       | 3/0   |
| Das Konnen und das Fugien .                               |      |           |      |       | 878   |
| Beoingen                                                  | -    |           |      | -     | 379   |
| Richtigstellen und flarlegen                              |      |           |      |       | 388   |
| Fort ober meg?                                            |      |           |      |       | 38    |
| Schwulft                                                  |      |           |      |       | 386   |
| Rudfichmahme und Bergichtleiftung                         |      |           |      |       | 389   |
| Anders, andersartig und anders ge                         | arte | <u>t.</u> |      |       | 390   |
|                                                           |      |           |      |       |       |
| Berbalfurrogate                                           |      |           |      |       | 397   |
| Anläglich, gelegentlich usw                               |      |           |      |       | 398   |
| Seitens                                                   |      |           |      |       | 402   |
| Bez. beziehungsweife bezw                                 |      |           |      |       | 407   |
| Provinzialismen                                           |      |           |      |       | 410   |
| Frembwörter                                               |      |           |      |       | 413   |
|                                                           |      |           |      |       |       |
| OFFICE A LITTLE IN CO. 150                                |      |           |      |       | 101   |



# Bur Formenlehre

ng:r

#### Starke und Schwache Deklination

Bekanntlich gibt es - ober wir wollen doch lieber ehrlich sein und einfach fagen: es gibt im Deutschen eine ftarte und eine ichmache Deflination. Unter ber ftarten perfteht man bie, die einen größern Formenreichtum und eine größere Formenmannigfaltigfeit bat. Sie hat in ber Gingahl im Genitip Die Endung es, im Datip e. in ber Mehrzahl im Rominativ. Genitiv und Affusatin die Endung e (bei pielen Bortern mannlichen und fachlichen Geschlechts er), im Dativ en (ern). Die Stammpotale a. p. u und ber Diphthong au merben dabei in der Mehrzahl gewöhnlich in a. ö. ü. au permandelt. mas man ben Umlaut neunt. \*) Unter ber schwachen Detlination verfteht man bie formenarmere. Sier haben alle Rafus ber Gingahl (mit Ausnahme bes nominating) und alle Rafus ber Mehracht bie Endung en. Die schwache Deklination hat auch feinen Umlaut. Bur ftarfen Deflination gehören Borter mannlichen, weiblichen und fächlichen, jur ichwachen nur Borter manulichen und meiblichen Geschlechts. Die Borter weiblichen Geichlechts perandern in beiben Deflinationen nur in ber Mehrzahl ihre Form.

Bur starken Deklination gehören 3. B. ber Fuß, die Hand, das Haus; jur schwachen der Mensch, die Frau.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnungen frarte und ichwache Dellination find ebenfo wie bas Wort Umlaut von Jakob Grimm erfunden.

<sup>\*\*)</sup> Einige Borter, wie Muge, Bett u. a., werben in ber Eingafi fart, in ber Mehrgaft ichwach befliniert. Diese faßt man als gemifchte Deflination gufammen.

Im Bergleich zu bem großen Reichtum unfrer Sprache an Hauptmörtern und ber großen Mannigsfolitgleit, die innerhalb ber beiben Deflinationen beftehe, ilt die Jahl der Fälle, wo heute Deflinationssfehler im Schwange sind, ober no sich Unsicherbeit zeigt, verhältmismäßig klein. Were aanz sieht es doch nicht deran.

Ein Wort, mit bem die Leute gar nicht mehr recht umzugehen wissen, und das sie doch sehr gern gebrauchen, ist Gewerte (sitr Handwerter). Ein Gewerte (sitr Handwerter). Ein Gewerte (sitr Handwerter). Ein Gewerte sitr ein zu einer Innung gehöriger Weister oder ein Zeilnehmer an einem gesellschaftlichen Geschäsbetrie beas die gute beutsche Vorr für das heutige Aftionar). Das Wort ist aber schwad zu flettieren, die Wehrzahl beist die Gewerten (die Baugewerten) und nicht, wie viele jetz, wohl durch den Anstang an Gewerbe verführt, sagen die Gewerte (heimisch Knünster und Gewerte sich Geschäft gan der Ausschmückung der Stadd)

In Leipiger Zeitungen werben alle Tage Darlehne gelucht (Brandbarlehne, Hypothetendarlehne), und die Geiftlichen treten für ihre allen Kirchlehne in. Die Eingahl heitst aber das Lehen, und wenn das auch ein uldkantivierter Afmitutiv if, wie Wefen, Schreiben, Vernägen, Verfahren, Vergnügen, Unternehmen, so wird es doch in der guten Schriftiprache so flettiert wie diese, und die Wefspall heitst ibe Lehen, die Archen, die Kirchlehen, die Artende in settlichen, die Archen, die Kirchlehen, fo gut wie die Vefen, die Verfahren, die Unternehmen.

#### frieden oder friede? Hamen oder Hame?

Bei einer kleinen Ungahl von Hauptwörtern ihmankt ber Nomination pwischen iner Horm auf e und eine auf en; es sind bas falgende Wörter: Friede, Funke, Gedarte, Gefalle, Glaube, Houfe, Name, Same, Schade und Wille. Die Horm auf en ist aber eigent lich släch. Dies Worter gehören der schwachen Dektination an, neigen jedoch zur farten d: im Gemitiv bilben nation an, neigen jedoch zur farten d: mit Gemitiv bilben

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme von Friede und Gedante, die im Mittels hochbeutichen (vride, gedane) jur ftarten Dellination gehörten.

fie eine Mischform aus ber ftarten und ber ichmachen Deflination auf ens (bes Damens), und von Schabe hat ber Blural fogar ben Umlaut; bie Schaben. Da hat fich nun unter bem Ginfluffe jener Difchform bas en aus bem Datip und bem Affusativ auch in ben Rominativ gedrängt.\*) Die alte richtige Form ift aber both überall baneben noch lebenbig und im Bebrauch (pon Schabe allerdings faft nur noch in ber Rebensart: es ift fchabe). Der Befalle (bei Leffing öfter) ift meniaftens in Sachsen und Thuringen noch gang üblich: es gefchieht mir ein großer Gefalle bamit. Daher follte die alte Form auch immer vorgezogen, also lieber gefagt merben: ber Friede von 1871, als ber Frieden pon 1871. Der fünftlerische Bedanten, wie man jest bismeilen lefen muß, ift unerträglich. \*\*)

#### Des Volkes oder des Volks, dem Volk oder dem Volke?

Ob in der ftarten Deflination die polle Genitips endung es ober bas bloke Genitip : 8 porzugiehen fei. ob man lieber fagen folle: bes Umtes, bes Berufes. ober bes Umts, bes Berufs, barüber läßt fich feine allgemeine Regel aufftellen. Bon manchen Bortern ift nur die eine Bilbung, von manchen nur die andre, von vielen find beide Bildungen nebeneinander üblich; felbft in Bufammenfehungen ftehen ber gandsmann und ber Landstnecht neben bem Landesberrn und bem Landesvater. Dit fommt es nur auf ben Bohlflang bes einzelnen Wortes und vor allem auf ben Rhuthmus ber jufammenhangenden Rebe an: Die furgen Formen fonnen fraftig, aber auch gehacht, die langen weich und geschmeibig, aber auch schleppend flingen, je nach ber Umgebung. Ich murbe 3. B. fchreiben: Die ficherfte Stute bes Throng liegt in ber Liebe und Dantbar-

<sup>\*)</sup> Auch der Rominativ Felsen neben Fels ist auf diese Weise entiftaniden; das Wort gehört ursprünglich der starten Deflination an, daher ift gegen die Bativs und die Attusativiorm Fels (Bom Fels zum Weer) nichts einzuwenden.

<sup>\*\*)</sup> Etwas andres ift es in Fällen, wo die falice Form die alte richtige aus dem Sprachbewußticht icon gang verdrängt hat, wie bel Braten, Hopfen, Ruchen, Auchen, Schinken u. a., die im Mittelhocheutichen noch brate, hopfe ufw. hieben.

feit des Bolfes, die täglich neu aus der Überzeugung geboren werden muß, daß die berechtigten Interessen bes Bolfs ihre beste Stuge im Throne finden.

Gehr ju beflagen ift es, bag immer mehr bie Reigung um fich greift (teils von Nordbeutschland, teils von Gudbeutschland aus), das Dativ-e gang meggumerfen und ju fagen: por bem Ronia, in bem Buch, aus bem Saus, nach bem Rrieg, im Sahr, im Recht. im Reich, im Balb, am Meer (ftatt Ronige, Buche, Saufe, Rriege, Jahre, Rechte ufm.). Abgefeben bavon, daß der Formenreichtum unfrer Deflination, ber ohnehin im Bergleich ju ber altern Beit ichon ftart verfümmert ift, immer mehr perfümmert, erhält auch bie Sprache, namentlich wenn bas e bei einfilbigen Bortern überall meggeworfen wird, etwas gerhactes. Gin einsiges Datipse kann oft mitten unter klapprigen einfilbigen Bortern Rhuthmus und Bohllaut berftellen. Man follte es baher überall forafältig ichonen, in ber lebendigen Sprache wie beim Schreiben, und die Schule follte alles baranfegen, es ju erhalten. Befonders haglich wirft bas Abmerfen bes Datip-e, wenn bas Bort bann mit bemfelben Ronfonanten ichließt, mit bem bas nachfte anfangt, s. B. im Goldland bes Altertums. Dur mo bas Bort mit einem Botal anfangt, alfo ein fogenannter Siatus entsteben murbe, mag man bas e zuweilen fallen laffen - jumeilen, benn auch ba ift immer ber Rhnthmus ju beruchichtigen : eine Regel, bag ieber Sigtus ju meiben fei, foll bamit nicht ausgelprochen werben. Bon Saufe aus flingt ficherlich beffer als von Saus aus.

An ben Wörtern auf nis und tum und an Fremdwörtern wirft das Tative meift unangenehm (slepeneh)
man bente an Dative wie: dem Verhältnisse, dem
Gigentume, dem Systeme, dem Probleme, dem
Organe, dem Prinzipe, dem Rettocate, dem Programme, dem Metalle, dem Hetocate, dem Programme, dem Aretalle, dem Hissiere, dem Nomane, dem Jobale, dem Driente, dem Mantisselt,
dem Archive um. Man fann nicht sagen, das diese
Formen an sich hälktig meren, dem die Plurale, die
die meisten biefer Wörter bilden, tlingen ja genau so;
aber als Dative des Einhalars wirten sie äßlisse,

#### Des Rhein oder des Rheins?

Bielfache Unficherheit berricht in ber Deflination ber Ortsnamen. Saben fie feinen Artifel. wie bie meiften Lander- und Städtenamen, fo bildet wohl iebermann einen richtigen Genitiv (Deutschlands, Biens); bei ben Berge und Flugnamen aber, Die ben Artifel bei fich haben, muß man jett immer öfter Genitive lefen: wie bes Rhein, bes Main, bes Ril, bes Broden, bes Betersberg, bes Sobentwiel, bes Befuv, und ebenfo ift es bei Lanber: und Stabtenamen, wenn fie burch ben Rufat eines Attributs ben Artifel erhalten; auch ba verbreitet fich immer mehr bie Rachlaffigfeit, ju ichreiben: bes faiferlichen Rom, bes mobernen Bien, bes alten Leipzig, bes bamaligen Franfreich, bes norböftlichen Bohmen, bes erft noch ju erobernben Jutland. Bei ben Berionennamen ift ia, wenn fie ben Artitel haben, ber Benitiv rettungelos verloren; bes großen Friedrichs ober bie Leiben bes jungen Berthers (wie Goethe noch 1774 fcbrieb) getraut fich heute niemand mehr zu ichreiben. Ebenfo geht es ben Monatonamen. Auch biefe murben früher alle gwölf richtig befliniert: bes Uprils, bes Oftobers (Rlouftod: Cohn bes Mais: Schlegel: Mimm por bes Margen 3bus bich in acht). Beute ichreibt man faft nur noch: ju Unfang bes Oftober, wenn man nicht lieber gar ftammelt: Unfang Oftober. Aber bei Ortsnamen find wir boch noch nicht fo weit.

#### grang' oder grangens? Goethe's oder Goethes?

Großes Bergnügen macht es vielen Leuten, ben Gentito von Perionennamen mit einem Apostroph zu verlehen: Priedrich's, Wüllser's. Selbst große Gelehte sind in den Apostroph so verliedt, daß es ihnen gang undenförar erscheint. Boet sie hohe das städige Sädden oben zu chreiben. Aun itt ja der Apostroph überhaupt eine große Kinderei. Alle unfre Schriftzeichen bedeuten daß Länder bei gesprochen werden. Auch die Interpunktionsgeichen gehören dazu. Richt blig das Armeien und State haben, so der Apostrophen werden. Auch die Interpunktionsgeichen gehören dazu. Richt blig das Armeie und das Frangseichen, sobern auch

Komma, Kolon, Semitolon und Punst, Klammern und Sedantenliriche lassen sich beim Borlesen sehr wohl vernehmlich machen. Nur der Apostroph bebeutet gar nichts; ja er soll geradezu einen Laut bebeuten, der micht da ist, der eigentlich da sein sollte, aber ausgesallen ist. Ih nicht das schon findlich? Nun ist ja aber dei beiem Gemitiven gar nichts ausgesallen. Wenn man schreibt: des Mülsers Essen warm und freibt: des Mülsers Essen warm und freibt: des Mülsers Krussker schreiben?\*)

Run aber vollends bei Berfonennamen auf 3, 8, und r - welche Unftrengungen werben ba gemacht. einen Genitiv zu bilben! Die Angahl folder Ramen ift ja giemlich groß; man bente an Fuchs, Bog, Brodhaus, Sinrichs, Jordens, Carftens, Borres, Straug, Rrebs, Brahms, Didens, Curtius, Mnlius, Cornelius, Bergelius, Rod: bertus, Marr, Felir, Mar, Frang, Frig, Morig, Bog, Ug, Coun, Comary, Leibnig, Rochlig, Loreng, Bohleng, nicht ju reben von ben griechifchen, romifchen, fpanifchen Ramen, wie Cophotles, Tacitus, Dlivares uim .; Die Beranlaffung ift alfo auf Schritt und Tritt gegeben. Bei ben griechischen und romischen Namen pflegt man fich bamit zu helfen, bag man ben Artifel vorfett: Die Tragodien bes Cophofles, Die Germania bes Tacitus. Man ift an biefe Genitive von feiner Schulgeit her fo gewöhnt, bag man gar nichts anftößiges mehr barin findet, obwohl man es fofort als anftofia empfinden murbe, menn jemand ichriebe: bie Bedichte bes Goethe. Der Artifel por bem Berfonennamen ift fübbeuticher ober öfterreichischer Bropinzialismus (in Stuttaart faat man: ber Uhland, in Bien: ber Raimund), aber in die Schriftsprache gehort bas nicht; in tunftgeschichtlichen Buchern und Auffaten immer von Reichnungen bes Carftens und Entwürfen

bes Cornelius lefen zu muffen, ober gar, wie in ber beidreibenben Darftellung ber Bau- und Runftbenfmäler Leipzigs, pon einem Bilbnis bes Gotticheb. einem Bilbnis bes Gellert, ift boch gar ju haglich. Gin mabrer Ungludsmenich ift ber Nürnberger Maler und Rupferftecher Georg Beng. Der befommt nicht bloß ben Urtifel, fondern ichlennt auch noch bas ca bes fechiebnten Nahrhunderts fur g mit fich herum: ber Bencg, bes Benca, bem Benca, ben Benca!\*) Danche feten benn nun auch an folche Namen frohlich bas Genitip-3 (natürlich mit dem unvermeidlichen Apostroph davor!), Fues's Berlag, Rus's Raffeehanblung. Sarras's Grabitein in ber Thomastirche, Rurfürft Morin's Berbienfte um Leivzig, Leibnig's agnptischer Blan, Gabriel Mag's Illuftrationen gu Uhlands (ober pielmehr Uhland's) Gebichten. Noch andre - und bas ift bas beliebteite und bas, mas in Grammatiten aelehrt, in ben Drudereien befolgt und jest auch fur bie Schulen porgefchrieben mirb - meinen, einen Genitip au bilben, indem fie einen bloken Apostroph binter ben Ramen fegen, 3. B. Celtes' Ausaabe ber Rosmitha. ber Rangler Morin' (bas foll beigen: ber Rangler bes Bergogs Morig!), Junius' Briefe, bas Geburtshaus Erasmus' von Rotterbam, Rochs' Difroffovierlamve (ber Erfinder heißt mirflich Rochel), U3' Gedichte, Bog' Quife, Beinrich Schun' famtliche Berte, Rochlig' Briefwechsel mit Goethe, auf Anreauna Gervinus', auf Grund ber Aufzeichnungen Tetens' uim. Gang toll ift; ber Stil Rabelais', ber Dualismus Descartes' (benn in Descartes ift ja bas es ftumm, und ber Genitip pon Descartes wird ja mirflich gefprochen: fartst), noch toller bas Reuefte; in ben Tagebuchblättern Bufch'! Alfo felbft bie auf ich endigenden Ramen fängt man an mit bereinzuziehen!

Sollten wir und nicht vor ben Muslandern ichamen ob biefer flaglichen Silflofigfeit? Ift es nicht findisch,

<sup>\*)</sup> Wenn man fagt : Schiller ift ber Shatespeare ber Dente icen, jo ift bas etwas andres; ber Shatespeare ftest fier nicht als Eigenname, sondern als Gattungename (ber größte dramatische Plichter).

fich einzubilden und bem Muslander, ber Deutsch lernen mochte, einzureben, bag im Deutschen auch ein Rafus gebildet werden tonne, indem man ein Satchen binter bas ju beflinierende Bort fest, ein Satchen. bas boch nur auf bem Baviere fteht, nur furs Muge ba ift? Bie flingt benn ber Apostroph binter bem Borte? Rann man ihn boren? Spreche ihn boch einer! Soll man vielleicht ben Mund eine Beile auffperren, um ihn anzudeuten? ober fich einmal raufpern? Graend etwas muß boch gefchehen, um ben Apoftroph furs Ohr vernehmlich ju machen, fonft ift ja gwifden Beibnig und Leibnig', swifden bem Rominativ und bem angeblichen Benitiv, gar fein Unterschied. Nachbenflichen Sekern und Buchbindern will benn auch die Sache gewöhnlich aar nicht in ben Ropf. Daber tommt es. bak man in den Korretturabzugen und auf Bucherruden fo oft Titel wie Cophofle's Tragodien, Carften's Berte, Diden's Romane, Friedrich Berthe's Leben und Sieper's Phonetif lefen muß.

Gine gewisse Schwierigkeit ift ja nun freilich ba, und es fragt fich, wie man ihr am beften abhilft. Die altere Sprache ichrieb entweber unbebenflich Romanus Saus (ohne ben Apoftroph), ober fie half fich bei beutichen Ramen bamit, daß fie (wie bei andern Gubftantiven, 3. B. Berg, und bei ben Frauennamen) eine Difchform aus ber ichwachen und ber ftarten Deflination auf ens bilbete, alfo: Fuchiens, Straukens, Schutens, Sanfens, Frangens, Frigens, Bogens, Leibnigens (vgl. Quifens, Friederitens, Cophiens). Im Boltsmunde find biefe Formen auch heute noch burchaus gang und gabe (ebenfo wie die Dative und Attusative Sansen, Frigen, Cophien - haft bu Frigen nicht gesehen? gibs Frigen! -, Die jest freilich in ber Sprachziererei ber Bornehmen mehr und mehr durch die unflettierte Form verbranat werden: haft bu Frit nicht gefehen? gibs Sans), und es ift nicht einzusehen, weshalb fie nicht auch beute noch papierfähig fein follten.\*) Der wollen wir vielleicht nun auch im

<sup>\*)</sup> Diese fcmache ober aus ichmacher und ftarter gemifchte De-Ulnation ber Eigennamen war fruber noch viel weiter verbreitet.

Gög von Berlichingen Hanfens Küraß in Hans' Küraß verwandein? Franzensbad umd Franzensfeste im Franz'dad umd Franz'feste verschönern? Berständige Schriftsteller, die vom Aapierdeutsch zur lebendigen Sprache zurüdtehren, brauchen denn auch die stetten From allmählich vieder und ichreiben wieder: Bolfens Luise. Wenn sie nur auch die Schule wieder in Innaden annehmen wolste!

Unmöglich erscheint biefer Ausbreg natürlich bei Namen, die selft Gentitie find, wie Carstens seigentlich Carstens Sohn), hinrichs, Brahms. Brahmeins dritte Geigentlich Gurtens Sohn), dinrichs, Brahms. Brahmeins dritte Geigensonate — das klingt nicht schot Gethellens Antigone nicht, obwohl auch solche Formen zu Gesethes und Schillers Zeit unbebentlich gewagt worden sind; sprach man boch damals auch, da man ben Familiennamen der Frau auf in bilbete, von der Nabhiussin. Das beite ist es wohl, solchen Hormen aus dem Wege zu gehen, was sehr leicht möglich ist, ohne daß jemand eine Bretlegenheit, einen Jwang merkt. Wan kann denn durch Umgestaltung des Sages den Namen leicht in einen

Richt blog Somars und Sout murben befliniert Somargens, Somargen, Soubens, Souben, weshalb man aus ben casus obliqui nie entnehmen tann, ob fich ber Dann Somara ober Comarge nannte; auch von Chrift, Bed, Grant, Gritfc bitbete man Chriftens, Chriften, Bedens, Beden, Grantens, Granten, Gritidens, Gritiden (Leibzig, bei Thomas Gritiden). Daber finbet man in antiquarifden Ratalogen Chrifts Buch "Ungeige und Mustegung ber Monogrammatum" meift unter bem falfchen Ramen Chriften, Bede Befdreibung von Dresben meift unter bem fatiden Ramen Beden aufgeführt; auf ben Titelbiattern fteht wirttich: von Chriften, von Weden. Die berühmte Belehrtenfamilie ber Mende, aus ber Bismards Mutter abstammte, mar burch ihre casus obliqui fo irre geworben, daß fie folieflich feiber nicht mehr mußte, wie fie bieß; einige haben fich tateinifch Mendenius genannt ftatt Mendius. Aber auch bet foiden Genitiben auf ens richtet ber Apoftroph oft Unheil an. In Stieglibens Sof am Dartt in Leipzig fteht neuerbinge über bem Gingang in golbner Corift: Stiegligen's Sof - ale ob ber Erbauer Stiegligen geheißen hatte! Und welche Uberrafdung, wenn einem ber Buchbinber auf einen fconen Satbfrangband gebrudt bat: Sans Cach fen's Dichtungen! In einem neu erichienenen Buche tas ich auch neutich mitten auf einem weißen Biatte ben Ramen: Buftav Roethe. Das follte ein Datto fein und eine Widmung bebeuten!

andern Kalus bringen, flatt bes Genitios sein segen, bes Dichters, bes Künstlers bafür einiegen ufwo Aber mur nicht immer: die Zeichnungen bes Cartens! Und noch weniger Bog' Luise, denn das ist gar zu einstlie

#### Friedrich des Grofen oder Friedrichs des Grofen?

Dag pon Friedrich ber Genitip Friedrichs beift. bas weiß man allenfalls. Aber fobalb eine Apposition ju bem namen tritt, miffen fich bie meiften nicht mehr ju helfen. Man frage einmal nach bem Genitip pon Friedrich ber Große; Die Balfte aller Gefragten wird ihn Friedrich bes Großen bilben. Fortwährend begegnet man jest fo abicheulichen Genitiven wie: Seinrich bes Erlauchten. Albrecht bes Bebergten. Georg bes Bartigen. Es gibt Leute, Die alles Ernftes glauben, folche Berbindungen maren eine Art pon Formeln ober Sigeln, Die nur am Ende befliniert zu werben brauchten! Auch wenn die Apposition eine Ordinalsahl ift - ber häufigste Fall -, wird taum noch anders geschrieben als: die Urfunden Otto III., die Gegenreformation Rubolf II., Die Gemablin Bein : rich VIII., Die Regierungszeit Lubwig XIV. Wenn man bas aussprechen will, so fann man boch gar nicht anders fagen als: Dtto ber britte, Rudolf ber zweite, Beinrich ber achte. Denn wie fann ber Schreibende erwarten, daß man die Zahl im Genitiv lese, wenn der Name, wozu sie gehört, im Nominativ steht?\*)

#### Raifer Wilhelms

Tritt pollends ber Berrichertitel basu, fo pfleat alle Beisheit zu Ende zu fein. Bie befliniert man: Bergog Ernft ber Fromme, Raifer Friedrich der Dritte? Bei einer vorangestellten Apposition wie Raifer, Ronig, Bergog, Bring, Graf, Bapit. Bifchof. Burgermeifter, Stadtrat, Major, Brofeffor, Dottor, Direttor ufm. tommt es barauf an, ob bie Apposition als bloker Titel, oder ob sie mirklich als Amt. Beruf, Tatiafeit ber Berfon aufgefaßt merben foll ober aufgefaßt wird. Im erften Fall ift es bas üblichfte, nur ben Eigennamen zu beflinieren, ben Titel aber ohne Urtifel und undefliniert ju laffen, alfo Raifer Bilbelms. Banft Urbans, Dottor Faufts Sollenfahrt, Burgermeifter Mullers Saus. Der Titel vermadift für bas Sprachaefühl fo mit bem namen, bag beibe mie eins ericheinen. \*\*) Im achtzehnten Jahrhundert fagte man fogar: Berr Müllers, Berr Müllern, nicht: Berrn Duller. Im zweiten Falle wird ber Urtifel gur Uppolition gelekt und die Appolition befliniert, bagegen bleibt ber Name undetliniert: bes Raifers Bilhelm. bes Bergogs Albrecht, ein Bilb bes Ritters Georg. Freilich geht die Neigung vielfach dahin, auch hier die

<sup>\*\*)</sup> Daber ichreibt man auch auf Bildertiteln: Bon Bfarrer Sansjatob, von Brof. A. Schneider (ftatt von dem Profesjor), wo blob der Titel gemeint ift.

Apoplition unbelfiniert zu lassen, 3. B. des Dottor Müller, des Prossesson fübrecht. Treten zwei Appositionen zu dem Namen, eine davor, die andre dahiner, is it sür die vorantsesende nur die erste dere beiprochnen deiben Arten nöglich, asso die Truppen Kaiser heinrichs des Bierten, das Dentmal König Friedrichs des Ersten, eine Urtunden Martgraf Ottos des Neichen, die Wulle Papit Eos des Zehnten. Beide Apositionen zu bestimitern und den Namen unbestimiert zu lassen, z. Bonigs Christoph des Ersten, des Kaisers Willes m des Seigereichen, wirk unangenehm wegen des Ziskadganges der beiden Kalus (Bentin), Komition, Gentin), Gentin, Gentin,

#### Leopolds von Ranke oder Leopold von Rankes?

Betegenheit bereitet vielen auch die Deklination abliert Namen ober solcher Namen, die abligen nachgebildet sind. Soll man sagen: die Hickurgen Wosfram von Eichenbach ober Wosfram von Eichenbach die hach ober Rosfram von Eichenbach ist, wie alle echten Wossnamen, ein Ortsbenn Chenbach ist, wie alle echten Wossnamen, ein Ortsbenn Chenbach ist, wie alle echten Wossnamen, ein Ortsbenn

<sup>\*)</sup> Eine Gefcmadlofiafett ift es, por berartige Appolitionen, wo fie wirflich ben Beruf, bas Umt, bie Tätigfeit bebeuten, noch bas Bort herr gu fegen: ber herr Reichstangler, ber herr Erfte (!) Staatsanwalt, ber herr Burgermeifter, ber herr Stadtberordnete, ber herr Borfigende, ber herr Dis rettor, ber Berr Lehrer (bie Berren Lehrer find mahrend ber Unterrichteftunben nicht gu fprechen), ber berr Ronigliche Dberförfter, ber Berr Drganift, ber herr hilfsgeiftliche, fogar ber Berr Muffeher, ber Berr Expedient, Die Berren Beamten ufm. Wenn bas herr burchaus jur Erhöhung ber Burbe babeifteben foll, jo gehort es unmittelbar bor ben Ramen: ber Mb: geordnete berr Bos, ber Dragnift berr Schneiber, ber Silfegeiftliche herr Richter uiw. Guhlt man benn aber gar nicht, baß ber Reichstangler, ber Burgermeifter und ber Direttor biel bornehmere Leute find als ber herr Reichstangler, ber herr Burgermeifter und ber herr Direttor? Bie bornehm flangen die Theatergettel ber Meininger, wie lächerlich flingt eine Lifte ber Brebiger bes nachften Sonntage, wenn fie alle bom Suberintenbenten bis berab aum lesten Ranbibaten als Serren aufgeführt finb! Das allerlacherlichte find mobl bie Berren Dit. alieber. Wie heift benn babon bie Gingabl? ber Berr Mitglieb? ober bas berr Mitalieb?

name, der die Herknift besichnet; den kann man doch ihre nicht in den Gentivis (ehen wollen.) So mut se dem auch heihen: die Heimat Walthers von der Bogelweide, die Burg Göbens von Berlichtingen, die Zebensbelicheibung Wivrechts von Groisth, die Gebichte Hoffmanns von Fallersleben, auch die Werte Leonardos du Ainci.

Bie fteht es aber mit ben namen, bie nicht jebermann fofort als Ortsnamen empfindet, wie Sutten? Ber tann alle beutiden Ortsnamen tennen? Goll man fagen: Ulriche von Sutten ober Ulrich von Suttens beutiche Schriften? Und nun pollenbe bie sahlloien unechten Abelsnamen, über bie fich fcon Jafob Grimm luftig gemacht hat; biefe pon Richter und pon Schule. von Comibt und von Beber, von Bar und von Bolf, wie ftehts mit benen? Soll man fagen: Seinrichs von Beber Lehrbuch ber Phyfit, Leopolbs von Rante Beltgeschichte? Streng genommen mußte es ja fo heißen; warum behandelt man Namen, die alles andre, nur feinen Ort bezeichnen, als Ortsnamen, indem man ihnen bas finnlofe von vorfest! Im achtzehnten Nahrhundert mar bas Gefühl für bie eigentliche Bebeutung ber abligen namen noch lebenbig; ba abelte man einen Beter Sohmann nicht jum Beter von Sohmann, fondern jum Beter pon Sohenthal, einen Ernft Rregel nicht jum Ernft von Rregel, fonbern jum Ernft Rregel von Sternbach, indem man einen (wirtlichen ober erbichteten) Ortsnamen jum Familiennamen feste; in Ofterreich verfahrt man jum Teil noch heute fo. Da aber nun einmal bie unechten Abelsnamen porhanden find, wie foll man fich helfen? Es bleibt nichts weiter übrig, als bas von hier fo ju behandeln, als ob es gar nicht ba mare, alfo ju fagen: Leopolb Don Rantes famtliche Berte, befonders bann, wenn ber Benitiv por bem Borte fteht, von bem er abhangig ift;

<sup>\*)</sup> Dövoği fid idon im fünficenten Jahrhundert in Urtunden tindet: das Gaus, das Beter von Dubins (Beters don Diffen) oder das Rickel don Firnes (Rickels don Kinne) geweff, als das Geflig für den Detknamen noch viel febendiger war als det unfern Beutigen Adelsamen.

180

steht er dahinter, so enwsieht es sich ichon eber, den Bornamen zu slettieren: die Werte Leopold's von Mante, denn man mödhe natürlich den Genitiv immer so dich wie möglich an das Wort bringen, zu dem er gehört. Ind so versächt man oft auch dei eighen Welsknamen, selbst wenn man weiß, oder wenn tein Zweisel ist, daß sie eigentlich Trüsnamen sind. Sie sit das ein Vootbelch; der ichtießich ericheint er doch von zwei übern als das kleinere. Bei Goethe und Schiller ersparen wir uns mohl dos non.

## Bote ober Bote?

Bei einer Ungahl von Sauptwörtern wird ber Blural jest oft mit bem Umlaut gebilbet, mo biefer feine Berechtigung hat. Golde faliche Blurale find: Arme. Bote, Brote, Robre, Tage, Boben, Bogen, Raften, Rragen, Dagen, Bagen, Lager. Man redet jest von Geburtstägen, Mufterlagern, Gußboben, Bummifragen uim. Bei ben Bortern auf en und er wird baburch allerdings ein Unterschied gwischen ber Gingahl und ber Mehrgahl geschaffen, ber namentlich in Gudbentichland üblich geworben ift. \*) Dennoch ift nur die Form ohne Umlaut richtig: die Arme, die Raften, Die Lager, Die Rohre ufm. Man bente fich. baß ce in Gidenborffe ichonem Liebe: D Taler weit, o Sohen - am Schluffe biefe: Schlag noch einmal Die Bogen um mich, bu grunes Belt! Much Bergoge ift eigentlich falich; bas Bort ift bis ins fiebzehnte Jahrhundert binein nur ichmach befliniert morden: bes Serjogen, bem Bergogen, bie Bergogen. Dann fprang es aber in die ftarte Deflination über (bes Bergoas). und nun blieben auch bie Bergoge nicht aus: ber Trog, die Troge - ber Bergog, die Bergoge, die Ahnlichkeit mar übermältigend.

## Generale oder Generale?

Bon den Fremdwörtern sind viele in den Umlaut hineingezogen worden, obwohl er ihnen eigentlich auch

<sup>\*)</sup> In Münden und in Wien fahrt man in Bagen!

nicht gutommt, nicht blog Lehnwörter, beren frembe Berfunft man nicht mehr empfindet, wie Bifchofe, Balafte, Blane, Baffe, Chore, fonbern auch Borter, bie man noch lebhaft als Frembmorter fühlt, wie 211: tare, Tenore, Sofpitaler, Ranale. Aber von andern wird boch die Mehrzahl noch richtig ohne Umlaut gebildet, wie Abmirale, Bringipale, Journale. Wenn fich baher irgendmo ein Schmanken gu zeigen beginnt, fo ift es flar, daß die Form ohne Umlaut ben Borng perbient. Beffer alfo als Generale ift unzweifelhaft Benerale. Bisweilen hat bie Sprache auch hier die Möglichkeit ber boppelten Form ju einer Unterscheidung bes Ginnes benutt: Rapitale (ober Rapitalien) find Belber, Rapitale Saulenfnaufe; bier heift freilich auch ichon bie Gingahl Ravital.

Much amifchen ber ftarten und ber ichmachen Detlination hat die Bluralbildung ber Fremdwörter vielfach geschwantt und schwantt jum Teil noch. Im achtzehnten Sahrhundert fagte man Ratalogen, Monologen; jest heißt es Rataloge, Monologe. Dagegen fagen Die meiften jest Autographen und Baragraphen; Autographe und Barggraphe flingt gesucht. Unbegreiflich ift es, wie unfre Techniter bagu gefommen find, die Mehrgahl Motore zu bilben, ba es boch nicht Fattore, Dottore und Baftore heißt; mahricheinlich haben fie an bie Matabore im Gtat gebacht, Die lagen ihnen naber. Effette und Effetten merben mieber bem Ginne nach unterschieden: Effette find Birfungen, Effetten Bertvapiere ober Sabieligfeiten.

## Die Stiefeln oder die Stiefel?

Bon ben hauptwörtern auf el und er gehören alle Femining ber ichwachen Deflination an; baber bilben fie ben Blural: Nabeln, Binbeln, Racheln, Rurbeln, Klingeln, Fadeln, Burgeln, Manbeln, Gicheln, Regeln, Bibeln, Bimpern, Abern. Rattern, Leitern, Rlaftern, Scheuern, Mauern, Rammern; alle Maskulina und Neutra bagegen gehoren gur ftarten Deflination, mie Schlüffel, Mantel . Sprachdummheiten. 3. Huff.

Bimpel, Zweifel, Spiegel, Achtel, Siegel, Rabel, Gber, Beiger, Binter, Lafter, Ufer, Rlofter.\*) Die Regel lagt fich fehr hubich bei Tifche lernen: man pergegenmärtige fich nur bie richtigen Blurale von Schuffel und Teller, Meffer, Gabel und Löffel, Cemmel, Rartoffel und 3miebel, Mufter und Flunder. Gie gilt, mie die Beispiele geigen, ebenfo für urfprünglich beutsche wie für Lebnworter, und fie ift fo fest, bag, wenn ein Lehnwort (wie es im Laufe ber Sprachgeschichte oft vorgetommen ift) aus einem Geschlecht in ein andres übergeht, fofort auch die Pluralbildung wechselt. Im fedzehnten Jahrhundert fagte man noch in ber Gingahl bie Bebel (schedula). folalich in ber Dehrgahl bie Bebeln, im achtzehnten Jahrhundert noch in der Gingahl die Muritel (auricula). folglich in ber Debraght bie Murifeln: beute beift es ber Rettel. bas Muritel und folglich bie Debraahl Die Rettel, Die Muritel, Alfo find Formen mie Budeln, Möbeln, Stiefeln, Titeln, Biegeln, Apofteln, Summern falid. Rur Mustel, Stadel. Bantoffel und Saber (Lump, Fegen) machen eine Ausnahme (bie Musteln, bie Stacheln, bie Bantoffeln, Die Sabern), boch auch nur icheinbar, benn biefe Borter haben feit alter Reit neben ihrer mamlichen auch eine weibliche Singularform (ital, pantofola) ober, wie Saber, eine ichmade mannliche Nebenform (bes Sabern), und die hat bei ber Bluralbilbung überwogen. Ein gemeiner Jehler ift: die Trummern (in Trummern ichlagen); die Gingahl heißt: ber ober bas Trumm, Die Mehrgahl die Trummer. Wer noch gewohnt ift, Ungel als Mastulinum ju gebrauchen (Turangel ebenfo wie Fischaugel), wird bie Mehrgahl bilben: Die Angel; mer es weiblich gebraucht, fagt bie Ungeln. Cbenfo ift es mit Quaber; mer Quaber mamilid, gebraucht, wird in ber Mehracht fagen: Die Quaber, wer es

<sup>\*)</sup> Ausgewommen find nur Mutter und Tochter, die gur flatfen, und Bauer, Better und Gebatter, die gur gemischen Deflination gehören. In der Sprach der Technit aber, wo Mutter mehrfach im übertraguen Sinus gedraucht wird, bilbet man unbedenflich die Muttern bie Schaubenmuttern).

für weiblich halt, kann nur lagen: die Quadern. De Oberkiefer und der Unterkiefer beißen gulammen bie Kiefer; im Wadde aber liehen Kiefern. Die Schiffe haben Steuer (das Steuer), der Staat erhebt Steuern die Steuer)

In der niedrigen Geschäftssprache unachen sich jest ibrigens auch noch andre sichlige schwache Eluracle breit. In Leiniger Geschen der Geschaftschauseigen muß man lesen: Muffen, Korfen (auch Korfenziehern), Stutzen (Jederstutzen), auch Korfetten und Jaquetten (als ob die Einzahl Jaquette und Korfette hieße!). Aufländige Kauffente werden sich von joldere Chasfientrache hieten. Muff, Kort, Euty gedrien und karten Destination: der Muff. des Muffes.

# Worte oder Worter? Gehalter oder Gehalte?

Die meisten reben von Frembmortern, inanche aber auch von Fremdworten. Bas ift richtia? Die Bluralendung er, die namentlich bei Bortern fachlichen Befdlechte vorfomint (Graber, Ralber, Rrauter, Lämmer, Rinder, Taler), aber auch bei Dastulinen (Manner, Leiber, Geifter, Balber, Burmer, Reicht ümer), im Althochdeutichen ir (baher ber Umlaut), ift im Laufe ber Beit auf eine große Daffe von Bortern namentlich fächlichen Beichlechts ausgebehnt morben, Die fie früher nicht hatten. Um 1500 hieß es noch: bie Mmt, bie Rleid, Die Bfand, Die Land, Die Dad. bie Fach, die Bemach, die Rad, die Schloß, die Schwert, die Fag, die Bret, baneben: Die Umte. die Rade, die Schwerte, die Faffe, und endlich tam auf: Die Umter, Die Raber ufm. Bei manchen Wörtern hat fich nun neben der jungern Pluralform auf er auch noch bie altere erhalten. Dann erscheint aber die ältere Form jest als die edlere, pornehmere und ift auf die Ausbrucksmeise bes Dichters ober bes Redners befdrantt.\*) Man bente an Dentmale und Dent:

<sup>\*)</sup> Bereinzelt ift auch in Fachtreifen die alte Form lebendig geblieben. Der Leipziger gimmermann fagt noch heute: die Bret, die Fach, nicht die Breter, die Fächer.

maler, Gemande und Gemander, Lande und Banber, Tale und Taler (Es geht burch alle Banbe ein Engel ftill umber - Die Tale bampfen, Die Sohen glubn u. alml.). Bei anbern Bortern bat fich groffchen der altern und der jungern Form ein Bedeutungsunterichied gebilbet. Go untericheibet man Banbe (Des Blute, ber Bermandtichaft, ber Freundichaft) und Banber; Banbe find gleichsam ein ganges Ret pon Feffeln, Banber find einzelne Stude. Much Befichte und Gefichter, Lichte und Lichter find bem Ginne nad) ju untericheiben. Gefichte find Ericheinungen (im Fauft: Die Fulle ber Gelichte). Lichte find Rergen (Badislichte, Stearinlichte), Lichter find Flammen (burd) bas Feufter ftrahlten gabllofe Lichter, Conne, Mond und Sterne find die Simmelslichter). Bismeilen tommt and noch ein BeichlechtBunterichied bagu: Schilbe (ber Schild) gehören gur Ruftung; Schilder (bas Schild) find an ben Raufmannslaben. Deben ben Banden und ben Bandern ftehen noch bie Bande (ber Roman hat drei Bande). Go tam auch neben ber Mehrgahl Die Bort ober Die Borte im fechgehnten Sahrhundert die Form auf er auf: die Borter. In ber Bedeutung wurde anfangs fein Unterschied gemacht. 3m achtzehnten Jahrhundert aber begann man unter Bortern bloke Teile ber Sprache (vocabula), unter Borten Teile der gusammenhangenden Rede zu verfteben. Man fprad alfo nun von Sauptwortern, Beitmörtern, Fürmörtern, Borterbudern, bagegen von Dichterworten, Tertworten, Bormorten (Borreben), icone Borte machen uim. Und an Diesem Unterschied wird auch feitdem fast allgemein feftgehalten. Borte haben Gim und Bufammenhang, Borter find gufammenhanglog aufgereiht. Benn es alfo auch nicht gerabe falich ift, von Fremdworten oder Schlagworten ju reden, fo ift boch die Dehrgahl Fremdwörter, Schlagwörter porzusiehen, Dagegen wird niemand fagen: Der Borter find genug gewechielt.

In der Sprache des niedrigen Bolfes ift nun eine starte Reigung vorhanden, die Pluralendung auf er

immer weiter auszudehnen. Es ift bas ein burchaus plebeiischer Sprachung. Nur das niedrige Bolf redet in Leinia von Gewölbern und Gefchaftern, ber Gebilbete pon Gemolben und Beichaften. Rur bas niedrige Bolt bilbet Blurgle wie Relter. Geminner. Mager, Strauger, Butterbroter, Rartoffelfloger. Rur die "Ausschnitter" preisen ihre Refter an (Goethe rebet im Banbrer von Reften ber Bergangenheit), nur Die Telephonarbeiter fommen, um "bie Elementer nachzusehen."\*) Und wie gemein erscheinen die Dinger, mit benen fich bas Bolf überall ba hilft, wo es ju unwiffend ober ju faul ift, einen Begenstand mit feinem Namen zu nennen!\*\*) Go fommt es. baß bie Endung er in ber auten Schriftsprache bisweilen felbit ba wieber aufgegeben worden ift, wo fie früher eine Beit lang ausichlieklich im Gebrauch mar, wie bei Scheit: Die Mehrgahl heißt jest Scheite, früher bieß fie Scheiter (pal Scheiterhaufe und icheitern). Much bei Drt ift eine rudläufige Bewegung zu beobachten: mahrend früher die Mehrgabl Orter gang gebranchlich mar. ift fie in neuerer Beit fast gang verschwunden, man fpricht fast nur noch von Orten. Dagegen hat leiber ber plebeifiche Blural Gehalter (Lebrergehalter. Beamten gehälter) gleichzeitig mit bem haflichen Reutrum bas Gehalt von Nordbeutschland aus felbft in den Rreifen ber Bebildeten große Fortichritte gemacht. Auch in Leinzig halten es ichon viele für fein, bas Gehalt und die Gehalter ju fagen. Run verteilen fich ja bie Sauptwörter, Die aus Reitwortstämmen mit bem Brafir Be gebildet find, auf alle brei Befchlechter. Mannlich find: Geruch, Gefchmad, Gedante; weiblich: Beburt, Gebuld; fachlich: Bebor, Beficht, Gewehr. Gewicht. Man mag auch die Unter-

<sup>&</sup>quot;) Bor furzem las ich freilich auch einmal von den beutichen Kirchenregimentern! Bisher hatte man doch nur von preuhlichen Infanterieregimentern gesprochen, dagegen von deutschen Kirchengen und deutschen kennten.

<sup>\*\*)</sup> Jag e mai bas Ding an ben Dingern hier an, bag bie Dinger brinne nich gebriidt werden! D. h. Jaffe ben Korb an ben hentein hier an, bag die hüte brin nicht gebrudt werden.

icheidung zwischen: der Gefalt (Gedantengehalt, Silbergehalt des Erzes) und das Gefalt (Besoluma) in Nordseutschland als willsommte Bereicherung der Sprache empfinden (vgl. der Verdient und das Verdienst, wo freilich der Bedeutungsunterichied gerade umgekept ist).") In Mitteldeutschland klingt aber nun einmal vielen Gebildeten das Gefalt noch gemein, und die Gefälter stehen für unter Der und nufer Gefält durchaus auf einer Stufe mit den Gewölbern, den Gesälter fichen für unter Der und unter Gefält durchaus auf einer Stufe mit den Gewölbern, den Gesälter und den Gesälter für dern. ") Weshalt dieser wir uns die sein einer Gefänfältern und den Gesälts fellen wir uns die so etwas aufrötigen lässen?

# Das s der Mehrjahl

Bon jwei verschiedenen Seiten her ist eine Pluralbildung auf zin unfre Evrocke eingebrungen. Benn wir von Genies, Korps, Bendants, Etuis, Portiemonnaies, Korps, Bendants, Etuis, Portiemonnaies, Korfeits, Beeisteafs und Wickeitings reden, fo it doas andutrich das franzisische und enge lische Pluralis, das diesen Wörtern justommt. Aber man redet auf onn Jungans und Wädels, herrens und Fräuleins, Kerls und Schlingels, Hods und Krachs, Beitecks, Fracks, Schwuds und Parks, Echos und Billas (stat Villen), Pollas, Galopps, Tingestangels und Trupps (Subententurups), Uhus und Kängurus, Wenns und Vbers, U. 3 und Tis, Holbeins und Lendachs species und esches, etc.

<sup>\*)</sup> Auch bet Lohn find felt alter Beit beibe Gefciechter üblich; auch bier hat bas Reutrum jeht einem niedigen Beigefinden. Dienifmachen berlangen boje 20 oh, Gefellen hobertes Rader-lohn ober Arbettslohn; aber jede gute Tat hat ihren iconin find felbi.

Fuggers und den Schlegels, Bergismeinnichts und Stellbicheins, und einzelne Universitätslehrer kindigen gar ichon am schwarzen Bert Kollega auf Aufle diese Formen sind unsein. In Süddeutschland dezeichnet man sie als pluralis dorussieus. Jhr Plural-s siammt aus der niederdeutschen Mundaut\*); nur diese gehören ursprünglich die Jungens und die Radels an. Lus Bertegenheit ist dieses dann auch im Hochdeutschen ursprünglich der die Gubstantiva und schließlich auch an echte deutsche Substantiva gehängt morden

Belgämenb für und Deutsche, die wir und so gern etwas auf unste Kenntnisse au gute tun, sind Formen wie Solis, Wottis, Kollis und Portis, denn die das faliche deutsche Plurales an die rächtige italienische Pluralendung gehängt! Die Einzald leist in Solo, Wotto, Kollo und Porto. Freilich wird auch schon in der Einzalch das Kolli gesagt, und nicht bloß von Wartschefen und Laufwirchen!

# Bunf Pfennig oder fünf Pfennige?

Wenn fünf einzelne Pfennige auf bem Tische liegen, io find das unzweifelhaft fünf Pfennige; wenn ich aber mit diefen sind Pfennigen (oder auch mit einem Michefünser) eine Zigarre bezahle, toftet die dann fünf Pfennige oder, wie auf dem Mickesmitge ober, wie auf dem Nickesmitge fieht, fünf Pfennig Schwierige Krage!

Bei Angaben von Kreis, Gewicht, Waß, Zeit, Lebensalter ufw. ift oft eine Phuralform üblich, die sich vom Singular nicht unterscheidet, wenigstens dei Wörtern männlichen und sächlichen Geschlechts,\*\*) wie bei Taler, Gulben, Groschen, Heller, Pfennig, Baben, Pfund, Lot, Juß, Ball, Schub, Jakon, Faß, Glaß (zwei Glaß Bier), Maß, Rieß, Buch

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift es bort über die Rieberlande aus bem Frangösischen eingebrungen; bann würbe es ichtiehlich auch auf die romanische Quelle aurudebeien.

<sup>\*)</sup> Bon Börtern meibliden Geichlechts mird immer ber Blural gebilbet: zwei Manbein Gier, brei Ellen Band, fech & Flafchen Bein, Dier Bode natt. sein Raftern Boia.

(drei Bud) Papier), Blatt,\*) Jahr, Monat, Mann (feche Mann Bache), Schritt, Schuß (taufend Schuß), Stod (brei Stod hoch). Diefe Formen find natürlich teine wirtlichen Singulare, fondern gum Teil find es alte Bluralformen (val. S. 19. Fach und Facher), jum Teil Formen, die folden unwillfürlich nachgebildet worden find. Bon einer Regel alfo, daß in allen folchen Fällen ber Singular fteben muffe, tann feine Rebe fein. Es ift gang richtig, ju fagen: bas Rind ift brei Do: nate alt, brei Sahre alt, wie benn auch jeder brei Zaler, brei Gulben, brei Grofchen ficherlich als Blural fühlen, folglich auch fagen wird: ich habe bas Bild mit gehn Talern bezahlt (nicht mit gehn Taler!). Und fo haben wir auch in Mittelbeutschland früher immer Pfennige gefagt jo gut wie Ronige, Rafige und Reifige. (In bem alten Liebe von ber Geeftadt Leipzig heißt es jogar: Und ein einzig Lot Raffee Koftet liebzehn Bfennigee.) Bis 1880 mar auch auf unfern Briefmarten jo gebruckt. Bahricheinlich mar bas aber uicht "schneidig" genug, und so hieß es von da au 3 Pfennig, 5 Pfennig, bis endlich 1889 die Abfürzung Bf. ericien, Die nun jeder leien fann, wie er mill

# Jeden Zwanges oder jedes Zwanges?

Au den unwehgalichten Kapiteln der deutschen Granimatif gehört die Delfination zweier miteinander verbundner Nomina, eines Substantios und eines Wosettiss, Deist est zieden Pwanges oder ziedes Fwanges? jämtlicher deutscher Erdmme oder fämtlicher deutschen Stämme? großer Gelehrter oder großer Gelehrten? ein ichönes Ganges oder ein ichönes Gauge? von hohem practifichen Werte oder von hohem practifichen Werte oder von hohem practificher Werte oder von hohem practificher Merte, der weichtigen die Sache machem vielleicht erichent, do viel Wedrug oder heiterteit (se nachdem) bereitet sie dem Fremden,

<sup>\*)</sup> Benn aber ein Antiauar in einem Ratalog von einem werts vollen alten Druck fagt: Sechs Blatt find eingeriffen, so ift bas natürlich falich.

der Deutsch lernen möchte, und so beschännend ist es für und Deutsche selbst, wenn wir dem Fremden sagen müssen: Wir wissen selbser nicht, was richtig ist, sprich, wie du willst! Wit einigem guten Willen ist aber doch vielleicht au klaren und seiner Agelen zu gelangen.

Die Adiektiva konnen ftark und auch schwach bekliniert werben. In ber ichmachen Deflination haben fie, wie die Sauntwörter, nur die Endung en, in der ftarten haben fie die Endungen des hinmeisenden Fürmortes: es, em, en uim. Rach ber ftarten Deflination geben fie, wenn fie allein beim Gubftantiv fteben, wenn weber ein Artifel noch ein Pronomen vorhergeht (ober wenn das porbergebende Bronomen felber unflektiert gebraucht wird, wie: welch porzüglicher Bein, folch porzüglicher Bein); in allen andern Fällen gehn fie nach ber schwachen Deklination. Es muß alfo beißen; gerabes Begs, guter hoffnung, ichwieriger Fragen, bagegen bes geraben Begs, ber guten Soffnung, ber ichmierigen Fragen, Diefer ichmierigen Fragen, melder ichwierigen Fragen, schwierigen Fragen, auch berartiger und folgenber fdwierigen Fragen, beifolgendes tleine Buch (benn berartiger fteht für folder, folgenber und beifolgender für biefer).

So ift auch die altere Sprache überall perfabren: Luther tennt Genitive wie fußen Beines faft noch aar nicht. Im fiebzehnten und achtzehnten Rahrhundert aber brang, obwohl Sprachkundige eifrig bagegen anfampften, bei bem männlichen und bem fächlichen Beichlecht im Genitiv bes Singulars immer mehr bie schwache Form ein, und gegenwärtig hat fie fich fast überall feftgefett; man fagt; froben Ginnes, reichen Beiftes, meiblichen Beichlechts, größten Formats. Sochitens gutes Muts, reines Bergens, gerabes Beas wird bisweilen noch richtig gefagt. Bei ben besitangeigenden Abjeftiven (mein, bein, fein, unfer, euer, ihr) hat fich die ftarte Form überall unangetaftet erhalten (meines Biffens, unfers Lebens), bagegen ift es bei ben Rahlbegriffen (jeber, aller. vieler, feiner, mancher) ins Schwanten gefommen. Wie man sagt: größtenteils und andernteils, so lagt man auch jedenfalls und allenfalls neben teineswegs, teinesfalls, jedes Menschen, teines Borts, alles Lebens, alles Ernstes. Mur wenige chreiben noch richig: trop alles Leugnens, trop manches Erfolgs, trop vieles Uniwands; die meisten chreiben: trop alles Leugnens uiv.

Bei jeder erstärt sich das Schwanten vielleicht daraus, daß jeder wie ein Wiestin auch mit dem unbestimmten Urtisch versjehen werben kann (ein jeder Mensch), eine Berbindung, die manche Schriftseller bis zum Überdruß lieben, als ob sie das bloße jeder gar nicht mehr tennten.

Die Schule solfte sich auch sier bemühen, die alte, richtige Form, von sie sich noch erhalten hat, lorgfältig zu ichüben und zur Schärfung des Sprachgefühls zu benugen. Und wwo ein Schwanten delicht, wie bei ieder, da sollte doch ein Zweifel ein, wie man sich zu entscheiden hat. Jatich ist die Abwert jeden Zwanges; richtig ist nur die Abwanges, richtig ist nur die Wowele bede Zwanges oder eines jeden Zwanges (wie die Ketämpfung liches Untimns oder eines soldene Untimns).

Mertvürdig ift, daß sich nach solcher die schwache Dellination noch nicht is seilegelet bat, wie nach welcher. Während jeder ohne Besinnen sagt: welcher gute Menich, welches guten Menichen, welche guten Menichen, welche guten Menichen, welche guten Menichen, auch solchen der Deltom un en Eremplare, hört man im Nominatio und Alfrusatio der Mehrzahl viel sier solche volltom un er Eremplare. So komunt das wohl daher, daß auch solcher oft mehr etwas Absiektivickes hat. Ebenso ist se die derartiger (für 101cher) und bolgender (für dieser). Zeder wird im Nominativ vorziehen: folgende schwierige Fragen, dagegen im Genitiv vahrschieftlich folgender ich wiestigen Fragen (wie dieser ich wierigen Fragen,

Manche Leute glauben, daß Bhjettina, beren Stamm auf m erdigt, nur einen finwachen Dativ bilden fannten, weil mem ichlecht flinge, daß es also beißen muße: mit warmen Herzen, mit geheimen Rummer, mit flummen Schmerz, mit grimmen Jorn, von vorflummen Schmerz, mit grimmen Jorn, von vornehmen Sinn, bei angenehmen Better, bei gemeins famen Lefen — ein gang törichter Aberglaube.

## Anderen, andren oder andern?

Ein garftiger Digbrauch berricht in ber Deklination bei den Abjeftiven, beren Stamm auf el und er endigt, wie duntel, edel, eitel, übel, lauter, mader; auch die Romparativstämme, wie beffer, größer, unfer, euer, inner, außer, ander, gehören bagu. Bei biefen Abieftipen fommen in ber Deflingtion zwei Gilben mit furgem e gufammen, alfo bes eitelen Menichen, dem übelen Rufe, bem buntelen Grunde, unferes Biffens, mit befferem Erfolge, aus barterem Solge. Diefe Formen find unerträglich; man fchreibt fie mohl bisweilen, aber niemand fpricht fie. eins der beiden e muß weichen. Aber welches von beiden? Die richtige Antwort barauf gibt ber Anfinitip ber Beitwörter, die von Stämmen auf el und er gebildet werden. Auch da treffen zwei e zusammen, von benen eins beseitigt werben muß. Run ift es gwar bie und da in Deutschland, 3. B. in Sannover, beliebt, ju fagen: tablen, handlen, manblen, vereblen, vermittlen, verduntlen, vermechilen, ausbeutlen, milbren. vermundren, erichuttren, veraugren, verfilbren, verfichren, erläutren, im allgemeinen aber fpricht, fchreibt und brudt man boch tabeln, veredeln, erinnern, erläutern, d. h. man opfert bas e ber Endung und bewahrt bas e bes Stammes. Ebenfo geschieht es auch in ber Flerion bes Berbums; er per= citelt, er peranbert, nicht er pereitlet, er perandret. Und fo ift es gut und vernünftig. Denn nicht nur, daß das Stammse wichtiger ift als das der Endung, bie Formen auf eln und ern flingen auch voller und ichoner. \*) Genau fo verhalt fiche bei ben genannten

Benau genommen wird freilich auch nicht dereiteln, der ändern gesprochen, sondern bereitln, derändern, I und er werden gelechjam vokalisert. Wer gemeint ist doch mit dieser Kussprache ein, ern, nicht ten, ren. Eigentlich gehören auch noch die Votrifimme auf en siechen, wie rechen, gelich n. deben, offen,

# Don hohem geschichtlichen Werte oder von hohem geschichtlichem Werte?

Benn gu einem Sauptwort mehrere Gigenschaftswörter treten, so ist es selbstverständlich, baß sie in ber Defli-

eben, eigen, regen (bgl. Rechenicaft, Gigentum, Difenbarung). Die Infinitive tonnen ba natürlich nur rechnen, orbnen, eignen lauten; bie flettierten Formen aber, bie mir jest leiber allgemein geichnet, geichnete, öffnete, gerechnet, georbnet, geeignet ichreiben, lauteten im fechgebnten und fiebgebnten Sabrbunbert noch überall iconer: geichent, gerechent, georbent, geeigent. Der Bollsmund fpricht auch heute noch fo, felbft ber Bebilbete fagt - er mag fich nur richtig beobachten -: es regent, es regente, es hat geregent (genau genommen freilich auch bier wieber regnt, geregnt, mit botalifiertem n). Rur wer fich giert, wer "wie gebrudt" rebet, fagt: ausgezeichnet. Ret, womöglich nett! Dan muß ig formlich eine Baufe machen und Rraft fammeln. um bas net berausaubringen! Unfre beften und bervorragenbften Reitidriften brauchten nur einmal bie bernfinftigen Formen se ichent. öffent, geichente, öffente, gezeichent, geöffent eine Reibe bon Jahren beharrlich bruden gu laffen, fo maren fie wieder burchgebrildt. In atmen (Stamm; atem) hat natürlich bas Stamme ausgeworfen werben muffen, weil atemn niemand fprechen tann; für atmet hort man aber im Boltsmunde auch oft genug atent, wie benn auch icon in ber altern Sprache Aten neben Atem erideint (und wie auch bodem, gadem, besem, busem ju Boben, Gaben, Befen, Bufen geworben finb).

geordnet fei, and, fo muffe bas zweite schwach bekliniert

werden, wie wenn es hinter einem Fürwort stünde, 3. B. mit echtem kölnischen Wasser, and allgemeinem deutschen Sprachgebrauch, 30 kühnem dramatischen Pachos, mit eigentümlichen Unworistischen Anstick, an geschen praktischen Wertrich, von großem praktischen Wertrich, was übertrichen patriotischen Jargefühl. Sbenso misse im Gemitiv der Mespracht unterschieden werden swichen: frischer, süßer Kricken denn den kircken sein richt durch sie kricken fein krick und filb und neuer iständischen Vertrage, scharfer indianischen Peiele, einselmischer geographischen Namen, ehemaliger freien Reichsstädte (denn die Namen, ehemaliger freien Reichsstädte) den die Betringe sein nicht neu und issändische Jondern die issändischen deringe sein nicht neu und issändische Jondern die

Dies Unterscheidung ist logisch unzweiselgaft notwendig, und sie muß auch in der Interpunktion zum Ausdruck dommen: foordinierte Abseltiva werden durch
ein Komma getreunt, während zwisspen geste Eigenschaftliswörtern, von benen eins dem andern istergeordnet ist,
kein Komma stehen darf. Grammatisch aber ist die
kein Komma stehen darf. Grammatisch aber ist die
kluterscheidung reine Willfar. Warrum sollte sie auch
gerade auf diese beiden Kasius beschränkt werden? auf
ben Dativ im Singular und den Genitiv im Pluras?
Plur in diesen beiden Kasius dere virie sie angenommen,
in den übrigen Kasius sällt es gar niemand ein, das
zweite Vojettin jemals in die schwocke Form zu bringen.
Dere sogt jemand: ohne selbständiges gestächstliche

Studium? von bemahrter driftlichen Befinnung?\*) Dagu tommt, daß fich in manchen Fallen taum enticheiden lagt, ob zwei Abjettiva einander toordiniert find. ober eins bem andern untergeordnet. Unfre Romanidriftsteller icheinen ju glauben, bag ftets eine Unterordnung porliege, wenn bas zweite Abjeftiv eine Farbe bedeutet: fie ichreiben fait ausnahmslos: bei iconem blauen Simmel, mit langem ichmargen Saar, mit ichmalem braunen Rande, mit auffälligem roten Bande. Das ift aber völlig wiber= finnia, Freilich gibt es langes ichwarzes Saar und furges fcmarges haar. Aber eine folche Sortierung ichwebt boch hier nicht por. Bei bem ichonen, blauen Simmel pollende benft boch niemand an eine andre. weniger ichone Art pon blauem Simmel, fondern blau ift eine weitere Ausführung und Begrundung von ichon: ber himmel ift ichon, weil er blau ift. Gbenfo ift bas Band auffällig, weil es rot ift. In Todesanzeigen tann man täglich lefen, daß jemand nach langem, ich weren Leiben ober nach turgem, ichmeren Leiben geftorben fei. Man lieft bas fo baufig, bag man faft annehmen mochte, bie Geger festen bas grundfaglich fo, auch wenn in ber Drudporlage richtig gestanden bat: nach langem. ichmerem Leiden. Denn bag auch gebilbete Menichen bas immer falich ichreiben follten, ift boch taum anaunchmen!

# Samtlicher deutscher Stamme oder famtlicher deutschen Stamme?

Große Unsidersheit herricht in der Deklination der Wojektiva im Genitiv der Mehrgahl nach den Zahlebegriffen alle, keine, einige, wenige, eingelne, etliche, manche, mehrere, viele, fämtliche, denen sich auch die Wojektiva andre, verschieden und gewisse auch die Wojektiva andre, verschieden und gewisse auch die beiden letzen, wenn sie in dem

<sup>\*)</sup> Früher hat man freilich auch jo gelagt. Im fiebgehnten Jahrhundert: nach gepflogner reifen Beratichtagung; Leffing: aus eigner forgfätigen Lefung.

Sinne von mehrere und einige stehen. Da jagt mant aller guten Dinge, aller halben Stunden, mancher kleinen Souwerdine, einzelner ausgezeichneten Schriftseller, verschiebener schweren Bedenten, gewisser zu sehen der Ander vieler andere Bebiete, vieler frember Bolfstraft, vieler dam aliger preußischer britigiere, einzelner großer von diest ein geren der Gerigtiffe, schwisser einzelner großer gelischer Kreignisch, samtlicher deutscher evangelischer Kricherregimente, gewisser mathematischer Kenntnisse. Sollte es denn nicht möglich sein, hier Ordnung und Regel zu stadien?

Tatfache ift, bag auch nach allen biefen Bortern bie Abiektipa uriprünglich ftark beklimert worden find. Chenfo ift es Tatfache, ban bie ichmache Form nur nach zweien pon ihnen endailtig durchgebrungen ift; nach alle und feine. Gollte bas nicht einen tiefern Grund haben? Die schwache Form ist endgiltig durchgedrungen auch hinter bem bestimmten Artifel, binter ben binmeifenden Fürmörtern (biefer und jener) und hinter ben befiteanzeigenden Adjettiven (mein, bein ufm.). In allen Diefen Fällen aber banbelt es fich um eine aang beftimmte Dagegen bezeichnet Die artifellofe Form eine imbeftimmte Menge. Sollte es nun Bufall fein, daß gerade alle (mit feiner Regation feine) der Form gefolgt ift, die eine bestimmte Menge ausbrückt? Alle und teine find die einzigen in der gangen Reibe. Alle übrigen (viele, einige, manche ufm.) bezeichnen eine unbestimmte Menge; viele und einige bleiben viele und einige, auch wenn einer bagu tommt ober abgeht. Sollte fich nicht beshalb hier die artifellofe Form erhalten haben? Im Nominativ überall; viele junge Leute. manche bittre Grfahrungen, pericied ne ich mere Bebenten, gemiffe griftofratifche Rreife. Erft im Benitiv beginnt bas Schwanten mifchen vieler junger Leute und vieler jungen Leute, verichiedner freitinniger Blatter und verichiedner freifinnigen Blatter, mehrerer andrer auslandifder Blatter und mehrerer andern ausländischen Blatter. Unzweifelhaft mare also die ftarte Form hier überall porsunieben. Nur noch binter famtliche mare bie ichmache am Plage, benn famtliche bebeutet ja basselbe wie alle, also eine bestimmte Menge.

Sinter den wirflichen Jahlmottern: zwei, drei, dier, fünj uhm fteht im Nominativ überall die ftarke Jorn, so auch im Genitiv, solange die Zahlworter felbit undefliniert bleiben: die Kraft vier starter Manner, um füns Gerechter willen. Dagegen beginnt das Schwanken, jobald die Zahlworter selbst wie Wojektivabelliniert werden: ein Kampf zweier großen Bölter beltinert werden: ein Kampf zweier großen Bölter Ladie inder auch hier die starke Jorn vorzugischen ist, kann wohl keinem Zweifel unterliegen. Zeide abeg auch die karke Jorn vorzugischen ist, kann wohl keinem Zweifel unterliegen. Zeide abegegen schieße fich an alle und keine an: beide hier mitzaeteilten Schriftikade.

# Gin Schönes Auferes oder ein Schönes Aufere? Grofer Gelehrter oder großer Gelehrten?

Abjektiva und Partizipia, die substantiviert murben, nahmen in der alteften Beit ftets die fcmache Form an, auch hinter bem unbestimmten Artifel. Refte bavon find Junge (ein Junge), eigentlich ein Junger, bas in ber Form Sunger noch baneben fteht, und Untertan (e) eigentlich ein Untertaner. Spater ift auch bei folden substantinierten Abiektinen und Bartizinien überall hinter ein die ftarte Form eingetreten: ein Beiliger, ein Rranter, ein Frember, ein Belehrter, ein Bermandter, ein Junges (von Sund ober Rate), ein Ganges, und ftart wird auch überall ber alleinftebenbe artifellofe Blural jest befliniert: Beilige, Bermanbte, Beiftliche, Gelehrte, Junge (ber Sund hat Junge befommen). Berben aber diefe fubstantivierten Abjettiva und Partigipia mit einem Abjeftiv verfeben, fo erhalt fich ihre ichmache Form: ein ich ones Bange (noch genau fo wie ein guter Junge), mein ganges Innere, pon auffälligem Außern, mit zerftortem Innern, und namentlich im Genitiv der Mehrzahl: eine Ungahl munderlicher Beiligen, eine Berfammlung evangelifder Geiftlichen, ein Rreis lieber Bermandten, Die Stellung hoberer Beamten, Die Arbeiten großer Gelehrten, ein Rreis gelabner Sachverständigen, große Buge frangofischer Rriegs: gefangnen, bie Lehren griechischer Beisen usw.

Neuerdings versucht man, auch hier überall frampfhaft die ftarte Form burdgubruden und lehrt, weil es heiße ein Banges, fo muffe es auch beißen: ein icones Ganges, mein ganges Inneres, ein unaemohnliches Außeres, mit gerrüttetem Innerm, und im Benitiv ber Dehrgahl: ein Dugend beuticher Gelehrter, Die Aufnahme doleraverbachtiger Befangner, bas Gigentum frangofifcher Staatsangehöriger, inmitten icheelblicenber Frember, bie Genoffenichaft beuticher Buhnenangehöriger, ber Berband fachfifder Induftrieller, jum Beften armer Augentranter, jur Unterftugung verfchamter Armer, die Anstellung ven sionierter Geistlicher. Difariffe preufischer Boligeibeamter. Belbbeitrage reicher Brivater, ber Streit zweier berühmter beutscher Belehrter, bie Buftimmung vieler amerikanischer, spanischer und französischer Gelehrter. die Ginbilbung etlicher munberlicher Beiliger uim. Dag bie gehäuften er in ben Enbungen nicht gerabe fcon flingen, murbe nichts ju fagen baben: bas liefe fich auch gegen jebe andre Endung einwenden. Aber ba bie schwache Form in biefem Falle bas altere ift, fo verdient fie unbedingt ben Borgug. Unfre guten Schriftsteller haben nie anders geschrieben als: jur Unterftukung perichamter Armen, inmitten eiferfüchtiger Fremben ufm. Gin icones Banges und nach bem Urteil beuticher Belehrter find unnaturliche, gewaltsame Erzeugniffe ber Balbwifferei.

Eine Liederlichfeit ist es, substantivierte weibliche Abseltioformen, wie die Rechte, die Linke, die Weiße (eine Berliner Weiße), wie Substantion zu befandeln und ju schreiben: die Einfluftung der Berliner Weiße; richtig ist nur: der Berliner Weiße; richtig ist nur: der Berliner Weißen, wie in seiner Rechten, auf der allesersten Linken. Auch die Zerbstantion und der Abselten Linken. Auch die Gentellich Berliner Stadt ist ganz jum Substantie geworben, die Burundmauern der zerflörten Feste, auf hoher

Fefte.

#### Das Deutsche und das Deutsch

Die Sprach: und die Farbenbezeichnungen bilben ein substantiviertes Reutrum in zwei Formen nebeneinander, in einer Form mit Deflinationsendung und einer Form ohne Endung: bas Deutsche und bas Deutsch. bas Englische und bas Englisch, bas Blaue (ins Blaue hinein reben) und bas Blau (bas Simmelblau), bas Beiße (im Muge) und bas Beiß (bas Gimeiß). Rwifchen beiben Formen ift aber ein fühlbarer Bebeutungsuntericieb. Das Deutiche bezeichnet Sprache überhaupt, und bem ichließt fich auch bas boch = beutiche, bas Blattbeutiche uim, an. Gobalb aber irgend ein beschränkenber Zusak bingutritt, ber eine befondre Urt ober Form ber beutiden Sprache bezeichnet, wird die furgere Form gebraucht: bas heutige Deutsch. ein fehlerhaftes Deutich, bas befte Deutich. Goethes Deutich, mein Deutich, biefes Deutich. bas Buriftenbeutich, bas Tintenbeutich (Goethe im Fauft: in mein geliebtes Deutsch ju übertragen; ber Deutsche ift gelehrt, wenn er fein Deutsch perfteht).

Die langere Form: das Deutsche und das Vlaue muß nafürlich ichwach dekliniert werben: Lehrer des Deutschen, die dette Zentur im Deutschen, ein Kirchlein steht im Blauen, Willsommen im Grinen! Die fürgere Form haften mache für amy undeklinierbar und ihreiben: des Juristendeutsch, eines feursgen Rocke isteht aber durchaus auf einer Suche mit andern endunglosen substantivierten Neutren, wie: das Austendussche für das Abel, das Necht, das Dunkel, das Nein schied, des Klein sprücklichen, Kleinet, 3. B. Gäntellein, das Wild, und es sit micht einzuschen, weshalb man nicht jagen foll: des Eigelsb., des Tintendeutsche, In dem tichs Virgendum nicht kannt ich kleine, und est für nicht einzuschen, weshalb man nicht jagen foll: das Cigelsb., des Tintendeutsche, In dem tichs draucht man nicht Anston zu nehmen, sont dürfte man auch nicht sanen: des Ergelsb., des Tintendeutsche, Stabet latzich des

Ganz unstunig ift, was man fort und fort auf ben Lieblättern aus fremben Sprachen überfester Bücher leien mus: aus bem Französischen des Boltaire überfest u. ähnl. Wan tann über das Französisch Voltaires (micht das Französischet) ein vissen schaftliche Abhandlung ichreiben, aber übersehen kann man etwas nur aus dem Franzöliichen; der Rame des franzölischen Berkassens muß an andrer Stelle auf dem Titelblatt angebracht werden.

#### Lieben Freunde oder liebe Freunde?

Obwohl es feinem Menichen einfällt, in ber Unrebe ju fagen: teuern Freunde, geehrten Berren, geliebten Eltern, ichmantt man munderlichermeise feit alter Reit bei bem Abieftipum lieb. Das ursprungliche ift allerdings, bag beim Bofatip bie ichmache Form fteht. Im Gotischen ift es immer fo. Aber bereits im Alt: hochdeutschen bringt die ftarte Form ein, und im Neuhochdeutschen gewinnt fie bis jum achtzehnten Rahrhundert bie Oberhand. Much bie Rangleifprache fagte ichlieflich: liebe Betreue ftatt: lieben Betreuen! Und heute haben wir bei einer Berbindung wie lieben Freunde nicht mehr bas Gefühl von etwas organischem, von etwas, bas fo in Ordnung mare, fonbern bie Empfindung einer gemiffen Altertumelei. Ber biefe Empfindung nicht erregen will, wird bie ichmache Form in ber Unrede nermeihen

## Wir Deutsche oder wir Deutschen?

bak feine Musbrucksmeise auffällig mar; bem Boltsmunde mar geläufiger: mir Deutschen, und fo ift in ber Tat ichon im fechgehnten und fiebzehnten Sahrhundert viel öfter gefagt morben als mir Deutsche, obwohl es in ber Gingahl heißt: ich Deutscher, und heute vollends faat niemand mehr: wir Arme, ihr Reiche, mir Alte, ihr Junge, fondern mir Armen (Gretchen im Fauft: am Golbe hangt, nach Golbe brangt boch alles, ach mir Armen!), ihr Reichen, mir Alten, ihr Jungen, mir Ronfervativen, mir Liberalen, mir Bilden (Seume: mir Bilden find boch begre Denichen), mir Beiftlichen, mir Befanbten, mir Borgenannten, mir Unterzeichneten, mir armen Deutschen, mir guten bummen Deutschen, mir Deutschen find halt Deutsche! Es ift gar nicht einausehen, weshalb gerade die Deutschen von all biefen fubstantivierten Abjeftiven und Bartigipien eine Musnahme machen follen. Wenn fich augenblicklich gewiffe Leute, benen es gar nicht einfallen murbe, ju fagen : mir Urme, mit bem vereinzelt aufgeschnappten und ihrem eignen Munde gang ungewohnten mir Deutsche spreizen, so ist das einfach lächerlich.

Die Urlache, weshalb hinter wir und ihr isch früho früh bie schwache Form bevorzugt worden ist, ist offenbar dielelbe, die hinter den hinwessenden Jurvortern, den bestjaausgienden Wosellein und hinter alle und keine wirst mach geweich ist (vogl. 8. 31): daß es sich um eine bestimmte Menge handelt. Wenn man sant: Bir Burlschen, so meint man damit entweder alle Deutschen, iderfaupt, oder alse Deutschen in einem bestimmter Falle, 3. B. alle, die in einer aus Angehörigen verschiedens Anfannen gemischen Berfammtung anweiend find. Daß im Allflustiv der Mehrgabl die sach erword wird, das den vorzegogen worden ist: und 3 peutsche hier der Korm vorzegogen worden ist: und 3 peutsche hier kennen Grund einsch darin, daß man ihn sonst nicht fätte vom Dativ
unterscheiden können (bei Burthard Waldbis aber: und das Reich an und 20 Leutschen kunnen.

Ein Unterschied laßt sich zwischen mir beiben und wir beibe machen. Wenn ber Lehrer am Schluß ber Stunde fragt: Wer ist noch nicht brangewesen? ein Schiller dann antwortet: Wir beiden sind nach nicht brangewesen, der Lehrer das begweiselt und jagt: Ich däckse, du märli schon drangewesen, jo kann der Schiller das zweitemal antworten: Nein, wir beide sind nach nicht drangewesen. Im zweiten Falle wird deide zu gegen, wir beiden dagegen ist dasselbe wie wir zwei. Freelich heist est in Holleis Anntellied auch: wir beide das eine dasselben niem die gebedt.

# Perein Leipziger Gaftwirte - an Bord Fr. Maj. Schiff

Ein gemeiner Fehler, für den leider in den weitesten, auch in gebildeten Areisen schon gar tein Gestüll mehr vorhanden zu sein icheint, liegt in Berbindungen von wie: Berein Leipziger Gastmirte, Aussichant Zwenfauer Biere, disstalse Leipziger Journalisten, Berein Berliner Buchhändler, Radberungen Düsseldverser Künstler, Photographien Magdeburger Vaudenstendler, mater, eine Sammlung attmeisner Porzellane, die frühesten Namen Breslauer Konsuln, zur Topographie südstirvofer Burgen, nach Meldungen Dresdner Zeitungen.

Die von Ortsnamen gebilbeten Formen auf er werden von vielen jest für Abjettiva gehalten, wie fich ichon barin zeigt, daß fie fie mit fleinen Anfanasbuchftaben ichreiben: parifer, wiener, thuringer, ich meiger. Das ift ein großer Jrrtum. Diefe Formen find feine Abjeftiva, fondern erftarrte Genitive von Gubftantiven. Der Leipziger Bürgermeifter ift, wortlich ins Lateinische übersett, nicht consul Lipsiensis - bas mare ber Leivzigifche Burgermeifter -, fondern Lipsiensium consul, ber Burgermeifter ber Leipziger. Dan fieht bas beutlich, wenn man folche Berbindungen jugleich mit einem wirflichen Abjettivum befliniert, g. B. ber neue Berliner Dien. Dann lauten Die einzelnen Rafus: bes neuen Berliner Ofens, bem neuen Berliner Dfen, ben neuen Berliner Ofen, Die neuen Berliner Ofen uim. Bahrend alfo bas Abjettiv neu und bas Gubitantiv Dfen befliniert merben, bleibt Berliner ftete unperanbert. Gang natürlich: es ift eben fein Abjektivum, sondern ein eingeligdomer, abhängiger Genitiv. Der Jrrtum ist dadurch entstanden, daß man, durch dem Gleichstang der Endungen verführt, solche abhängige Genitive mit dem Genitiv von wirklichen Abjektiven wie deutscher preußischer zuiammengeworfen hat. Weil man richtig sagt: eine Bersammlung deutscher Gasiwrite, glaubt man auch richtig zu sagen: ein Berein Leipziger Gastwirte. Leider heift nur hier der Nominativ nicht Leipzige, möhrende rout deutsche heift

Mun ift aber in ber artitellofen Detlination ber Benitiv ber Mehrgahl, wenn er nicht burch ein hingugefestes Abjettiv fenntlich gemacht wird, überhaupt nicht tenntlich: er muß (leiber!) burch bie Brapolition pon umidrieben merben. Benn man faat: eine Berfamm = lung großer Runftler, fo ift ber Genitiv burch bas Uttribut aroker genügend fenntlich gemacht: aber societas artificum lagt fich nimmermehr überfeten: ein Berein Runftler, fonbern nur ein Runftlerverein ober: ein Berein pon Runftlern: erft burch bas pon entftebt ein erfennbarer Genitiv. Gang ebenfo ift es aber auch. wenn zu bem Gubftantiv ein Attribut tritt, bas nicht betlinierbar ift, g. B. ein Bahlwort ober ein abhangiger (fein attributiver) Genitiv. Co unmöglich und fo falfch es ift, ju fagen; infolge Corgen, infolge Streitig= teiten, infolge Schneeverwehungen, mangels Bemeife, ein Bund feche Stabte, innerhalb pier Bochen, nach Berlauf vier Bochen, Die Lieferung fünftaufend Bemehre, in ber erften Beit beffen Leitung, mit Bewilligung beffen Eltern, unter Ungabe beren Rennzeichen, bie Reubefegung Berrn Dornfelbs Stelle, unterhalb Dr. Beines Brude, ber Bertauf ihres Mannes Bucher, Genuffe mancherlei Art, eine Quelle allerhand Berlegenheiten, io gewiß in allen biefen Rallen ber Genitiv nur mit Silfe ber Brapolition von tenntlich gemacht werben tann (ein Bund von fechs Stabten, eine Quelle von allerhand Berlegenheiten), fo gewiß muß es auch unbedingt beißen: Berein von Leipziger Gaftwirten, Berhaftung von Erfurter Burgern, Bertauf von

Magdeburger Molfereibutter; bei Berein Berliner Künfiler glaubt man immer nur einen Nominatio zu hören: ein Berein Künfiler, wie bei: eine Menge Menschen, ein Hauss Geteine, ein Sach Geld, ein Efüd Brot usw.

Sbenje salfd, itt es, wenn geldyrieben wird: an Bord Gr. Majetta Schiff Mone, die Rorifungsteife Sr. Najettat Schiff Gazelle. Der Genitin Sr. Maejettat hängt ab von Schiff. Aber wovon hängt Schiff ab? Bon nichts; es schwedt in der Luft. Und doch foll auch das ein Genitiv sein, der von Bord der Reise abhängt. Der kann nur badwich erkennbar gemacht werden, daß man schweit: an Bord von Sr. Najettat Schiff Gazelle, denn an Bord Sr. Majettät Schiffs Gazelle wird niemand gern sagen vollen.")

Auftatt bes abhangigen beifen und beren braucht man fich nur bes attributiven fein und ihr zu bedienen, und der Genitiv ift fofort erfennbar. Falich ift; ich gebente beifen Gute und Dacht - Die Briefe Goethes an feinen Cohn mahrend beffen Studieniahre in Beibelbera - eine Darftellung ber alten Rirche und beren Runftichate - die Intereffen der Stadt und beren Ginmohner - eine Aufgahlung aller Guter und beren Befiger - eine Berfammlung fämtlicher evangelischen Fürsten und beren Bertreter - eine Tochter bes Berrn Direttor Schmidt und beffen Gemablin - jum Beften ber Berungludten und beren Sinterlaffenen - bie Sicherstellung ber Rufunft ber Beamten und beren Familien; es nuß beigen: feiner Bute und Dacht, feiner Gemablin, ihrer Binterlaffenen, ihrer Familien ufm, \*\*)

<sup>9)</sup> Der Kehfer ift, wie die gange Hörafe und wie so vieles ander heute in unstrer Sprache, eine Nachästerel des Englischen. Im Englischen wird on board mit dem Atfusativ verbunden (to go on board a ship — on board Her Majesty's ship Albert). Aber was geht das unts an?

<sup>\*\*)</sup> Beim Dichter läßt man fic gefallen: brum fomme, wem ber Bat gefällt, und freue fich ber ichbnen Weft und Gottes Vatergüte (fatt ber Batergifte).

# Steigerung der Sdjektiva. Schwerwiegender oder fchwerer wiegend?

Mannigfaden Bertidsen begegnet man in der Steigerung der Weistina (Bostin, Komparativ, Superfativ). Bon viel heißt der Komparativ nicht mehr ere, sondern mehr: ich habe in meinem Garten viel Nosen, du hat nehr Nosen, er hat die meisten Rosen. Wehrere ist nichts andres als einige, etstick. Wenn als viel von der verter der verter genötigt votte, au bescheinigen, das mehrere Junde als die hier verzeichneten in seinem Jause nicht gehalten werden, so wird er genötigt, einen aroben Schnier zu unterfakreiben.

Bei Mbjeftiven, beren Stamm auf einen Zichsaute undenmenen. Das lidt auch endigt, kögen im Superstatin wei Zichsaute pulsammenen. Das lidt nicht, wenn die Wörter mehrstlibig sind (der weibischstle, der malerischstle, wocht aber, menn sie einstlibig sind (der hübschstle, der sichstell). Dann bewahrt dann lieder das e, das sonst immer ausgeworfen wird, und lagt: der süchsche est füßeste. Bon groß ist allgemein der größte üblich geworden (Goethe im Göße auch: der füßeste. Bon groß ist allgemein der größte üblich geworden (Goethe im Göße auch: der füßeste.)

Bei ber Borliebe, womit jest einfache Begriffe wie groß und flein, ftart und ichmach, ichmer und leicht burch ichleppende Busammensenungen wie tief. gebend, weitgebend, weittragend, ichmerwiegend erfett merben, entsteht oft Berlegenheit, wie man folche Rusammensenungen im Romparativ und Superlativ behandeln foll. Logisch ift ja die Frage leicht ju beantworten; mas gesteigert werben foll, ift nicht bas Bartigip gehend, fondern bas babeiftebenbe Abverb tief ober weit. \*) In vielen folchen Bufammenfegungen ift aber bas Abverb mit bem Bartigip fo innig verwachsen, bag man faum noch bie Bufammenfegung empfindet. Wenn alfo auch niemand magen wird, eine meitverbreitete Unfitte ju fteigern; eine meitverbreitetere Unfitte, fondern eine meiter perbreitete. bas hochbesteuerte Gintommen nicht: bas boch-

<sup>\*)</sup> Böllig unfinnig ist natürlich: es gibt tein leicht verdau = licheres Mehl als Rademanns Kindermehl.

besteuertite, fondern bas höchstbesteuerte, fo ift boch aegen einen Romparativ wie gartfühlender nichts einjumenden, benn bas Bartigipium fühlend wird hier gar nicht als Berbalform empfunden, fondern etwa wie fühlig in feinfühlig, und folde Rufammensenungen (feinfinnig, fleinmutig, boswillig, frembartig, aleichmäßig) gelten für einfache Borter und konnen nur fteigern: fleinmutiger, ber fleinmutigfte. Ihnen murbe fich auch bas neumobifche hochgrabia anschließen. Dagwischen liegen aber nun Bufammenfekungen, bei benen manchmal taum zu entscheiben ift. ob man fie als einfache ober als jufammengefeste Borter behandeln foll; fogar berfelbe Menich fann barin ju verschiednen Beiten verschieden fühlen. Gang unerträglich find: ber ichongelegenfte Teil, die vielgenanntefte Berfonlichkeit, Die nabeliegenofte Erklarung, Die leichtlaufendfte Maichine, Die tiefliegendere Bebeutung, tiefgehenbere Anregungen, bie feinichmedenberen Corten, Die meitblidenbere Kluaheit, eine enabearenstere Aufaabe: es muß unbedingt heißen: ber iconftgelegne, noch beffer ber am ichonften gelegne Teil, bie am meiften genannte Berfonlichfeit, die tiefer liegende Bebeutung, tiefer gebende Anregungen, Die feiner ichmedenben Gorten, Die nachftliegenbe Erflarung. Die meiter blidende Rlugheit, eine enger begrengte Aufgabe. Richt gang fo anftogig ericheint: Die mohlgemeintefte Warnung, die weitgehendfte Mitwirfung, Die weittragenbite Bebeutung. Die fernliegenoften Dinge, Die hochfliegenoften Blane, obwohl natürlich ber bestaemeinte Rat, die meitestgebende Mitwirfung porzusiehen ift. Böllig gewöhnt haben wir uns an ben tiefgefühlteften Dant und an die hochaeshrtesten oder hochperchrtesten Damen und herren. Schon fann man alle folche Steigerungen nicht nennen; fie flingen alle mehr ober weniger schleppend und schwülstig, und was sie ausdrücken follen, fann meift burch ein einfacheres Bort ober durch einen furgen Rebenfat ebenfo fraftig und deutlich gefagt werben.

# Größtmöglichft

Roch fcilimmer freilich find die jest fo beliebten bovvelten Superlativbilbungen, wie die befteinge = richtetften Berfehrsanftalten, bie beftbemahrteften Fabritate, die beftrenommiertefte Firma, bas beftverbreitetfte Infertionsorgan, ber feinftlaubigfte Rohlrabi u. ahnl. (ftatt ber befteingerichteten ober ber bemahrteften). Für fo gut wie möglich tann man natürlich auch fagen: möglichft gut. Es gibt ia periciebne Grabe ber Moalichfeit, es tann etwas leichter möglich fein und auch fcmerer möglich; man fagt auch: tue bein Doglichftes! Bie muß fich aber biefe Steigerung mighandeln laffen! Die einen ftellen Die Borter perfehrt, bringen ben Superlativ an Die faliche Stelle und fagen bestmöglich, in ber irrigen Meinung, bas Bort fei eine Bufammenziehung aus: ber beste, ber möglich ift; andre miffen fich gar nicht genug ju tun und bilben auch hier wieder ben boppelten Superlatip beftmoalichft, großtmoglichft: mit größt möglichfter Beichleunigung. Das befte ift es, auch folde ichwülftige Übertreibungen gang ju vermeiben. Das gilt auch von ber beliebten Steigerung: ber bentbar größte. Benn ein Rugen nicht ber bentbar größte mare, fo mare er boch auch nicht ber größte. Beld unnötiger Bortichmall alfo!

Bollfommner Unfinn ift es natürlich, wenn ein Urat bittet, möglichft feine Briefe an ihn au richten. ba er perreift fei, eine Berrichaft einen moglichft perheirateten ober einen moglichft unverheirateten Ruticher ju möglichft fofortigem Antritt fucht, Reitungen ihre Abonnenten auffordern, das Abonnement balbaefalliaft ju erneuern, ober ein Raufmann feine Runden bittet, ihm baldmöglichft ober baldgefälligft ihre geichätten Auftrage ober Bestellungen gutommen gu laffen. Bas fie meinen, ift weiter nichts als: womoalich teine, womöglich verheiratet, womöglich fofort, und: möglichft bald, gefälligft balb.

Ebenfo unfinnig ift es, wenn ein Superlativ von einzig gebildet wird: ber Gingigfte, ber bisher großes in diesem Fache geleistet hat. Ginziger als einzig kann boch niemand fein.

### Gedenke unfrer oder unfer?

Auch in der Destination der Fürwörter herrsich bie und da Unwissenstein der Unscherheit. Daß man eine Frage besprechen muß, wie: gedenste unstrer oder unsterzi ist jehr traurig, ader est ist leider nötig, denn der Hestleres hart unstrer eine schwere Aufgade, oder: wir gedenken eurer in Liebe, tommt sehr oft vor; viele glauben offendar, die fürgern Formen seinen nur durch Achdsässeit entstanden.

Die Genitive ber perionlichen Fürmorter ich. bu. er, mir, ihr, fie beifen: mein, bein, fein, unfer, euer, ihr, g. B .: gebente mein, Bergigmeinnicht. ber Buble mein. ich bente bein, unfer einer, unfer aller Bohl, unfer feiner lebt ibm felber. \*) Daneben find freilich im Singular ichon fruh die unorganischen Formen meiner, beiner, feiner aufgetommen und haben fich feitgefest, aber boch ohne bie echten, alten Formen gang verbrangen ju fonnen (Gellert: ber Berr bat mein noch nie vergeffen, vergiß, mein Berg, auch feiner nicht); ihr ift leiber gang burch ihrer verbrangt morben; mir mollen uns ihrer annehmen. Aber in ber erften und zweiten Berfon ber Mehrzahl ift boch bie richtiae alte Form noch fo lebendig, bag es unverantwortlich mare, wenn man fie nicht gegen die faliche, die fich auch bier einbrangen mochte, in Schut nahme. Unfrer und eurer find Genitive bes befitauzeigenden Gigenichaftsmortes, aber nicht bes perionlichen Fürmorts. Allio: erbarmt euch unfer und unfrer Rinder!



#### Derer und deren

Die Genitive der Mehracht derer und deren find der alten Sprache überhaupt unbekannt, sie hat nur derzeiche sind — ebenio wie dienitive der Eingaht dessen und als willichmen Unterschiedungen gebildet worden und als willichmen Unterschiedungen des betonten und langgelprochnen Determinativs und Relativs der (der) von dem gemöhnlich unbetonten und turggelprochen Artikel der (der) selhgefalten worden. Derer sieht vor Relativsägen (und verdient) der Borzug vor dem ihsterpenden berjenigen); deren ift Demonstrativum: die Kranssheit und deren Deilung als die ihm Verden vor der und verden vor der verden vor der verden vor der verden vor der der verden vor der verden verden vor der verden vor der verden verden verden verden vor der verden verden

Gin gang neuer Unfinn, ben man jest bisweilen lefen muß, ift beffem und berem: ber Dichter, beffem löblichen Fortichreiten ich mit Freuden folge - Die Beichafte merben ingwifden pon beffem Stellpertreter beforat - bie frembe Runft, bei berem Stubium ber Deutsche feine eigne Runft vergaß - fur bie Behorben ju berem alleinigen Gebrauch ausgefertigt. Der Dativ, ber in biefen Gagen fteht, hat gleichfam ben porangebenben abhangigen Genitiv angestedt und baburch biefe Digbilbungen geschaffen. Die Berirrung geht aber mobl öfter in ben Ropfen ber Geter als in benen ber Schriftsteller por: bei ber Rorreftur lefen Die Berfaffer bann über ben Unfinn meg, und fo wird er mit gebruckt. Much bergleichem findet fich fcon: er ift gu Berichidungen und bergleichem gebraucht worben. \*)

## Ginunddesfelben

Der arge Migbrauch, der mit dem Pronomen ders felbe getrieben wird (daß man es fortwährend für er

<sup>\*)</sup> Daß Datib-m hat Ungebildeten immer größen Reipkett eingeflößt. Schrieb und beudte man boch sogar im achtsehnten Jahrhundert in Leipkig: der Gofisch zum der Eld hwa nen, der Miß jum Schlacht ab börn. Man meinte natürlich jun, getraute fich daß aber nicht zu schreiben.

#### Man

Daß auch bas unperfoulide Fürwort man befliniert werben tann, beffen find fich bie allerwenigften bewußt. In der lebendigen Rebe bilben fie amar, ohne es au wiffen, die casus obliqui gang richtig, aber wenn fie die Weber in die Sand nehmen, getrauen fie fich nicht, fie gu ichreiben, tonbern fuchen herum, wie fie fich ausbruden follen. Der Junge, ber von einem andern Jungen genedt wird, fagt: lag einen boch gehn! und wenn er fich über ben Reder beichwert, faat er: ber necht einen immer. Aber auch ber Erwachine fagt: bas fann einem alle Tage begegnen. Und Leffing fchreibt: macht man bas, mas einem fo einfällt? - fo mas erinnert einen mandmal, woran man nicht gern erinnert fein will - muß man nicht grob fein, wenn einen bie Leute follen gehn laffen? - Goethe fagt fogar: eines Saus und Sof fteht aut, aber mo foll bar Gelb herfommen? Es ift alfo flar: bie casus obliqui von man werben in ber lebenbigen Sprache gebilbet burch eines. einem, einen. Biele icheinen gwar biefe Musbruds: weise jest nicht mehr für fein zu halten, fich einzubilben, baß fie nur ber niedrigen Umgangsiprache gutomme. aber bas ift bloger Aberglaube; man fann fich gar nicht beffer ausbruden, als wie es Goethe getau bat, menn er 3. B. sagt: wenn man für einen reichen Mann betannt ist, so steht es einem frei, seinen Auswand einzurichten, wie man will.

## Jemandem ober jemand?

In semand und niemand ift das d ein unorganisches Anhänglel. Die Wörter sind natürlich mit man (Mann) zusammengesetz (ieman, nieman), im Mittelbochbeutschen heißen Dativ und Affusiatio noch iemanne, niemann, einamn. Da sich das Gesühl dasst durchaus noch nicht verstoren hat, da es jedermann noch verstelt, wenn man sagt: ich sade niemand gesehen, du fannst niemande inem Vorursen dachen, so ist nicht einzusehen, meshalb die durch Miswerständinis entstanden Formen jemanden, niemande men Vorgung erwieden, niemanden, niemanden, niemanden, niemanden, niemanden med Vorzug verbienen sollten.

#### Jemand anders

Der aute Rat, bei ben Abjeftiven, beren Stamm auf er endigt, immer bie ichonen, fraftigen Formen: unfers, andern ben weichlichen Formen: unfres, anbren vorzugiehen (vgl. G. 27), erleibet eine Ausnahme bei bem Neutrum anbers. Unfer heutiges Umftanbswort anbers (ich hatte bas anbers gemacht) ift urfprunglich nichts "anbres" als bas Reutrum von anbrer, anbre, anbres (ein anbres Rleib). Die Gprache bat fich hier bes gang außerlichen Mittels bedient, bas einemal ben Botal ber Endung, bas andremal ben bes Stammes auszumerfen, um einen Unterschied amischen Abieftip und Abverb au ichaffen. (Gbenfo bei befonbres und befonberg.) Un biefem Unterschied ift naturlich nun feftauhalten, niemand wird fchreiben ein anders Rleib. Rum Glüd hat fich aber in ber lebendigen Sprache in ben Berbindungen; mer anders, mas anders, jemand anders, niemand anders die fraftigere Form erhalten: man fagt: mer anbers follte mir helfen? - bas ift niemand anders gewesen als bu und bie Schlufgeile einer befannten Sabel: ja, Bauer, bas ift gang mas anders - ift burchaus nicht bloß megen bes Reims auf Alexanders fo geidrieben. In allen diesen Berbindungen ist anders nicht etwa als Abverd aufzusälen, sondern es ist der Genisiv des geschlechtlosen Reutrums, das zur Begeichnung beider Geschlechter dient, wie in jemand fremdes. Darnach kann num auch fein Zweisel sein, wie diese Berbindungen delkiniert werden müssen. Der Bolksmund hat das richtige, wenn er lagt: von wem anders soll ist mir wen helsen Lassen? — ich bin mit niemand anders in Berührung gesommen. Wit niemand anders in Berührung gesommen. Wit niemand anders in Werührung gesommen. Wit niemand anders in was derstellich nicht viel fallscher als: von was anderm, zu was bessert, das eigentlich im Genitür sieben müste, die Kalusdegeichnung übernommen hat, die in was und nichts nicht zum Kusdruck sommen.

#### Gin andres und etwas andres

Das Neutrum pon jemand anbers beift etwas anbres, im Bolfsmunde mas anbres. Die Mutter faat: ich habe bir mas Schones ober etmas Schones mitgebracht, Gbenfo etwas Gutes, etwas Rechtes. etmas Bahres, etmas Großes, etmas Befent: liches, etwas Reues, etwas Beiteres. Diefes ichlichte mas ober etmas perichmaht man aber jest, man ichreibt: Und noch ein Undres muß ich erwähnen zunächst möchte ich ein Allgemeines voranschicken und nun tonnen wir noch ein Beiteres bingufügen man barf nicht alauben, bag bamit ein Befentliches gewonnen fei - auch ber reichhaltigfte Stoff muß ein Spegififches haben, bas ihn von taufend andern untericheidet: und man tommt fich ungemein pornehm por, wenn man fo fchreibt. Sogar ein Lieb von Datar von Redwig, bas in ber Romposition von Lift bas Entguden aller Badfifche ift, fangt an: Es muß ein Bunberbares fein ums Lieben ameier Geelen! Es ift aber nichts als Biererei.

"Stwas andres" ift es, wenn ein nicht das unbeitimmte Fürrvort, sondern das Bassinvort bedeuten solf, 3. B.: dann hätte das Unternehmen wenigstens ein Gutes gehabt. Das ist natürlich ebenso richtig wie: das eine Mute.

### Bahlwörter

Begen bie richtige Bilbung ber Bahlwörter merben nur wenig Berftoge begangen. Es ift auch taum Belegenheit bagu. Lächerlich ift es, bag manche Leute immer fechszig und fiebengig bruden laffen, benn in gang Deutschland fagt man fechgig und fiebzig. Für fünfzehn und fünfzig fagen manche lieber funf: gehn und funfzig. Im Althochbeutschen ftand neben unfleftiertem funf ein fleftiertes funfi, moraus im Mittelhochdeutschen funfe murbe. Funfgig ift nun mit funf gebilbet, nach fünf bagegen fünfgehn und fünfzig, Die in ber Schriftsprache Die Oberhand aemonnen haben. \*)

Statt hundertunderfte tann man jest öfter lefen : hundertundeinte, aber doch nur nach dem unbeftimmten Artitel: nicht als ob ich ju ben hundert Faufterflärungen noch eine hundertundeinte bingufügen wollte. Es ichwebt babei mohl weniger bie Reihenfolge und ber neue lette Blat in biefer Reihenfolge por, als die Bahl, die von hundert auf hundertundeins fteigt. Tropbem bat bie Form feine Berechtigung.

Die Bilbungen anderthalb (b. f. ber anbre, ber meite halb) brittehalb (21/0), viertehalb (31/0) find jest mehr auf die Umgangsprache beidrantt: in ber Schriftsprache find fie feltner geworben. Es ift aber nichts gegen fie einzuwenden.

# Starke und Ichwache Konjugation

Bie bei ben Sauptwörtern amischen einer ftarten und einer ichwachen Detlingtion, fo unterscheidet man bei ben Beitwörtern amifchen einer ftarten und einer fcmachen Ronjugation. Starte Beitmorter nennt man Die, bie ihre Formen nur burch Beranderung bes Stammwortes bilben, ichwache bie, die jur Bilbung ihrer Formen

<sup>\*)</sup> Leute, Die altertumlich foreiben mochten, g. B. Berfaffer biftorifder Romane ober Chaufpiele, greifen gern gu ameen und amo, haben aber gewöhnlich feine Ahnung bon ben Beidlechtern und machen fich bann lacherlich. Darum wohl gemertt: sween ift manulich, ams weiblich, awei fachlich.

andrer Mittel bedürfen. Gin ftartes Beitwort ift: ich fpringe, ich fprang, ich bin gefprungen, ein ichwaches: ich fage, ich fagte, ich habe gefagt. Die Beränderung bes Stammpotals nennt man ben Ablaut. bie perschiednen Bege, die ber Ablaut einschlägt, Die AblautBreihen.\*) Die wichtigften AblautBreihen find: ei, i, i (reite, ritt, geritten), ei, ie, ie (bleibe, blieb, geblieben), ie, o, o (gieße, goß, gegoffen), i, a, u (binbe, banb, gebunben), i, a, o (fcmimme, fchwamm, gefchwommen), e, a, o (nehme, nahm, aenommen), i, a, e (bitte, bat, gebeten), e, a, e (lefe, las, gelefen), a, u, a (fahre, fuhr, gefahren). Außerbem gibt es noch eine Difchgruppe mit ie im Imperfett und einundbemfelben Botal im Brafens und im Bartigip, wie falle, fiel, gefallen, itofe, ftieß, gestoßen, rufe, rief, gerufen, laufe, lief, gelaufen, beiße, bieß, geheißen, mofür man jest bismeilen falich gehießen horen muß, als ob es in die zweite Ablautereihe gehörte.

Haft noch bewundernswürdiger als in der Velfination der Hauptwörter ist in der Flerion der Zeitwörter die Sicherheit, mit der auch der Mindergebildete der Jülke und Vlannigsalitigeit der Formen gegenüberlicht. Freich gibt is auch hier Schwankungen und Verirrungen, darunter sogar recht ärgerliche und beschäftennde. Es gibt Verbalfischmen, die eine starte und auch eine schwankunger Flerion erzeugt haben mit verschiedener Vedeutung; da ist dann Verwechslung eingetreten. Es gibt aber auch getworter, die sich der lach getworter, die sich der lach getworter, die sich die hoch verleich verfürfichen verirrt haben ohne Vedeutungswechsel. Bei gutem Willen ist aber doch vielleicht noch manches zu verhüten oder aufausalten.

...

## Berfchieden flektierte und fcmankende Beitworter

Das intransitive hangen und das transitive hängen (eigentlich henten) jest noch streng auseinanderhalten zu wollen ist wohl vergebliches Bemühen. Wenn auch im Perfekt noch richtig gesagt wird: ich habe das Bild

<sup>\*)</sup> Aud biefe Ausbrude ftammen von Jatob Grimm. Sprachbummbeiten. 3. Muff. 4

aufgehängt, und aufgehangen als fehlerhaft empfunden wird, fo hat fich doch leider fast allgemein eingeburgert: ich bing ben but auf, und hangen, abhangen, jufammenhaugen ericheint uns altertiimlich gesucht, obwohl es bas richtige ift (Beine: und als fie tamen ins beutsche Quartier, fie ließen Die Ropfe hangen). Abulich perhalt fiche mit magen und wiegen: man fagt jest ebenfo: ber Bader wiegt das Brot, wie: das Brot wiegt ju menig, obwohl es im erften Falle eigentlich magt beifen mußte. Much bei ichmelgen, loichen und perberben ift pon Rechts wegen zwischen einer transitiven ichwachen und einer intransitiven ftarten Glerion ju unterscheiden: Die Conne ichmelgt ben Schnee, hat ben Schnee geich melat, aber ber Schnee ich milat, er ift geichmolzen; ber Wind loicht bas Licht aus, hat es aus geloicht, aber bas Licht verlifcht, ift verloichen: bas Fleisch verbirbt, verbarb, ift verborben, aber ber ichlechte Umgang verberbt die Jugend, verberbte fie, bat fie perberbt. Leiber wird ber Unterschied nicht überall mehr beobachtet (am eheften noch bei lofchen). Sehr in Bermirrung gergten find bas intransitive und bas transitive ichreden. Das intransitive erichreden wird allgemein noch richtig flettiert: bu erichricfit, er erichrict, id) erichrat, id) bin erichrocen; ebenfo bas tranfitive: bu erichredit mich, ich erichredte, ich habe erichredt. Bei aufichreden und gurud: ichrecken aber hat die ichwache Form die ftarte fast gang verbrangt: felten, daß man noch einmal richtig lieft: baß die Sozialbemofratic hiervor nicht gurud: fdridt. Bon bem urfprunglich intransitiven fteden (ber Schluffel ftedt an ber Tur) bat fich ein transitives fteden abgegweigt (ich ftede ben Schluffel an die Tur). Beibe werben jett meift fdmad fleftiert; bas intranfitive mar aber früher ftart: mo fticfft bu? Und mundartlich beift es ja noch heute: ber Schluffel ftat, ja fogar: wo haft bu bie Racht gestoden?

Schlechterdings nicht verwechselt werden sollte gefonnen und gefinnt, geschaffen und geschafft. Gesonnen fann nur die Absicht oder den Willen bebeuten; ich bin gefonnen, ju verreifen; gefinnt, bas gar nicht von dem Beitwort finnen, sondern von dem hauptwort Ginn gebilbet ift (wie gewillt nicht von mollen, fondern von Bille), fann nur von der Gefinnung gebraucht merben; er mar gut beutsch gefinnt, er ift mir feindlich gefinnt. Schaffen bebeutet in ber ftarten Flexion (ichuf, geichaffen) die wirklich ichopferiiche Tatiateit, bas Bervorbringen; ber Dichter hat ein neues Bert geichaffen. Ift aber nur arbeiten, hantieren, ausrichten, bewirken, bringen (g. B. Waren auf ben Martt ichaffen) gemeint, fo muß es ichwach flettiert merben (ichaffte, geichafft). Bon Rat ichaffen alfo, Rugen ichaffen, Abhilfe ichaffen, Erfan ichaffen, Raum ichaffen, Luft ichaffen und bem jett in ber Reitungsiprache fo beliebten Banbel ich affen burfen burchaus nur bie ichwachen Formen gebilbet merben; es ift ein grober Wehler, ju fagen: bier muß Bandel gefchaffen werben. Gin neuer Raum (ein Bimmer, ein Saal) tann gefchaffen werden, aber Raum (Freiheit ber Bewegung) wird aeichafft.

Bwei gang verschiedne Berba, ein starkes und ein schwacks, begegnen einander in laden. Jwar werden eigt ebens daßte geladen wie Kossen und Geweiter, auch sogt man ichon in beiden Kallen: ich lud. Im Präsens wird aber voch noch bisweiten unterschieden zwischen: der bed noch beweiten unterschieden zwischen: der lades twich ein Cochiller: es lächelt der See, er ladet zum Bade) und er lädt had Geweite.

"Hödift unangenehm fällt die fortwährende Bermidding von bringen und brängen auf. Dringen
ist intransstite und hat zu bilden: ich brang vor, ich
bin vorgebrungen. Drängen dagegen ist transstite
ober resserv und kann une siden: ich drängte, ich
habe gebrängt; ass auch ein drängte mich vor,
ich habe mich vorgebrängt, es wurde mir aufgebrängt. Durchaus salsch ich dringe mich nicht
auf, ich habe mich nicht aufgebrungen, biese Auffallun das sich mir aufgebrungen, biese Auffallun das sich mir aufgebrungen, biese Auffallun das sich mir aufgebrungen, biese Auf-

Eine ärgerliche Berwirrung ift bei dünken eingerissen. Man losste diese Wort, dos ohnehin für unter heutiges Sprachgefühl etwas gesucht altertümelndes hat, doch sieber gar nicht mehr gebrauchen, venn mans nicht mehr richtig sketieren kann! Das Imperfest von dünken beist däuchte; beibe Formen verhalten sich give einander eben 10 wie densten und dachte, vonnit sie ja auch stammerwandt sind. Aus däuchte hat man aber ein Päcsen's däucht gemacht, noch dazu salch mit dem Dativ verbunden: mir däucht (). Wer sich ganz besonders sein ausdrücken will, sagt immer: mir däucht (latt mir scheint) und mach badei zwei Schniger in wie Worten. Das richtige sit: mich dünkt und mich daucht.

Willsahren und rabebrechen (eine Sprach) find nicht mit sahren und brechen zusammengelezt, sonven von Hauptwortern abgeleitet, von einem nicht mehr vorhandnen willevar und von der Nadebreche, einer abichtissen, für die Wagen gefährtiden Ernseintelle. I Beide werden also richtig schwach flettiert: er willsahrt, willsahrte, hai gewillsahrt, er rabebrecht, rabebrechte, das derabebrecht

Bon manchen ichwachen Berben ist vereingelt ein itarke Partigin gebrachlich mit einer beionders gefarbten Bedeutung, 3. B. verichtroben (von ichrauben), verwunschen Über verwunsichne Pring, von verwunschen), unwerhohlen (ich habe ihm unverhohlen meine Meinung gesagt, von verhohlen).

<sup>•)</sup> Aubre wollen es auf bas Rabern, Die Tätigkeit bes Benkers, gurudführen.

#### Eragt und frug

Eine Schande ift es — nicht für die Sprache, die kann ja nichts doffer, wohl aber für die Schule, die das recht gut hätte versitten können und doch nicht versitet hat —, mit welcher Schnelligetet in ganz kurzer Zeit die falschen Jornen fragt und frug um sich gegriffen haben, auch in Kreifen, die sür gebildet gelten wollen und den Anspruch erzieben, ein ansichtiges Deutich zu iprechen. Der Jehler wird beständ in ganz beinnbers widermarkin, weil sich sobei um ein Zeitwort handelt, das hundertmal des Tags gebrancht wird. Das immer fallich hören zu mälsen, itt doch gar zu arreutlich.

Die Reitwörter mit aa im Stamme teilen fich in amei Gruppen; die eine Gruppe gehört bem ftarken Berbum, die andre bem ichmachen an. Die erfte Gruppe bilben bie beiden Berba: ich trage, bu tragft - ich trua - ich habe getragen, ich ich lage, bu ich lägft ich fclug - ich habe geschlagen; fie haben biefelbe Auslautereihe wie fahre, fuhr, gefahren - grabe, arub, gegraben - machie, muche, gemachien u. a. Bur zweiten Gruppe gehoren; ich fage, bu fagit - ich fagte - ich habe gefagt, ich jage, bu jagft - ich jagte - ich habe gejagt; ebenfo flagen, nagen. plagen, ragen, magen, jagen. Fragen hat nun feit Jahrhunderten unbezweifelt zur zweiten Gruppe gehort: ich frage, bu fragit - ich fragte - ich habe gefragt. Unfre Rlaffiter tennen feine andre Form. Brei ber beften beutschen Brofaiter, Gellert und Leffing, wiffen von fragt und frug gar nichts. Mur gang pereinzelt findet fich in Berfen, alfo unter bem beengenben Ginfluffe bes Rhnthmus, frug; jo bei Goethe in ben Benetignischen Epigrammen: niemals frug ein Raifer nach mir, es hat fich tein König um mich befümmert bei Schiller im Ballenftein: ja wohl, ber Schwed frug nach ber Jahrszeit nichts. Auch Burger hat es (Lenore: fie frug ben Rug wohl auf und ab. und frug nach allen Namen), und ba haben wir denn auch die Quelle: es ftammt aus dem Niederdeutschen. Bürger mar 1747 in Molmerswende bei Salberstadt geboren : wahrscheinlich

faate man bort ichon zu feiner Zeit allaemein frua.\*) Aber noch in den fünfziger und fechziger Sabren bes neunsehnten Sahrhunderts hörte man die Dialektform in ber aebildeten Umgangsiprache fo aut wie aar nicht. Auf einmal tauchte fie auf. Und nun ging es gang wie mit einer neuen Rleidermode, fie verbreitete fich anfangs lanafam, bann ichneller und immer ichneller, \*\*) und heute schwagen nicht bloß die Ladendiener und die Ladenmadmen in der Unterhaltung ungufhörlich: ich frug ibn, er frug mich, wir frugen fie, fondern auch ber Student, der Inmnafiallehrer, der Brofeffor, alle ichwagens mit, alle Zeitungen, alle Novellen und Romane ichreibens, bas richtige befommt man faum noch zu hören ober zu lefen. Es fehlte nur, bag auch noch gefagt und geschrieben murbe: ich habe gefragen, er hat mich gefragen ufm. \*\*\*) Bie lange wird die alberne Mobe bauern? mird fie nicht endlich bem Fluche ber Lächerlichkeit perfallen? Alle auten Schriftfteller und alle auftandigen Beitschriften und Beitungen brauchten nur die falichen Formen beharrlich zu meiden, jo würden wir fie bald eben fo fcnell wieder lossein, wie fie eingerifien find. +)

<sup>\*)</sup> Das Niederdeutliche hat auch jug gebildet von jagen. Doch wird ein Unterliefte gemacht. Bismards Batte brundle i gigt bon der Jagd, jug von ichnellere Bewegung, d. B. schnellem Jahren. In Sannover jagt der gemeite Bewegung, d. B. schnellem Jahren. In Sannover jagt der gemeite Kanner ebe der Polissi die Rummer merten tonnte, jug der Beingel um die Ede.

<sup>\*\*)</sup> Biet gu ihrer Berbreitung haben wohl Scheffel und Frentag beigetragen, die fie beibe fehr lieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Grenzboten beröffentlichten 1882 ein hubliches Sonett aus Eldbeutichtand, das fich über das Bordeingen der falfden Formen luftig machte. Es begann mit der Strophe:

3ch frug mich manchmal in den fehten Tagen:

Woher stammt wohl die edle Form: er frug? Wer war der Kühne, der zuerst fie wug?

<sup>+)</sup> Wenn freilich Rinbern, bie im Eiternhaufe noch richtig fragt und fragte gefernt haben, in der Schule das dumme frug in die Arbeiten hinein "tortigtert" wird, dann ift nichts zu hoffen!

Mertvürdig ift es, daß in diesem Jalle die Sprache einmal aus der schwachen in die starte Konjugation adgeirrt ist. Gemöhnlich schlägt sie den umgekerten Weg ein. Wie fleine Kinder, die erst erdem Annags farte Kerda gern nach der schwachen Konjugation bilden: ich schreibte, er ruste mich, der Käfer sliegte, der Mann, der da reinsamte, so haben es auch immuer die großen Kinder gemach, die nicht ordentlich hatten reden lernen. Aber einzelne Zeitwörter sind schon in alter Zeit auch den umgekerhen Weg gegangen; die das urhrüngliche geweist und gerreist schon länglt durch gewiesen und gepriesen verdräg gewiesen, und in Wilteldeutschland kann unan im Boltzununde hören: es nurde mit der großen Glock getauten, ich habe den gaugen Wilter fall gebaden.

# Übergeführt und überführt

Auch das transstive führen (d. h. bringen) und daseintranstive fahren (d. h. sid bewegen) noch auseinaberhalten zu wolken, wäre vergebliches Bemüßen. In bedem Webetungen wird höpen sängebigen Bemüßen. In bedem Abetungen vird höpen singht bei noch fahren gebraucht: ich fahre im Wagen, und der Aussiche fähre nich. Es kann aber gar nichts ichaden, wenn man sich an Fuhre, Fuhrmann, Vierführer, dem ätern Vuchführer (statt Auchhändler) u. a. den ursprünglichen Interschieße gegenwärtig hölt. Und das ihr der führen die einem hab jetz in der Feftungsbruche (als Echaf für trans horrtieren) belöft geworden ist, wenn mans nur nicht fortwährend falsch flettiert lese müßte!

Täglich muß man in Zeitungen von überführten Kranken und überführten Leichen leien, das soll beißen: von Personen, die in das ober jenes Krankenhaus ober nach ihrem Tode in die Heinta zum Vegrädnis

<sup>\*)</sup> Als eine Merfwürdigfeit mag erwähnt fei, daß die Leipziger Buchbinder fagen: das Buch wird bloß geheftet, dagegen die Leipziger Echneider: der Armel ist erst gehoften.

section women from Six care for more considerable as section 2-corrected members in the first true consistency for the first true consistency for the first true consistency for the first true first true for the first true

Es uit sue pure Minuti aprominenterenter [etunter le letet e tall les Promitties, de fe taken inth ve Brundium, inth me fermour bronn with a R auswenen ben Romore iber ber Finis and they said they make the fairs and there there en han me be Store instrumen own hang over Since point will recognize the liber at i mis fur, winder rain min mit einen Befinder, lightenen that he found and ther arrest, interrupener ann seems um mertalen der minner Moummit, i first taken her king un Prinner, und innerige mer. Translater be Bene und inter a lart eine Selvanne, Tracipates ener Denna und miteritrore en Bingend, interramen en Seil und france visited five Frances, an appeared than estimate ther me Some director and an accorden sensor Miniread such ener maere, incommer ene Jeiema puntite har one Semme. Firm ener ente Рабична, ила мил билет елен Веста, ил пейет und und a der der der gener und immer peden. med Derfiner und weder 11.27 rin. Semiimia dider die Principal nu become Principal de enemiale, inte-Lie ve nu isonen Leium sie iderrane inkneier that he said the minime, he mider one manufacture Renement. Die Frihungen run, die die Brigeniene bemer remer je jer Feron de Brinding of. mer nariaer: je terfunden je man nu dem Berbum ha frene umer, an trethe lung an rebe himter. butter und finnengagenen und fraten bas Barrier der Bergangenben mit der Barille je untergebreiter. Gretterinian, hintertetterten : Die honenen, Die bee Berfren bennen, arfen ber ber Ferint Berbum und Brigariman perhanden in uncerhreite, in durch-Mentie, an imperiebe, biber und gu ginterneben, unft bilben bas Barrar gime bie Borfife te unter:

Section Associations Con-

The Comments with a second sec

To he de state of the state of

to Secure to the second second

Programme and the second

gebracht worden sind. Wie kann sich nur das Sprachgefühl so verirren! Berbrecher werden übersührt, wenn ihnen troh ibres Leugnens übr Berbrechen nachgewiesen wird; dam aber werden sie ins Fluchtlaus überaeführt, wenn denn durchgals "eeführt" werden nurg.

Es gibt eine große Ungahl gufammengefetter Beitmorter, bei benen, je nach ber Bebeutung, Die fie haben, balb die Brapofition, balb bas Reitwort betont wird, 3. B. überfeten (ben Banbrer über ben Fluß) und überfegen, überfahren (über ben Fluß) und überfahren (ein Rind auf ber Strafe), überlaufen (vom Rrug ober Gimer gefagt) und überlaufen (es über: lauft mich talt, er überlauft mich mit feinen Befuchen). überlegen (über bie Bant) und überlegen, übergeben (jum Feinde) und übergeben (ben nachften Abichnitt), unterhalten (ben Krug am Brunnen) und unterhalten. unterichlagen (bie Beine) und unterichlagen (eine (Belbiumme), unterbreiten (einen Teppid) und unterbreiten (ein Bittgefuch), hintergichen (ein Geil) und hintergieben (bie Steuern), umichreiben (noch einmal ober ind Reine ichreiben) und umichreiben (einen Musbrud burch einen andern), burchstreichen (eine Reile) und burchftreichen (eine Begend), burchfeben (eine Rechnung) und burch fcauen (einen Betrug), um geben und umaehen, hinteraehen und hinteraehen, wiederholen und wiederholen ufm. Gewöhnlich haben die Bilbungen mit betonter Braposition Die eigentliche, finnliche, die mit betontem Berbum eine übertragne, bisweilen auch die einen eine transitive, die andern eine intransitive Bedeutung. Die Bilbungen nun, die bie Brapofition betonen, trennen bei ber Flerion die Brapofition ab, ober richtiger; fie verbinden fie nicht mit dem Berbum (ich breite unter, ich ftreiche burch, ich gehe hinter, baber auch hinteraugeben) und bilben bas Bartigip ber Bergangenheit mit ber Borfilbe ge (untergebreitet, burchgeftrichen, hintergegangen); bie bagegen, bie bas Berbum betonen, laffen bei ber Flerion Berbum und Brapofition verbunden (id) unterbreite, ich burch : ftreiche, ich hintergebe, baber auch ju hintergeben) und bilben bas Bartigip ohne bie Borfilbe ge (unter:

breitet, burchftrichen, hintergangen). Zamad fit es flar, daß von einem Dre jum andern etwos nur übergeführt, aber nicht überführt werden kann. Ebenio verfällt sichs mit überfiebeln, wo das Sprachgefühl neuerbings auch ins Schownken gekunnen if. Richtig ist nur: wann siedelst du über? ich bir schon übergesiebelt, aber nicht: wann überseiselst du? ich bir ich ich sich john schoe bericht bu?

Die Bervirrung stammt aus Sübbeutschand und namentich aus Siterreich, wo nicht nur ber angegebne Unterschied vielsach verwischt wird, sonbern überhaupt die Reigung besteht, das Gebiet der trembaren Jusammentegung immer mehr einzuschänden. Der Obterreiche sagt stellt ibersührt, übersiedelt; er anerkennt etwas, er unterordnet sich, eine Aufgade obliegt ibm, er rebet von einem unterschoelt; er anerkennt Exet, der einem Liede unterlegt if, er unterbringt einen jungen Mann in einem Geschäft, er überschädumt vor Entussungen Mann in einem Geschäft, er überschädumt vor Entussungen Kat bie bei Geschäft und bie gegen biefe Berwirrung webren, die ein Zeichen trauriger Bertotterung des Geborefüßls ist.

Bon ben mit miß jusammengesetzen Zeitwörtern sind Austipita mit ober ohne ge gebrauchtig, in achbem man sich lieber miß ober dos Verbum betont bentt, also mißbautet, mißgant, mißbraucht, mißgantht, mißbraucht, mißganbelt. Die Borisbraucht, gemisbilligt, gemisbandelt. Die Borisbraucht, gemisbilligt, gemisbandelt. Die Bottwort treten, miß bleibt in der Keiron iberall mit dem Zeitwort treten, miß bleibt in der Keiron iberall mit dem Zeitwort treten, miß bleibt in der Keiron iberall mit dem Zeitwort treten, mis bleibt in der Keiron iberall mit dem Zeitwort treten, mis bleibt in der Keiron iberall mit dem Zeitwort treten, mis bleibt in der Keiron iberall mit dem Zeitwort treten, mis bleibt in der Keiron iberall mit dem Zeitwort treten, mis bleibt in der Keiron iberall mit dem Zeitwort verwachten, mit miß branchen; ge muß mit der der dem Zeitwort verwachten wie der der dem Zeitwort verwachten wie der der dem Zeitwort verwachten wie dem Zeitwort verwachten wie der dem Zeitwort verwachten wie dem Zeitwort verwachten wie dem Zeitwort verwachten wie der dem Zeitwort verwachten wie der dem Zeitwort verwachten wie der dem Zeitwort verwachten wie der dem Zeitwort verwachten wie der dem Zeitwort verwachten wie dem Zeitwort verwachten wie dem Zeitwort verwachten wie dem Zeitwort verwachten wie der dem Zeitwort verwachten wie dem Zeitwort v

Hir neubaden wird iest öfter neugebaden geichrieben: ein neugebadner Doltor, ein neugebadner Ehemann ufw., aber boch immer nur von solchen, die lich die gute alte Form nicht zu ihreiben getrauen. Und boch fürchten sie lich weder vor neuwaschen noch vor altbaden noch vor hausbaden.

#### 3d bin geftanden oder ich habe geftanden?

Ufm Bergli bin i gfaffe, ba be Bogle gugichaut; hant gefunge, hant gefprunge, hant's Reftli gebaut heißt es in Goethes Schweizerlied. 3ch bin gefeffen, gestanden, gelegen ift bas Ursprungliche, ift aber in ber Schriftiprache langit burch habe gefeffen, geftanben, gelegen verbrangt. Rur mundartlich lebt es noch fort, und in einer banrifchen ober öfterreichischen Griablung aus bem Bolfsleben läßt man fichs auch gern gefallen: in einem miffenschaftlichen Auffan ist es unertraglich. Bie foftlich aber ift bas bant gefprunge! Die Berba der Bewegung bilden ja das Berfeftum alle mit fein: manche konnen aber daneben auch ein Berfeltum mit haben bilben, nämlich bann, wenn bas Berbum ber Bewegung eine Beichäftigung bezeichnet, Schon im funfgehnten Jahrhundert heißt es in Leipzig: Der Cuitos ju G. Riclas hat mit bem Frohnen nach Erbgelb gangen, b. h. er hat ben Auftrag ausgeführt, bas Gelb einzusammeln. Und heute heißt es allgemein: porige Bodie haben mir gejagt, aber: ich bin in ber gangen Stadt herumgejagt, eine Beit lang bin ich Diefem Trugbilde nachgeiggt: wir haben bie halbe Nacht getangt, aber: bas Barchen mar ins Rebengimmer getangt. Jedermann fagt; ich bin gereift. nur ber Sandlungsreifende nicht, ber fagt: ich habe nun ichon gebn Rabre gereift, benn bas Reifen ift feine Befchäftigung!\*) Bal, auch ben Unterfchied gwifchen; er ift mir aefolat, und: er hat mir gefolgt (gehorcht).

## Singen gehört oder fingen hören?

Sine ber eigentimlichten Ersteinungen unter Sprache, die dem Ausländer, der Deutsch lernen wilf, viel Kopfgerbrechen macht, wied mit der Frage berührt, ob es heiße: ich habe dich singen gehört ober singen hören?

<sup>\*)</sup> Dieje Unterscheidung fibt im Sprachgefühl fo fest, bas mir sogar ein bierichtiges kind auf meine bedauernde Frage: Du bift wohl gefallen? feelenvergnugt erwiderte: 3ch bin nich gefallen, ich hab gehundt.

Bei ben Silfszeitmortern tonnen, mogen, burfen. mollen, follen und muffen und bei einer Reibe andrer Beitwörter, die ebenfalls mit bem Infinitiv verbunden merden, wie heißen, lehren, lernen, helfen, laffen (laffen in allen feinen Bebeutungen: befehlen. erlauben und gurudlaffen), machen, feben, horen und brauchen (brauchen im Ginne von muffen und burfen) ift ichon in fruher Beit bas Bartigipium ber Bergangenheit, namentlich wenn es unmittelbar por bem abhangigen Jufinitiv ftand (ber Rat hat ihn geheißen gehen), burch eine Urt von Berfprechen mit biefem Infinitiv verwechselt und vermengt worden. In ber zweiten Salfte bes fünfgehnten Sahrhunderts heift es bunt burcheinander: man hat ihn gebeißen geben und beißen geben, und paffiv: er ift gebeißen geben, er ift heißen achen, er ift geheißen ju gehen, ja fogar er ift gegangen beißen. Schließlich brang an ber Stelle bes Bartigips ber Infinitiv vollftanbig burch, namentlich bann, wenn ber abhängige Infinitiv unmittelbar bavor ftand, und fo faate man nun allaemein: ich habe ihn geben beißen, ich habe ihn tragen muffen, ich habe ihn tommen laffen, ich habe ihn fennen lernen, ich habe ihn laufen feben, ich habe ihn rufen hören, er hat viel von fich reben machen (Goethe im Fauft: ihr habt mich weidlich fchwigen machen), bu hatteft nicht ju marten brauchen. \*) Das mertwürdigfte ift, bag bei vieren von biefen Beitwörtern ber abhangige Infinitiv ebenfalls erft burch ein Migverständnis aus bem Bartigip entstanden ift, nämlich bei boren, feben, machen und laffen; ich bore ibn fingen, ich made ibn ich winen, ich laffe ibn liegen ift ja entstanden aus: ich höre ihn fingend, ich mache ihn fdmigenb, ich laffe ihn liegenb. \*\*) In ber

<sup>\*)</sup> Bei brauchen barf natürlich gu beim Infinitiv nicht fehlen. Gan hatte es in bem Sauptgebaube ber Ausstellung nicht burche re gnen brauchen — ift Berliner Reitungsbeutsch.

<sup>&</sup>quot;9) Ebenjo bei bleiben und saben: er ift fişen geblieben (eigentlich: fişend) — ich habe taufend Wart auf dem Hauf (eben (eigentlich: fedend) — hat teiner einen Biehlitt einsteden? (eigentlich: ich edend). In der ältern zeit spelt sprieb man sogar: wir sind ench dosit dankten (dat dankten).

Berbindung alfo: ich habe ihn fingen horen find, fo munderbar es flingt, amei Bartigipia, eins ber Begenwart und eins ber Bergangenheit, burch bloges Digverftandnis ju Infinitiven geworden! Diefe mertwurdige Ericheinung ift aber nun burch jahrhundertelangen Bebrauch in unfrer Sprache fo eingeburgert, und fie ift uns fo vertraut und geläufig geworben, bag es gefucht, ungeschickt, ja geradezu fehlerhaft erscheint, wenn jemand ichreibt: ich habe fie auf bem Balle tennen gelernt -Dozent auf der Sochichule hatte ich merben gewollt (behint bich Gott! es hat nicht fein gefollt!) - er hatte ein Madchen mit einem Rinde gemiffenlos figen gelaffen - über biefen Berfuch hat er nie Reue gu empfinden gebraucht - bu haft mir bas Berftandnis erichließen geholfen uim. Ber fich ungefucht ausbruden will, bleibt beim Infinitiv, ja er behnt ihn unwillfürlich gelegentlich noch auf finnverwandte Reitwörter aus und ichreibt: wir hatten biefe Schuld auch bann noch auf uns laften fühlen (ftatt: laften gefühlt).

Kommen zwei foldse hilfseitworter zulammen, so bilft es nichts, und wenn tich der Ragieremetig noch is lehr darüber entjetzt: es stehn dann drei Infinitive nebeneinander: wir hätten den Kerl laufen lassen sollten laufen lassen milfen, laufen lassen fonnen.

Alingt wundervoll und ist — ganz richtig.

#### Du iffent oder du ift?

In der Fletion innerhalb der einzelnen Tempora tönnen feine Sehler gemacht werden und werden auch feine gemacht. Bei Verdalfämmen, die auf soder sausgehen, empfehlt sichs, im Präfens in der zweiten Berion des Singular das e zu bewahren, das sont jest ausgeworten wird: dur reiselt, du liefelt, du falfelt, du halfelt, du beiselt Allgemein üblich ihr freilich du mußt, du läst, fast allgemein auch du ist. Ver zu fragen: du speiselt doch heute bei mir? wäre nicht eint; zwichen preisen und preien muß man hübch unterscheben.

In der zweiten Berson der Mehrzahl wird bas e, wenigstens in Nord- und Mittelbeutschland, ichon längst



nicht mehr gehrochen; als hat es auch keinen Sinn, es au schreiben. Über Maueranschläge, wie: Besuchet Augsburg mit seinen althistorischen (!) Sehenswürdigkeiten, oder: Baichet mit Karol Weils Seifen Spracht, lacht man in Leipzig ichon wegen des altmodischen et.

#### Stände oder flunde? Beganne oder begonne?

Immer größer wird die Unbeholfenheit, den Konjunftip des Amperfefts richtig zu bilben. Biele getrauen fiche taum noch, fie umidreiben ihn womöglich überall burch ben sogenannten Konditional (wurde mit dem Infinitiv), auch ba, wo bas nach ben Regeln ber Satlehre gang ungulaffig ift. Befonbers auffällig ift bei einer Reihe von Reitwörtern die Unficherheit über ben Umlautsvofal: foll man a ober u gebrauchen? Das Schwanten ift baburch entstanden, bag im Mittelhochbeutschen ber Pluralvofal im Imperfettum vielfach anders lautete als ber Singularpofal (half, hulfen; wart, wurden), biefer Unterschied fich aber fpater ausglich. Da nun der Konjunktiv immer mit bem Umlaut des Blurglpotale gebilbet murbe, fo entitand Streit mifchen a und u. Da aber bie urfprunglichen Formen (hulfe, fturbe, verburbe, murbe, murfe) boch noch lebendig find, fo perdienen fie auch ohne Ameifel geschützt und ben frater eingebrungnen halfe, ftarbe, verbarbe, marbe, marfe porgezogen zu merben. Reben murbe ift bie Form mit a gar nicht aufgetommen. Bon fteben bieß bas Imperfett urfprünglich überhaupt nicht ftand, fondern ftund, wie es in Gudbeutschland noch heute heißt; bas u ging burch ben Gingular wie burch ben Blural. Folglich ift auch hier ftunbe alter und richtiger als ftanbe. Bei einigen Berben, wie bei beginnen, hat ber Streit gwijchen a und u im Unichluk an bas o bes Partigips (begonnen) im Ronjunttiv bes Imperfetts o in Aufnahme gebracht. Auch biefe Formen mit o (befohle, begonne, befonne, empfohle, gewonne, golte, ronne, ich olte, ich womme, fponne) verdienen, da fie den Formen mit umgewandeltem Blurglpofal entfprechen, ben Borgug por benen mit a.

#### Rannte oder kennte?

Gin Brrium ift es, wenn man glaubt, aus bem Inditatip fannte einen Roniunttip tannte bilben ju burfen. Die feche ichmachen Reitwörter: brennen, tennen, nennen, rennen, fenden und menden haben eigent= lich ein a im Stamm, find also ichon im Brafens umaelautet. Ihr Imperfett bilben fie ebenfo wie bas Bartigip ber Bergangenheit (burch ben fogenannten Rudiumlaut) mit a: brannte, gebrannt, fandte, gefandt, und da der Konjunktiv bei ichmachen Berben nicht umlautet, io follte er eigentlich ebenfalls brannte, fandte beißen. Bur Unterscheidung bat man aber (und zwar urfprunglich nur im Mittelbeutichen) einen Ronjunftiv brennete, tennete, nennete, rennete, fendete und menbete gebildet. Das e diefer Formen ift nicht etwa ein jungerer Umlaut ju bem a bes Indifativs, fondern es ift bas alte Umlautsee, bas burch bas Brafens biefer Beitworter geht. Birft man nun, wie es jett geichieht, aus brennete, tennete bas mittlere e aus, bas in fendete und mendete beibehalten mirb, fo bleibt brennte. tennte übrig. In früherer Beit gehörten noch anbre Berba ju diefer Reihe, 3. B. fegen und ftellen; ber Ronjunktiv bes Imperfetts beißt ba feste, ftellte, ber Inditativ und bas Bartigipium aber hießen früher: faste. ftalte, gefast, geftalt (bas noch in mohlgeftalt, mikaeftalt, ungeftalt erhalten ift).

# Bur Wortbildungslehre

12.7

#### Reformer und Proteftier

Fritaunlich ist die Fülle und Mannigsaltigkeit in unser Wortssiddung, noch erstaunlicher die Sicherheit des Synchogessidis, mit der sie doch im algemeinen gehandhabt und durch gute und richtige Neubildungen vermehrt wird. Doch sehlt es auch hier nicht an Misperständnissen um Bestrumaen.

3m Bolfsmund ift es feit alter Beit üblich, gur Bezeichnung pon Männern baburch Substantipa zu bilben. baß man an ein Substantiv, bas eine Sache bezeichnet, ober an ein anbres Romen bie Endung er hangt. In Leivzig fprach man im funfzehnten und fechzehnten Jahrhundert nicht blog von Barfüßern, fondern nannte auch bie Infaffen ber beiben anbern Mondistlofter furmea Bauler und Thomaifer, und im fiebichnien Nahrhundert die turfürftliche Befatung ber Stadt Defenfioner. Dagu tamen fpater Die Rorrettioner (die Infaffen bes Arbeitshaufes) und bie Boligeier. und in neuerer Beit die Bundertvierundbreißiger, bie Urlauber, die Sanitäter und bie Gifenbahner. 3m Buchhandel rebet man von Cortimentern, in ber gelehrten Belt von Naturmiffenichaftern und Sprachwiffenichaftern, in ber Malerei von ganb: icaftern, und in ber Politit von Reformern, Cogialreformern und - Attentatern!\*) Da mande biefer Bilbungen unleugbar einen etwas niedrigen Beigeschmad haben, ber ben pon Berbalitämmen gebilbeten

<sup>\*)</sup> Apothefer und, was man im Solfe auch hören kann, Bis bliothefer ist anders entstanden, es ist verstümmelt aus apothecarius und bibliothecarius.

Substantiven auf er (berricher, Denter, Rampfer) nicht anhaftet, fo follte man fich recht mit ihnen in acht nehmen. In Reformer, bas man bem Englanber nachplappert, liegt unleugbar etwas Gerinaichatiges im Bergleich ju Reformator; unter einem Reformer benft man fich einen Menichen, ber mohl reformatorifche Anmanblungen bat, es aber bamit ju nichts bringt. Noch viel beutlicher liegt nun biefes Geringichatige in ben Bilbungen auf ler, wie Beidmadler, Bunftler, Tugendbundler, Boltsparteiler, Freifcarler, Broteftler, Rabler, Commerfrifchler, Barfußler, Ruchthausler; beshalb ift es unbeareiflich, wie manche Leute fo geschmadlos fein tonnen, von Reu : iprachlern und von Raturmiffenichaftlern gu reben. Gigentlich geben ig bie Bilbungen auf ler auf Beitworter jurud, die auf eln endigen, wie bummeln. betteln, grubeln, fritteln, fticheln, norgeln, franteln, hufteln, frommeln, tangeln, anbanbeln, fich berummorteln, nafeln, ichmabeln, frangofeln. Go feten Reufprachler und Ratur: miffenichaftler die Beitworter neufpracheln und naturmiffenichafteln voraus; bas maren aber boch Tatigfeiten, binter benen fein rechter Ernft mare, Die nur als Gvielerei betrieben murben, Un Runftler haben wir uns freilich gang gewöhnt, obwohl funfteln mit feiner geringichatigen Bebeutung baneben fteht, auch an Tifchler und Sauster.

## Arztin und Patin

Bon Substantiven, die einen Mann bezeichnen, werden Feminina auf in gebildet: König, Königin — Wirt, Wirtin — Koch, Köchin — Berliner, Berlinerin — Gogar: Landsmann, Landsmannin (während sonst matürlich ju Mann das Femininium Beib der Frau ift: der Kehrmann, das Waschweib, der Botenmann, die Botenfrau). Bon Arzt hat man in neuerer Zeit Arztin gebildet. Manche getrauten sich das ansangs nicht zu sagen und sprachen von weib-lichen Arzten, es ilt aber gar nichts dagegen einzu wenden, und es ist großer Unsfinn, wenn unste Zeitungen

immer von mannlichen und weiblichen Arbeitern, mannlichen und weiblichen gehrern reben ftatt von Arbeitern und Arbeiterinnen, Lehrern und Behrerinnen (großer Unfinn aud), wenn es in Bolizeiberichten beifit, bag ein neugebornes Rind mannlichen ober meiblichen Gefchlechts im Baffer gefunden worben fei. ftatt ein neugeborner Anabe ober ein neugebornes Dabchen). Dagegen ift es nicht aut, ein Femininum auf in ju bilben von Bate, Runde (beim Raufmann) und Gaft. In ber altern Sprache findet fich gwar guweilen auch Gaftin, auf Theaterzetteln tonnte man noch por gar nicht langer Beit lefen, bag eine auswärtige Schaufpielerin als Gaftin auftrete, aber mer modite noch heute eine Frau ober ein Mabden feine Gaftin ober Gaftin nennen? Bei Bate unterscheidet man ben Baten und die Bate, je nachdem ein Anabe oder ein Madchen gemeint ift, und ber Raufmann fagt: bas ift ein guter Runde ober eine gute Runde von mir. Entfetlich find die in der Juriftensprache üblichen Bilbungen: Die Beflagtin, Die Bermandtin und bas neueste - Die Beamtin. Bon Bartigipialfubftantiven - und ein folches ift auch ber Beamte. b. h. ber Beamtete, ber mit einem Umte perfebene - fonnen feine Feminina auf in gebildet werden; niemand fagt: meine Befanntin, meine Geliebtin, auch Juriften nicht.

# Cintefaß oder Cintenfaß?

Baffernot und Bafferanot. Nun endet bei allen ichwachen Jemininen ber Stamm urfprunglich ebenfo wie der Genitiv, beide geben eigentlich auf en aus, und fo haben biefe schwachen Feminina eine fehr große Bahl von Rusammensenungen mit en gebilbet, auch in bas Gebiet ber ftarten Feminina übergegriffen, fodaß en jum Sauptbindemittel fur Feminina überhaupt geworden ift. Man bente nur an Connenichein, Frauenfirche (b. i. die Rirche unfrer lieben Frauen, ber Jungfrau Maria), Erdenrund, Lindenblatt, Afdenbecher, Taidentuch, Seifenfieber, Baffenjunge, Stubentur, Laubendach, Ruchenichrant, Schnedenberg, Bochenamt, Gallenftein, Rohlenzeichnung, Leichenpredigt, Reihenfolge, Biegenlied, Langenmaß, Breitengrad, Größenmahn, Muldental, Bleigenburg, Barthenborfer, Martthallenftrage u. a. Cogar Lehn- und Fremdwörter haben fich diefer Rufammenfetung angelchlossen, wie in Straßenpflaster, Tintenfaß, Kirchendieuer, Lampenschirm, Flötenspiel, Rafernenhof, Baftillenplas, Bifitentarte, Toilettentifch, Bromenabenfacher, Rolonnabenitrafe. Gin reizendes Bilb in ber Dregoner Galerie ift bas Schofolabenmabchen.

Bei bem einfachen Bufammenruden von Bortern stellten sich aber nun Genitive im Blural als erster Teil ber Bufammenfekung ein, und bas hat neuerbings gu einer traurigen Berirrung geführt. Man bilbet fich ein, das Binde en fei überhaupt nichts andres als das Blural en, man fühlt nicht mehr, daß diefes en ebenfo gut die Berechtigung hat, einen weiblichen Singular mit einem folgenden Gubftantiv ju verbinden, und fo fchreibt und druckt man jekt mabrhaftig aus Anast por eingebildeten miderfinnigen Blurglen: Afchebecher, Afche grube, Tintefaß, Jauchefaß', Cahnetafe, Befegelle, Befepilg, Raffepferd und Raffehund, Stellegefuch, Mulbetal, Pleifeufer, Gartenlaubefalender, Gartenlaubebilberbuch, Gparfaffebuch, Bifitetarte, Toilettefeife, Gerviette: ring, Manichettefnopf, Promenadeplat, Chotoladefabrit ufm. In allen Bangeitungen muß man von Danfarbebach und von Lageplan lefen (fo haben die Architeften, die erfreulicherweise eifrige Sprachreiniger find, Situationsplan überfegt), in allen Runftzeitschriften von Roblegeichnungen, offenbar bamit ja nicht einer bente, die Beichnungen maren nit einem Stud Stein - ober Braunfohle aus bem Rohlenfaften gemacht - nicht mabr? Wer nicht fühlt, daß das alles bas bare Geftammel ift, ber ift aufrichtig ju bedauern. Es flingt genau, wie wenn fleine Rinder bahlten, Die erft reden lernen und noch nicht alle Ronfonanten bemaltigen tonnen. Man fete fich bas nur im Geifte weiter fort - was wird die Folge fein? daß wir in Bufunft auch ftammeln: Conneichein, Tafchetuch. Brilleglas, Gofeftube, Bigarrefpipe, Strafepflafter, Rofeduft, Bulfefrucht, Laubedach, Beigefpiel, Chrerettung, Biegelieb, Afchebrobel ufm.\*) Sollten einzelne biefer Borter por ber Barbarei bemahrt bleiben, fo fonnte es nur deshalb geicheben, weil man annahme, ihr Bestimmungswort ftebe im Blural, und ber fei richtig, alfo ein Tafchentuch fei nicht ein Tuch für die Taiche, fondern - für die Tafchen!

Wo das Aude-en and thylignischen oder andern Eründen nicht gebraucht wird, bleibt für Jeminian aur noch die eine Wäglichteit, den verfürzten Stamm zu den nigen, der wieder mit dem eigenlichen Edmann der alten sachen Feminian zuglammenfallt und dadurch iberhaupt erst in der Justenmenfallt und dadurch iberhaupt erst in der Justenmenfallt und dadurch iberhaupt erst in der Justenmenfallt und dadurch iberhaupt erst in der Justenmenstellung von Feminian aufgedommen ist. So sinde sich ir früherer Zeit Leich-predigt, umd so haben wir längt Wüssigasse neben Wüssigelichtenfache, Erdball und Erdberer neben Erdenrund und Erdenfloß, Kirchiviel und Kirchouter neben Kirchenbuch und Kirchendien, Elburg und Elbericken Mitschental nich Authobert. Vor dreifig

<sup>\*)</sup> Sohepuntt und Blütezeit faben wir ja icon langft, und boch wurden auch fie aufange richtig gebildet: Sohenpuntt, Blütensgeit.

Jahren sagte man Lokomotivenführer, und das war gut und richtig. Neuerdings hat die Amssprache Lokomotivsführer durchgebrückt. Das ilt ja ganz höhlich, benn nun stoßen zwei Lippenlaute (v und f) aufeinander, aber es ilt ja zur Vot andr richtig. Aber ein Wort wie Saalezeitung oder Solebad, wie man auch neuerbings zu sallen anfängt (bas Solebad Kissingen), ist boch die reine Seinerei. Bei Saalzeitung könnte wohl einer an ben Saal benfen sicht an die Saale? Penkt benn beim Saalkreis, beim Saalkrein und bei der Saalbahn jemand dran? Mis Ird das erste Khinozeros nach Deutschland kam, nannten es die Leute bald Nashorn, bald Nalenhorn. Hätte man das Tier heute zu benennen, man würde es unzweiselsaft Aschorn nennen.\*

Besonders bei der Jusammentsgung mit Namen wird istst (4. B. die der Ausste neuer Erroßen oder Gebäude) fall nur noch in dieser Weite geleimt. Wer wäre vor hundert Jahren imstande geweier, eine Etraße Nugus states, ein Dauls Warthabaus, einen Garten Johannapart zu nennen! Da sagte man Annenkirche, Astharinenstraße, Narienbild, wab es sied dach die miemand ein, dabei an eine Mchrzaßt von Annen, Katharinen oder Marien zu den kent

# Speifenkarte oder Speifekarte?

Da haben also wohl die Schenkwirte, die statt der früher allgemein üblichen Speisekarte eine Speisens karte eingeführt haben, etwas recht weises getan? Sie

<sup>&</sup>quot;) im Jammer ift es, auf Welnfarfern und Welnflassen jehr Lie is um tild eiten au miljen i Bobrichentlig aus mitstädigbung von Ernfläsdigung von Erlene fanze befar en ben Rierfeiner ein, der num Kieren in den er beite. Beden im um Biereten nicht von der Kiere, sowen und Kieren von Kieren er gemann. Will einer in, Wenn ich eine der eine der eine Born der eine Born

<sup>\*\*)</sup> Freilich finden fich auch folde Zusammenleimungen schon früh. Schon im fünfzeinten Zahrhundert fommt in Leipziger Urkunden die Varthe um fichte als Pardemöl vor. Im darz fpricht man allgemein und, wie es scheint, seit alter Zeit vom Voderal und vom Alfeetal.

haben ben auten alten Genitiv wiederhergestellt? Rein, baran haben fie nicht gebacht, fie haben die Dehrgahl ausbruden wollen, benn fie haben fich überlegt: auf meiner Rarte ftebt boch nicht bloft eine Speife. Damit find fie nun aber auch wieder arundlich in die Irre aeraten. In Speifetarte ift bie erfte Balite aar nicht burch bas Sauntwort Speife gebilbet, fonbern burch ben Berbalftamm von fpeifen. Alles, mas jum Speifen gehört: bie Speifetammer, bas Speifegimmer, ber Speifefaal. bas Speifegefdirr, ber Speifegettelalles ift mit biefem Berbalftamm gufammengefett. Go ift auch die Speifetarte nicht die Rarte, auf ber bie Speifen verzeichnet fteben, fondern die Rarte, die man beim Speisen gebraucht, wie die Tangtarte bie Rarte, Die man beim Tangen gebraucht, bas Rochbuch bas Buch, bas man beim Rochen benutt, die Spielregel bie Regel, Die man beim Spielen beobachtet, Die Bauorb: nung bie Ordnung, nach ber man fich beim Bauen richtet, Die Ginameise Die Beife, nach ber man finat, bas Stidmufter bas Mufter, nach bem man ftidt, bie Rahlmethobe bie Methobe, nach ber man gahlt. Alle Diefe Borter find mit einem Berbalftamm gufammengefett. Satten bie Schentwirte mit ihrer Speifentarte Recht, bann mußten fie boch auch Beinetarte fagen. \*) Bludlichermeise läkt fich ber Bolfsmund nicht irre machen. Niemals bort man in einer Birtichaft eine Speifen: farte verlangen, es wird immer nur gebruckt entweber auf Berlangen ber Birte, Die bamit etwas besonders Feines ausgehedt ju haben glauben, ober auf Drangen ber Accidengbrucker, Die es ben Birten als etwas befonders Feines aufschwaken. Bang laderlich ift es, wenn

mauche Wirte einen Unterschieb machen wolken: eine Speife ausschiefarte sei die, auf der ich mir eine Speife aussuchen könne, eine Speisenkarte dagegen ein "Menut." das Bergeichnis der Speisen der einem Macht, worfür man neuerdings auch das schiene Wort Speisenkollen erfunden hat. Die Greisekarte ist die Karte, die zum Speisen gehört, ob ich mir nun etwas darauf auskluche,

ober ob ich fie von oben bis unten abeffe.

Sin Gegenstäd jur Speisenkarte ift die Fahrrichtung; an den ehemaligen Leipziger Pferdedahnwagen stand: nur in der Fahrrichtung abspringen!
Es bricht aber niemand von Fliedrichtung, Errömrichtung, Schiedrichtung, wohl aber vom Flugrichtung, Schiedrichtung, wohl aber vom Flugrichtung, Stromrichtung, Schubrichtung, Windrichtung, Etrahlrichtung, Bedenst man freisch, daßer Bolfsmund die Fahrrichtung werscheschichtung
Mietkagen zur Fahrtsrichtung werschöfte binnen
acht Lagen zur Fahrtsrichtung werschöbert hätte (nach
Mietkasenen, so muß man ja eigentlich für die
Fahrrichtung sehr dantsox sein.

# Apfelwein oder Apfelwein?



<sup>\*)</sup> In Leipzig halt man fich ein Lindermadden, auch wenn man nur ein Rind bat, in Wien eine Kindsmagd, auch wenn man fechs Linder fat.

Bunglingsperein, Ortsperzeichnis, Abregbuch Baumichule, Fifchteich, Feberbett, obwohl hier überall das Beftimmungswort unzweifelhaft eine Dehraabl bebeutet: bagegen fagt man Rinbertopf (in ber Malerei), Liebervers, Stabtename, Ganfefeber. Gierichale, Lammerichmangden, Buhnerei, obmobl ein Bers nur ju einem Liebe, eine Schale nur ju einem Gi gehören tann. Wer naber aufieht, findet freilich auch hinter biefer icheinbaren Billfur gute Grunbe, Baumidule. Bruberfrieg und Fifchteich find noch nach ber urfprunglichften Bufammenfekungsweise, Die nach fingularijder ober pluralifder Bebeutung bes Beftimmungswortes nicht fragte, mit bem bloken Stamme bes erften Bortes gebilbet. Jünglingsverein und Ortsverzeichnis haben bas is, bas eigentlich nur bem porgefenten maskulinen Genitiv gutommt, aber pon ba aus weiter gegriffen bat und jum Bindemittel ichlechtbin, felbit für pluralifch gemeinte Gubitantiva, geworben ift; auch Freundestreis ift ein Abfenter biefer Bildungsweise. Und ebenso natürlich erflart fich die Gruppe mit icheinbar pluralifder Form und fingularifder Bebeutung. In ihr handelt es fich nur um Rentra mit Umlaut und der Blurglendung er und um umgelautete Jeminina. Aber sowohl der Umlaut der Jeminina wie bas er und ber Umlaut ber Rentra gehörte in alter Beit nicht nur bem Blural, fondern bem Stamme biefer Borter an, und bag es fid bei ben Bufammenfenungen mit ihnen um nichts weiter als ben Stamm hanbelt, tonnen wir bei einigem auten Willen noch jest nach: fühlen. Rein Menich bentt bei bem Borte Ganfeblume an mehrere Ganfe, fondern jeder nur an ben Begriff Gans, jo gut wie er bei Rinberbruft nicht mehrere Rinder por Augen hat. Und ift es ichon einmal jemand eingefallen, fich unter einem Brautigam einen Mann (homo, b. i. althochdeutich gamo) mehrerer Brante porguftellen?

Trog alledem ist natūrlīch Apfelwein neben Apfelwein nicht zu vernrteilen. Der wirflich pluralischen Zusammensehungen und der pluralisch gefühlten gibt es zu viel, als daß ihnen ein Eingreisen in dieses Gebiet der Zusammeniegungen mit Gatungsbegriffen verwehrt werden tönnte. Schwantt man doch auch in Zusammeniegungen wie Unwaltstag, Juristentag, Arzieteag, Vichtentag, Nazieteag, Vichtentag, Vichteren, Vichtentag, Vichteren, Vichtentag, Vichteren, Vichtentag, Vichteren, Vichtentag, Vichte

#### Beichnenbuch oder Beichenbuch?

Die falichen Busammensehungen Beichnenbuch, Beichnenfaal, Rechnenheft find in ber Schule, mo fie fich früher auch breit machten, jest wohl überall gludlich wieder beseitigt; außerhalb ber Schule aber sputen sie doch noch und gelten noch immer manchen Leuten für bas Richtige. In Bahrheit find es Dißbilbungen. Wenn in Rufammenfenungen bas Beftimmungemort ein Berbum ift, fo tann biefes nur in ber Form bes Berbalftammes ericheinen; baber beift es: Schreibfeber, Reifgeug, Stimmgabel, Drudpapier, Stehpult, Rauchzimmer, Laufburiche, Spinnftube, Trinthalle, Springbrunnen, Bauberflote, ober auch mit einem Binbevofal: Bartefaal, Singeftunde, Bindemittel.\*) Run gibt es aber Berbalftamme, die auf n ausgehen, 3. B. geichen, reden, troden, turn; bie Infinitive baju beigen: rechnen (eigentlich rechenen), geichnen (eigentlich geichenen), trodnen, turnen. Berben biefe in ber Bufammenfetung permendet, fo fonnen natürlich nur Formen entitchen wie Rechenftunde, Beichenfaal, Trodenplas, Turnhalle, Bare Reduenbuch und

<sup>&</sup>quot;Bofur man in Siddeutschand auch Bartsaal, Gingft unde sagt, wie neben Bindemittel auch Bindfaden ftebt. Schreibpapier und Schreibpult spräck fich schlecht aus, weilb b und de juliammentressen; man hört immer nur: Schreibpapier. Tader ilt Schreibepapier wohl vorzugieben.

Zeichnensaal richtig, so müßte man doch auch sagen: Trocknenplay, Turnenhalle, ja auch Schreibens seder und Singenstunde.

#### Das Binde-s

In unerträglicher Beife greift jest bas unorganisch eingeschobne & in jufammengesetten Bortern um fich. In himmelstor, Gotteshaus, Ronigstochter, Butsbefiger, Feuerenot, Bolfemild tann man ia überall bas 3 als bie Genitivenbung bes mannlichen ober fächlichen Bestimmungswortes auffaffen, wiewohl es auch folde Rufammenfenungen gibt, in benen ber Genitiv feinen Ginn hat, bas & alfo nur als Binbemittel betrachtet merden fann, 3. B. Rittersmann, fegensreich (Schiller hat in ber Glode noch richtig fegenreiche Simmelstochter geschrieben). Aber wie tommt bas & an Worter weiblichen Geichlechts, bie aar feinen Genitip auf & bilben tonnen? Bie ift man bagu getommen, ju bilben: Liebesbienft, Silfslehrer, Gefchichtsforicher, Bibliothetsordnung, Arbeitslifte. Geburtstag, Sochzeitsgeichent. Beihnachtsabend, Faftnachtsball, Grogmachts. politif. Rutunftomufit, Ginfaltopinfel, Reis tungsichreiber, Sobeiterecht, Sicherheitenabel. Birtichaftagelb, Ronftitutionafeft, Majeftata: beleibigung, ausnahmsmeife, rudfichtsvoll, porichriftsmäßia?

Diefes Bindes fiammt ebenfo wie das fallige Murals (vol. S. 22) aus dem Niederdeutigen. Dort wird es wirftlich aus Berlegenheit gebraucht, um von artifelofen weblichen Hauptwörtern einen Genitiv zu bilden, aber immer nur einen voranischen, wie Mutter Stebling, vor Schwelters Tür, Madames Geschenf (Lessing: Univorts genug, iber Anturs Größe), um fo ift aus diefem Berlegenheits-S dann das Binde-S geworden. Es gehört aber erst der neuern Zeit an. Im Mittelbochdeutischen sinde es sich um voreinigelt, erst im Neuboddeutischen sinde es sich um voreinigelt, erst im Vereinbochdeutischen sinde es sich um voreinigelt, erst im Vereinbochdeutischen sinde es sich um voreinigelt, erst im Vereinbochdeutischen sie die singedrungen, hat sich daum mit großer Schnelligkeit voreireit um bluch sich od numer weiter

ju perbreiten. Coon fangt man an ju fagen: Dottors: grad. Bertspapiere, Ginnahmsquelle, Mufnahmsprufung, Fabritemadden, Rieberlags: raum, Berfonsbeidreibung, Raumsgeftaltung, ia in einzelnen Begenben Deutschlands, namentlich am Rhein, fogar ichon Stiefelstnecht, Erbamaffe (ftatt Erbmaffe), Ratshaus, Stadtsgraben, Rachts: machter, Rartoffelsbrei, 3meimartsftud, ichiffs: brudig u. a. In Leipzig find wir por furgem mit einem Rajutsbureau begludt worden (!). Das widerwartigfte wegen ihrer Saufigfeit find wohl bie Bufammenfenungen mit Miets :: bas Mietshaus, bie Mietstaferne. ber Mietspertrag, ber Mietsmagen, ber Miets: preis, bas tollfte ber in rheinischen Stabten übliche Stehaplag und ber Berpflegebienft. Das Binbe-s hinter einem Berbalftamm eingeschmuggelt!

Nur eine Wortgattung hat fich des Eindringlings bis jetz glüdlich erwehrt: die Stoffnamen. Bon Gold, Silber, Wein, Kaftee, Mehl, Zuder ufw. wich nie eine Jufammenlegung mit dem Bindes gebildet. Mur mit Zoda hat man es gewogt: Taba fam onopol, Taba fam anufa fur, natürlich durch das verwünsichte everführt. Der Jabrifstabat um die Taba des gekretting eine bei den die Bindes werführt. Der Jabrifstabat um die Taba des feise find einander wert. Die Taba fäpfeise geht freilich

ichon weit gurud.

Wo das faliche s einmal feftigt, da ift nun freilich eider Kampf vergebich, und dos ift der Fall bei classe Judammensehungen mit Liebe, Histe, Geschichte, hinter vielen weistlichen Wöreren, die auft endigen, terner bei allen, die mit ung, heit, feit und thatige gebildet sind, eindig bei den Fremdovörtern auf ion und tät. hier jest noch den Berindy au maden, daß s wieder loszuwerden, wäre wohl gang aussichtisches. ") Vo es sich ader noch nicht schaefte kat, woe es erte



<sup>3)</sup> Jean Bauf bet fiden 1817 einmal den Berfund gemönt, beiferserdige, mie er es nannte, ju befämplen, meigte auf, aus einer neuen Millage feines Elchenflös alle falliden is aus. Es ift aber ganz vergelblig gemeien. Und dennie bergelblig wirde ist fin, dos es jett der Genutsigefer der in Berlin erijdeirnehen Wodenflörtli. Die Gutturfli weber berjudt. Zie Willarbeiter jollten filc des einjad perfeltung.

audringen versucht, wie binter Fabrit und Diete, ba müßte boch ber Unterricht alles aufbieten, es fernzuhalten, bas Sprachgefühl für ben Fehler wieber gu icharfen. EB ift bas nicht fo ichwer, wie es auf ben erften Blid icheint, benn biefes Binbe-s ift ein folder Bilbling, bag es nicht die geringfte Folgerichtigfeit fennt. Warum fagt man Rinbaleber, Schweinsleber, vertrags: bruchig, inhaltsreich, beifpielsmeife, hoffnunaBlos. ba man boch Ralbleder, Schafleber, wortbruchig, gehaltreich, ichrittmeife, gefühl-Los fagt? Die und ba icheint wieder ber Rhythmus im Spiele ju fein, aber nicht immer.

Rach Silfe wird übrigens in ber auten Schriftfprache ein Unterschied beobachtet: man fagt Silfeprediger. Bilfelehrer, Bilfebremfer, hilfsbedurftig und hilfsbereit, auch aushilfsmeife, bagcgen Silferuf und Silfeleiftung, weil man bei biefen beiben bas Affusatipperhaltnis fühlt, bei ben übrigen bloß bie Bufammenfegung. Ahnlich ift es mit ftaatserhaltend, bas man neuerdings gebilbet bat (wie paterlandsliebend), im Begenfat ju friegführend. niemand rebet pon frieasführenben Dachten, auch nicht von Rriegsführung, weil hier die einzelne Sandlung vorichwebt und beshalb ber Affusativ (Rrieg) beutlich gefühlt wird, mahrend paterlandsliebend und ftaats: erhaltend eine dauernde Befinnung bezeichnen. Raum aber hat man fich über biefen feinen Unterschied gefreut, fo ftogt man in ber nachften Beitungenummer auf ben gefchaftsführenben Unsichus und auf bie vertraasidiliekenben Barteien. \*)

#### ig, lich, ifc. Adlig, fremdfprachlich, vierwöchig, zugänglich

Gigenschaftswörter tonnen im Deutschen von Sauptwörtern auf fehr verschiedne Arten gebildet werben: mit

<sup>\*)</sup> Unter ben Sunderten mit Liebe gebilbeten Bufammenfepungen haben nur wenige bas & nicht: liebreich, liebevoll, liebe= glubend, liebetrunten, liebebienerifd, Liebebienerei, einige mobi beshalb, weil bier mehr ein bativifches Berhaltnis gefühlt wirb.

ig, lich, ich, iam, bar, haft uiw. Zwichen allen biefen Bilbungen waren uriprünglich fublbare Bebeur tungsunterschiebe, die heute vielsach verwicht sind. Dach sind die auch manchmal noch beutlich zu erkennen, selbst bei den am häufigsten verwenbeten und deshalba meisten verblagten Endungen ig, lich und ich; man bente nur an weiblich und weiblich, kindlich und kindlich, herrlich und berrifch, launig und launisch, trausich und benteiten gestellt und herrifch und gestellt und badatisch, alaubig und aberalaubisch u. a.

Das pon Abel gehilbete Abieftip foll nach ber "neuen Orthographie" nun endgiltig ablig geschrieben merben. Es ichabet aber vielleicht nichts, wenn man fich barüber tlar bleibt, bag bas eigentlich falich ift, und bak eigent= lich ablich geschrieben werden follte. Ablich ift ent= ftanben aus abel-lich, es gehört zu foniglich, fürftlich, ritterlich, mannlich, weiblich, geiftlich. weltlich, fleischlich, aber nicht zu beilig, geiftig, luftia, fleifia, fteinia, ölia, fettia, ichmunia. Diefelbe Bermirrung bes Sprachgefühls mie bei ablig findet fich auch noch bei billia (bas noch bis in das fiebzehnte Rahrhundert richtia billich geschrieben wurde) und bei unaahlig und untablig, die eigentlich un = gahlich und untablich geschrieben werden mußten. Mur bei allmählich, bas eine Beit lang allgemein falich allmählig geschrieben murbe (es ift aus allgemächlich entftanben), ift bas Richtige in neuerer Beit wiederhergestellt worden, wohl beshalb, weil bas I hier boch gar ju offenbar nicht jum Stamme gehören fann.

Wenn aus einem Subsantiv mit vorbergehendem Gigenschaftsvort oder Zahstoret ein Meiter gebilder wird, so geschiecht sei immer mit der Endung ig. Bei turzweilig, langstielig, großmäulig, dieselig, geichschaftlig, vechrwintlig, vierzeilig könnem man in ender, ie woren deshald auf ig gebildet worden, weil der Etamm auf lendigit; es beit aber auch; fremdoartig, treußerzig, gutmütig, schöngelitig, freisinnig, hartmädig, vollbluig, breitschultzig, dinalfpurig, freisinnig, hartmädig, vollbluig, buntscheftig, eintönig, viervosentia gibe.

Da hat man nun neuerding frembiprachlich und neuinrachlich gehilbet - ift benn bas richtig? Leiber Gottes! muß man fagen. Diefe Abjektiva find nicht etma entitanden ju benten aus fremb und Sprache. neu und Sprache (fo wie frembartig aus fremb und Mrt), fondern es follen Abjeftivbilbungen gu Fremd: fprache und Reufprache fein. Diefe beiben herrlichen Borter hat man nämlich gebilbet, um nicht mehr von fremben und neuen Sprachen reben zu muffen; nur bie Altfprachen fehlen noch, aber ftillichweigend porausgesett werden fie auch, benn neben neufprachlich fteht natürlich altiprachlich. Und wie man nun nicht mehr von Sprachunterricht, fondern nur noch von iprachlichem Unterricht redet, fo nun auch von fremd: fprachlichem, altiprachlichem und neufprachlichem. Reben biefen "richtigen" und boch wibermartigen Bilbungen gibt es aber auch frembiprachia. bas nun wirtlich aus fremb und Sprache gebilbet ift. Bahrend mit frembiprachlich bezeichnet wird, mas fich auf eine frembe Sprache bezieht, bezeichnet fremd: fprachig eine wirtliche Gigenschaft. Man rebet ober tann meniaftens reben pon frembiprachigen Bolfern. frembiprachigen Buchern, einer frembiprachigen Literatur (wie von einer breifprachigen Bufdrift und einer gemifchtiprachigen Bevolterung). Gogar ein Unterricht tann qualeich frembiprachlich und frembiprachia fein, wenn s. B. ber Lehrer Die Schüler im Frangolifchen unterrichtet und babei qualeich frangolifch fpricht. Frembiprachig fteht alfo neben frembiprachlich wie gleichaltrig (gebilbet aus gleich und Alter) neben mittelalterlich (gebildet von Mittel: alter).

Etreng zu scheiben ist zwischen den Bildungen auf ig und denen auf ich dei den Wischtiven, die von Jahr, Wonat, Kag und Stunde gesibet werden. Nuch bier bezeichnen die auf ig eine Eigenschaft, nämlich die Dauer: zweisährig, eintägig, vierstündig. Bis vor kurzen konnte man zwar noch oft von einem dreimonatlichen Ursaub oder einer vierwöch entlichen Reise selen; jest wide erfreulicherengie fait überall nur noch von

einem dreimonatigen Urlauf und einer vierwödigen Reife gesprochen. Dagegen bezeichnen einstündlich, dreimonatlich so gut wie jährlich, halbjährlich, viertelfährlich, monatlich, wöchentlich, täglich und kündlich den Zeitabstand von wieder fehrenden Handlungen. Da heißt est: in dreimonatlichen Katen zu zahlen, einstündlich einen Essöffel voll zu nehmen, ebense wie nach viertelfährlicher Kündigung. Unssinn also ist est, von halbjährigen öffentlichen Prüfungen zu reden; es gibt nur halbjährliche, das sind solche, die aller halben Jacher lattsinder Lundber duren.

Jalich ist es auch, von einem unförmlichen Pielichflumpen zu reben. Uniförmlich sonnte nur als Verneimung von förmlich aufgefatst werden. Das Betragen eines Wenischen kam införmlich sein (ohne Förmlichseit, somlos), ein Pielichkumpen aber nur uniförmig (gebilder von Uniform; vgl. unstinnig und unstinnich).

Benau zu unterscheiben ift endlich auch noch zwischen abich lägig (eine abich lägige Antwort) und abich läge lich (eine abichlägliche Rahlung). Abichlägig ift unmittelbar aus bem Berbalftamm gebilbet, eine abich lägige Antwort ift eine abichlagende: abich läglich bagegen ift von Abichlag gebilbet, eine abichlägliche Bahlung ift eine Abichlagszahlung. (Bgl. gefchäftig und geichaftlich.) Wenn Raufleute ober Buchhandler neuerdings bavon reben, bag Baren ober Bucher megen ihres niedrigen Breifes ben weiteften Rreifen jugangig feien, ober eine Beitung ichreibt; Die Rinber muffen fo viel Deutsch lernen, daß ihnen die beutsche Rultur que gangig ift, ober bas "Tuberfulojemerfblatt" bes Raiferlichen Gefundheitsamtes als Sauptmittel gegen die Unftedung eine bem Butritte (!) von Luft und Licht qu= gangige Bohnung bezeichnet, fo ift bas biefelbe Bermechilung. Die Bohnung foll ber Luft quannalich fein, b. h. fie foll ber Luft Bugang bieten. Bugangig tomte hochftens (aftiv!) etwas bebeuten, mas jebermann quaebt. 3. B. eine Brobenummer einer Beitung. wie das neumodische angängig sür. möglich) doch das Sedeuten soll, was angeit. (23sl. auch verständlich und verständlich und verständlich und verständlich und verständlich und seine das sie sädelische Erebetaler der Allgemeinstellund und mit den grandlich und verständlich und sie sie sädelich und verständlich u

#### Goethe'fd oder Goethifch?

Eine rechte Dummheit ist in der Bildung der Wieftiva auf isch eingerissen des Ortes und Versonennamen, die auf e endigen; man lieft nur noch von der Sa ste'rschen Universität, von Goethe'schen und Heine 'schen Gebichten und von der Nanste'schen Bestgeschiche. Man übersche ja den Wostroph nicht; ohne den Kpostrop würde die Sache den Leuten gar feinen Spaß machen. In diese Häcken sind Schulmeister und Prosessorie ebenso versiedt wie Seiger und Korrestoren (vgs. E. 7).

Die Abiektivendung ifch muß in folchen Bortern ftets unmittelbar an ben Bortstamm treten. Bon Laune beift bas Abieftip launiich. von Solle bolliich. von Satire fatirifd, von Schwebe ichmebifd; niemand fpricht von laune'ichen Menichen, holle'ichen Qualen, fatire'ichen Bemerfungen ober ich mebe'ichen Streichhölschen. Und faat ober ichreibt wohl ein vernünftiger Menich: Diefes Gebicht flingt echt Goethe'fch? ober: er verfucht awar Rante nachgnahmen, aber feine Darftellung flingt gar nicht Rante'fch? Jeber fagt boch: es flingt Goethiich, es flingt Ranfifch. Wenn man aber in der undeklinierten, pradikativen Form bas Abieftip richtia bilbet, warum benn nicht in ber attributiven. beflinierten? Es tounte mohl am Enbe einer benfen, ber Dichter hieße Goeth ober Goethi, wenn man von Goethischen Gebichten fpricht? Ift es nicht wirflich eine Schande, bag ein folder Unfinn hat um fich greifen konnen? August Bermann Frante, ber Stifter bes Sallifden Baifenbaufes (noch bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein fagte man fogar mit

Sprachbummheiten. 3. Mufi.

richtigem Umlaut hāllifch),") würde sich im Grabe undrechen, weun er wüßte, daß seine Stiftung ieth als Halle's Bailenhaus genannt wird. Genau so läckerlich aber sind die Laube's chen Tramen, die Raabe's chen Erzählungen, das Fichte's che Spiten, die Halle sich er Grote's chen Provellen, die Stolze's che Sengrapsie, die Woltse's che Strategie, der Grote's che Berlag und der Lipve's che Erbolgestreit. Undergreischerweise stammelt man sogar in Germanistentreisen jest von der Ranessen für die Anablichrist, die doch sein Ant. ")

Man spricht aber neuerdings auch von bem meiningen'schen Theater (statt vom meiningeischen), von rügen'schen Bauernschnen (statt vom meiningeischen), vom schener'ichen Hering (statt vom schonischen) und von sohengelschern'schen Houssbesse (statt vom schoen sollerischen). Dann wollen wir nur auch in Juhnst von thüringen'schen Housberschen, von der franken'schen Schweiz, vom sachzen schen, von der franken'schen Schweiz, vom sachzen'schen, von der franken'schen Schweiz, vom sachzen'schen, von versachen schen, von der franken'schen Schweiz, vom sachzen schen, von der keingen rüchtige. Die Ortsnamen auf en sind meist alte Dative im Plural. Wem ein Khelten von isch davon gestüber werden sch, so musiken der kein der kein

Derelde Unfinn wie in meiningen'sch liegt übrigens auch in Bibungen wie Embener, Zweisbrückener, Sielsebener, St. Gallener vor; da ist die Endung er an die Endung en gefügt, statt an den Stamm. In den genannten Orten selbst, wo man wohl am besten Bescheid wissen wird, wie es heißen muß, kennt man nur Emder, Zweibrücker, Eisteber, lods Eisteber Seminar), St. Galler, wie anderwörks

<sup>&</sup>quot;) Wie man auch bas haus eines Mannes, ber Plant bieß, bas Rlantifde haus nannte, bie Muhie in bem Dorfe Bahren bie Babride Mible.

<sup>\*\*)</sup> Daneben freilich auch icon vom Maneffe-Rober! Es wird immer beffer. Bieleicht wird nächftens auch noch ber farnefifde hertules in einen Farnefe'ichen verwandelt, und ber borghefifche Fechre in einen Borghefe'iden.

Brenner, Kempter, Gießer (meine Gießer Stubentenjahre), Varmer. In Emben wird einer sofort als Frember erkannt, wenn er von der Emdener Zeitung redet. Ein wahres Glick, daß der Nordhäuser und der Seichädger schon ihre Namen haben! Seute würden sie sichestich Nordhausener und Steinhagener genannt werden: Geben Sie mir einen Nordbaussent:

All diefer Unfinn hat freilich eine tiefer fikende Urfache, er hangt aufammen mit ber traurigen namenerstarrung, ju der mir erst im neunzehnten Rahrhundert gefommen find, und die, wie fo manche andre Erscheinung in unferm heutigen Sprachleben, eine Folge bes alles beherrichenden juristischen Geistes unfrer Beit ift. In fünfzehnten, ja noch im fechzehnten Jahrhundert bedeutete ein Rame etwas. Um 1480 heißt berfelbe Mann in Leipziger Urfunden bald Graue Sanfel, bald Graue Senichel, balb Sanfichen Grau, um 1500 berfelbe Mann bald Schonwetter, bald Sellmetter, berfelbe Mann balb Sporgel, bald Sperle (Sverling). berfelbe Mann balb Sachtleben, balb Sanftleben, berfelbe Mann balb Meufel, balb Meufichen, Mbrecht Dürer nennt 1521 in bem Lagebuch seiner nieberlandischen Reise feinen Schuler Sans Balbung. ber ben Spiknamen ber arune (mundartlich ber ariene) Sans führte, nur ben Grunhans, \*\*) und felbft als fich langft bestimmte Familiennamen festgefest batten. behandelte man fie doch immer noch wie alle andern Noming, man icherte fich ben Ructud um ihre Orthographie, man beklinierte fie, man bilbete frifchweg Femining und Abjektiva davon wie von ichem Appellativum. Noch Ende bes achtzehnten Jahrhunderts berichtete ber Leipziger Rat an die LandeBregierung, bag er Gottfried Langen, Sartmann Bindlern, Friedrich

<sup>\*)</sup> In einzelnen flawifchen ober flawifcheutschen Orisnamen, wie Beißen, Pofen, Oresben, Munden, gehört bas n gum Ciamme; die bilben bann richtig: meißnisch, pojnifch, Oresbuer, Rüncher.

<sup>&</sup>quot;") Boraus unfre Kunfthistorifer "Sans Balbung, genannt Grien" gemacht haben !

Treitichten, Tobias Richtern und Satob Bertramen ju Ratsberren gewählt babe. Frau Rarich bieß bei ben beiten Schriftitellern bie Raridin (bas heute von "gebilbeten" Leuten wie Berlin betont wirb!), und fo mar es noch ju Unfange bes neunzehnten Sahrhunderts. Beute ift ein Familienname por allen Dingen eine unantaftbare Reihe von Buchftaben. Bebe bem, ber fich baran vergreift! Bebe bem, ber es magen wollte, ben großen Bindelmann jest etwa Bintelmann gu ichreiben, weil man auch ben Bintel nicht mehr mit cf fchreibt! Er mare fofort von ber Biffenichaft in Acht und Bann getan. Das alles haben wir bem grengenlofen juriftifden Benauigfeitsbedürfnis unfrer Beit ju banten, bas feinen gefunden Menschenverstand feunt und anerkennt, bas alles außerlich in Buchftaben "festlegen" muß, und bas feine hochsten Triumphe feiert, wenn es eine Strafe mit einem Bornamen, eine Stiftung mit einem Dottortitel und ein Dentmal mit einem Dottortitel und einem Bornamen gefdmudt bat: Buftav Frentag: Strafe, Dr. Buniche: Stiftung, Dr. Rarl Seine Dentmal.

# Sallenfer und Weimaraner

Daß wir Deutschen bei unfrer großen Gelehrfamteit und Gemiffenhaftigfeit bie Bewohner frember Lanber und Stabte mit einer mabren Mufterfarte von Ramenbilbungen verseben, ift awar febr fomiich, aber boch ertraglich. Sprechen mir also in Rufunft getroft pon Ameritanern, Meritanern, Reapolitanern, Barmefanern und Benegolanern, Bnjantinern, Florentinern und Tarentinern, Chinefen und Sapanefen, Bicmontefen und Albanefen, Genuefern, Boloanefern und Beronefern, Bethlebemiten und Gpbariten (benen fich ale neufte Errungenichaft bie Sanfibariten augereiht haben), Samaritern und Dostowitern, Mfiaten und Ravennaten, Candioten und Ondrioten, Frangofen, Bortugiefen, Provengalen, Savonarben uim. Dag mir aber an beutiche (!) Stabtenamen noch immer lateinische Endungen hangen, ift boch ein Bopf, ber endlich einmal abgeschnitten werben iolite. Die Athenienser und Carthaginienser sind wir aus den Geschäcksbeidern glüftlig los, "a der die Hallenser, die Jeneuser und die Babenser, die Hannoveraner und die Beinaaraner wollen nicht weichen, and die Anfaltiner husten noch gelegntlisch. Und doch ist nicht einzusehen, weshalb man nicht ebenso gut foll Jeneuer logen konnen wie Gothaer, Geraer und Altonaer, "") ebenso gut Badner wie Münchner, Bolner und Dresdner, ebenso gut Haller wie Celler, Stader und Kever, ebenso gut Haller wie Celler, Stader und Kever, ebenso gut Hannoverer und Weimarer wie Trierer, Speierer und Colmarer.

Freilich erfrectt sich die haßliche Sprachmengerei in unter Wortbildung nicht bloß auf geographische Namen, sie ist übersanzt in unter Sprache weit verbreitet; man benke nur an Bildungen wie buchstabieren, halberen, haufieren, grundieren, schattieren, amtieren, Haufieren, Franklieren, Fobis, Kursist, Wagnerianer, Vörfianer, Goethiana, Veethoveniana, Lieferant, Stellage, Justeral, Stiefe-Letten, Glasur, ichauberöß, blumistisch, swertzugebabavon stammt auß sehr früher Zeit und wird woch niemmt auß fehr früher Zeit und wird wohl nie wieder zu beleitigen sein; vieles aber ließe sich doch leich vermeiden, wob vor allem folke so sicht vermeiden werden

<sup>\*)</sup> Die Kreten fer freilich haben 1896 wieber in allen Zeitungen gewiltet, obwohl Schiller ichon vor hundert Jahren geschrieben hat: Die Kreter hat der Sturm gerstreuet.

burch folden Unfinn, wie bag ein Fabritant zwei Sobler und einen Bohriften fucht; warum nicht lieber gleich

auch zwei Sobliften?

Gine eigne Bewandtnis hat es mit ber Aussprache lutheriich (pom lateinischen Lutherus gebilbet). Beftreben, fie aang ju befeitigen und überall bafur lutherifch ju fagen, icheint auf ben erften Blick fehr berechtigt. Sagt boch auch niemand ichilleriich. Man hat aber doch neuerdings barauf aufmertfam gemacht. bag zwifchen beiben Betonungen ein Unterschied fei: lutherifch bezeichne etwas Berfonliches, man tonne alfo wohl von ber lutherischen Bibelüberfetung, bem lutherifchen Ratechismus, ben lutherifchen Bredigten reben, auch pon ben Lutherifden, wenn man Luthers Bartei aus feiner Beit meint; lutherifch bagegen bezeichne etwas Unverfonliches, Wiffenschaftlich : Theologifches, und es habe baber feine gute fprach= und fultur= geschichtliche Berechtigung, von ber evangelisch sluthes rifchen Landesfirche ju reben. Bie viele freilich imftande fein werben, diese Unterscheidung nachaufühlen?



# Bur Sahlehre

124

## Unterdrückung des Subjekts

Die meisten Fehler gegen die grammatische Richtigfeit und den guten Geschmad werden natürlich auf bem schwieriglten Gebiete der Sprache, auf dem des Sapbaus begangen. Jumächt sollen Subjekt und Prädistat und dannt die Tempora und die Modi des Zeitworts in haupt- und Rebenissen ins Auge gefast werden.

Nicht bloß in dem Gelchäfts- und Brieffitt der Kaufleute, londern im Brieffitt überhaupt balten es viele für ein beindres Zeichen von Höflichfeit, das Subjett ich jund wir zu unterdrücken. Kaufleute schreiben in ühren Gelchäftsangeigen: Kilten und Tonnen nehmen zum Selbsitoftenpreise zurüd, Zeitungen druch über ihren Zuteratenteil: Sauntliche Anzeigen hat ein der Beachtung unifer Lefer empfolsen, und Arze machen befannt: habe mich hier niedergelassen, oder: Weine Sprechstruden halte von beute ab von acht bis zehn Uhr. Aber auch gebildete Frauen und Mädchen, denen man etwas bessen des den den der der der Verschen: Vorige Vooch abe mit Vapa einem Belud bei As, demacht.

Wenn man jemand seine Hochachtung unter anderm auch durch die Sprache begengen will, so ist das an sich gar nicht so übel. Aber vernüntigerweise kann das doch mur dadurch geschehen, daß man die Sprache so iorgialtig und jauber behandelt, als irgend möglich, aber nicht durch äußerliche Mittelchen, wie große Uniquagsbuchsidden (Du, Dein), gesichte Bortisellung, bei der man den Angerecheten möglichft weit vor, sich selbst der möglicht weit hinter stellt sich die Ew. Wohlge boren infolge unstrer mindlichen Veradbrung ich gang ergebenit), oder gar dadurch, daß man ben gramuntatischen Selbstmorb begeht, wie es Jean Paul genannt hat, ich ober mir negalulfien. Derautige Scherge schlerpen sich aus alten Briefstellern fort — wer einmal Gelegenheit haben sollte, in den Briefsen des alten Goethe zu lefen, wurde mit Erstaunen sehen, das auch der sich nie anders ausgebrückt hat —, sie sollten aber doch endlich einmal übermunden werden.

Aoch schlimmer freilich als die Unterdrichung von ich und wir ih de unglaussiche Albenwiet, die jest in den Kreisen der "Gebildeten" grassert, wenn man den andern nicht recht verkanden dar, zu fragen: Wie meinen? Sier morder man grammatisch gar den Angeredeten! Ein solcher Albohim aus der Umgangstyrache deringt ja micht im die Schriftprache, er soll aber doch sier seigen der werden, denn ich nicht mehr für mäglich datten.

## Die Ausstattung war eine glänzende

Eine häßliche Gemohnheit, die in unserm Sahbau eingertijen it, ift die, das Patoliat, wenn ed durch ein Abzieftiv gebilder wird, nicht, wie es doch im Deutsche das richtige und natürliche ili, in der unstelltieren, pradit fatioen Jorn hijuglicherien, 3. B.: das Bertahen til jebr ein fach, jondern in der stelltieren, attribution Form, als ob sich der Beefer das Subjett noch einnat dazu ergänzen follte: das Bertahen ift ein fehr ein jaches (nämlich Berfahren). Es ist das nicht bloß ein inntattischer, fondern auch ein logischer Jehler, und das man das gar nicht empfindet, ist das deinders traurige baran.

Ein Mojestiv im Prädista zu steftieren hat mur in einem Kalle Sinn, nämlich wenn das Subiest durch die Auslage in eine bestimmte Klasse oder Sorte eingereiht werden soll. Wenn man sagt: diese gange Frage ist eine rein disthetisch, eine rein verirchgaftliche der Genuß davon ist mehr ein sinstlichgaftliche der Genuß davon ist mehr ein sinstliche, flein rein geiste gere die Klasse, das Regiment dort ist ein preutsich genem das Pragistiches deb mir gegeben hast, war eine saure — das Regiment dort ist ein preutsiches — der Begriff der Justellionssehre ist ein moderner — die Mach, ide das sewirten follen, muste

eine weltliche fein - bas Ant bes Areovaaiten mar ein lebenslangliches - bas Grennlar, bas ich bejogen habe, mar ein gebundnes - bas abgelaufne Bahr mar fur die Beichaftswelt fein aunftiges fo teilt man die Fragen, die Benuffe, die Ririchen, Die Regimenter ufm, in periciebne Rlaffen ober Gorten ein und weift bas Gubieft nun einer biefer Corten qu. Ge mare gang unmöglich, ju fagen: biefe Frage ift rein afthetifch ober: bas Regiment bort ift prengifch. Die Ririche ift fauer - bas tann man mobl pon einer unreifen Guffiriche fagen, aber nicht wenn man ausbruden will. daß die Ririche ju ber Gattung ber fauern Ririden gehore. Das unflettierte Abiettip alfo urteilt, bas flettierte fortiert. Un ein Cortieren ift aber boch nicht ju benten, wenn jemand fagt; meine Arbeit ift eine vergebliche gemefen. Es fällt boch bem Schreibenden nicht im Traume ein, Die Arbeiten etwa in erfolgreiche und vergebliche einteilen und nun bie Arbeit, pon ber er fpricht, in die Rlaffe ber pergeblichen einreiben zu wollen, fondern er will einfach ein Urteil über feine Arbeit aussprechen. Da genügt es aber boch, gu fagen: meine Arbeit ift vergeblich gemefen. In ber Unterhaltung fagt benn auch fein Menich:

die Suppe ift eine gu heiße, aber eine febr aute die Rot ift eine große - ber Rerl ift ein bummer, Der lebendigen Sprache ift diese unnötige und bakliche Berbreiterung bes Ausbrude aans fremb, fie gehort aus: ichließlich ber Bapiersprache an, ftellt fich immer nur bei bem ein, ber die Feber in die Sand nimmt, ober bei bem Bewohnheitsredner, ber bereits Bavierbeutich fpricht. ober bem gebilbeten Bhilifter, ber fich am Biertifch in ber Sprache feiner Leibzeitung unterhalt. Die Bapieriprache tennt gar teine andern Braditate mehr. Dan febe fich um: in gehn Fällen neunmal biefes ichleppenbe flettierte Abjeftip, im Aften : und im Beitungebeutich durchweg, aber auch in ber wiffenichaftlichen Darftellung, im Roman und in ber Novelle. Lacherlicherweise ift bas Abjektiv babei oft burch ein Abverb gesteigert, fobaß aar tein Smeifel barüber fein tann, baß ein Urteil ausgesprochen werden foll. Aber es wird nirgends mehr

geurteilt, es wird überall nur noch fortiert: die Musftattung ift eine überaus vornehme - bie Organifation ift eine fehr ftraffe, faft militarifche - ber Andrang mar ein agns enormer - ber Beifall mar ein moblverdienter - biefe Forberung ift eine burch: aus gerechtfertigte - Die Stellung bes neuen Direttors mar eine außerorbentlich ichwierige in einigen Lieferungen ift Die Bandbezeichnung eine faliche - ber Griola mußte non nornberein ein zweifelhafter fein - Die perfonliche Gelbftanbigfeit mar in ber Comeis eine meit großere als in Deutichland - bas Beugnis Berichiedner ift feineswegs immer ein einmutiges - fein Standpuntt ift ein ganglich pertehrter - Dieje Anichauung pom Leben ber Sprache ift eine burchaus perfehrte - bie Berfrachtung ift eine außerordentlich zeitraubende und toftfpielige - Rapoleons Lage mar am 16. Oftober eine menia gunftige - leiber ift biefer Standpuntt ein pollig undurchführbarer - bie mirtichaftliche Lage bes Landes ift eine fehr erfreuliche - bie Musficht auf bie tommenbe Geffion ift eine fehr trube - biefes Bedicht ift ein bem gangen beutiden Bolfe teures (!) ber Tert im Merfur ift ein von Ramler verball: hornter (!) - allen Berehrern Moltfes burfte ber Befig Diefes Runftblattes ein febr milltommner (!) fein uim. Ebenjo bann auch in ber Mehrgahl; bie Meinungen ber Meniden find febr veridiebne - bie Bachtfummen waren schon an und für sich hohe — die muthologischen Renntniffe ber Schuler find gewöhnlich giemlich burf. tige - ich glaube nicht, bag bie bortigen Berhaltniffe von ben unfrigen fo grundverichiedne (!) feien. Ift bas Brabifat verneint, fo beißt es natürlich tein ftatt nicht: Die Schwierigfeiten maren feine geringen bie Rluft amifchen ben einzelnen Stanben mar feine fehr tiefe - bie Rührung ift feine erfünftelte die Grenze ift feine fur alle Beiten beftimmte und feine für alle Orte gleiche - bei Goethe und Schiller ift ber Abstand von ber Begenwart tein fo ftarter mehr. Gine mufterhafte Buchfritit lautet heutzutage fo (bas Beifpiel ift nicht erfunden!); ift ber Inhalt bes

Legitons ein sehr wertvoller und die Behandlung ber einzelnen Puntte eine vorzügliche, so halt die Russtattung gleichen Schritt damit, benn sie ist eine fehr gedienne.")

Bon dem einfachen mit ber Rovula gebildeten Brabifat geht aber ber Schwulft nun weiter ju ben Berben, bie mit boppeltem Affusatio, einem Dbiefte: und einem Brabitatsaffusativ, verbunden merden. Much ba beift es nur noch: biefen Rampf tann man nur einen ge: haffigen nennen (ftatt: gehaffig nennen!) - mehr ober minder feben wir alle die Rutunft als eine ernfte an (ftatt: als ernft an) - ich mochte biefen Berfuch nicht als einen burchaus gelungnen bezeichnen ich bin weit bavon entfernt, biefe Unterfuchung als eine abichließende hinauftellen - bas, mas uns biefe Tage ju unvergeglichen macht (ftatt: unvergeglich macht!) - und paffip: ber angerichtete Schabe mirb als ein beträchtlicher bezeichnet - abbangige Arbeit löft fich los und wird ju einer unabhangigen (ftatt: mirb unabhanaia) - bis bie Bilbung ber Frauen eine andre und beffere wird (ftatt: anders und beifer) - unfre Renntnis ber japanischen Industrie ift eine viel umfaffendere und grundlichere geworden - burch biefe Nabel ift bas Fleischspicken ein müheloferes (!) geworben ufiv.

Bissides häßlich wird die gange Erscheimung, menn statt des Abietivs oder neben dem Abietiv ein attives Partigip erscheint, z. B.: das gange Bertahren ist ein durchaus den Geiegen widersprechendes. Hier liegt ein doppetter Schwullt vor: katt des einschaften verdum sinitum widerspricht ist das Partigip getraucht: ist widersprechend, und katt des unsekteinen

Bartigips nun auch noch das flettierte: ift ein mider : fprechendes. Aber gerade auch folden Gaten begegnet man taglich: bas Graebnis ift infofern ein perftimmenbes - ba bie natürliche Beleuchtung boch immer eine wechselnde ift - ber Unteil mar ein ben porhandnen mannlichen Geelen entiprechender - bie Made ift eine periciebenartige, ber Mangel felbftandiger Foridung aber ein ftets miedertebrenber die Stellung des Richters ift eine von Jahr ju Jahr fintende - bas ichlieft nicht aus, bag ber Inhalt ber Gitte ein verwerflicher, b. h. bem mahren Beften ber Gefellichaft nicht entiprechenber fei (ftatt: permerflich fei, b. h. nicht entipreche) - bie chemifchen Underungen find viel burchgreifen bere, bas innere Befen ber Materie felbit treffenbe - Die Armierung ift eine fehr ichmache und absolut nicht ins Bewicht fallende - die Sprache bes Buche ift eine flare, einfache und allgemein perftanbliche, pom Bergen tommende und gum Bergen gebende - im gangen ift bas Bert freilich tein ben Gegenstand er: icovfendes - auch: ber 3med bes Buche ift ein durchaus anquerfennender (fatt: burchaus anquerfennen).

Es ift fein Zweifel, daß biefe breiftpurig einherftelgenden Pröbliche jest allgemein für eine besonder Schönseit gehalten werden. Wer aber einmal auf sie aufmerssam gemacht worden oder von selbst aufmerssam geworden ist, der mitigte doch jeden Relt von Sprachgesühl verloren haben, wenn er sie nicht so schonel möglich wieder abschiedlich werden.

## Gine Menge mar ober maren?

Menn das Subjeft eines Sahes durch ein Bort wie zahl, Anzahl, Menge, Masse, Fülle, Daufe, Reihe, Teil und ähnliche gebildet wird, so wird sehr oft im Pradikat ein Jehler im Pumerus genacht. Ju olden Wörtern kann nämlich entweder ein Genitiv treten, der als Genitiv nicht erkenndar und sühlbar ist, sondern wie ein frei angeschlossene Nominativ erscheint jondern wie ein frei angeschlossene Nominativ erscheint

(eine Menge Menichen) und beshalb fogar ein Attribut im Rominatio qu fich nehmen tann (eine Menge uns bedeutende Menichen\*), ober ein auf irgend eine Beife ertennbar gemachter Genitiv (eine Denge pon Menichen, eine Menge unbedeutender Menichen); bie eine Berbindung ift fo gebrauchlich wie die andre. Run ift mobl flar, bag in bem erften Falle bas Brabitat in der Mehrgahl ftehn muß; ber icheinbare Rominatio Meufden tritt ba fo in ben Borbergrund, baf er geradesu jum Gubieft, baber fur bie Bahl bes Rumerus im Brabifat enticheibend wird. Chenjo flar ift aber boch. bag in bem zweiten Falle bas Braditat nur in ber Ginaahl fteben taun, benn ber abbangige Genitip pon Den : ichen bleibt im hintergrunde, und entscheidend fur ben Rumerus im Brabitat tann bann nur ber Singular Menge fein. Man fann gwar gu folden Begriffen - nach bem Sinne - bas Brabitat auch in die Dehraabl feken, aber boch nur, wenn fie allein ftehen; burch ben abhangigen beutlichen Blural-Genitiv mird bas qufammenfaffenbe, einheitliche in bem Begriff Menge fo eindringlich fühlbar gemacht, daß es in hohem Grade ftort, wenn man Gate lefen muß, wie: eine auserlefene Rahl beuticher Runftmerte find gegenwärtig in Leipzig ju feben - eine große Ungahl feiner Ergablungen beginnen mit bem jugendlichen Alter bes Selben in ber öffentlichen Befprechung find eine große Ungabl von Grunden angeführt worden - eine Men ae ab: meichenber Beifpiele burfen nicht bagu perleiten. bie Regel als ungiltig ju bezeichnen - außer ben Geen muffen noch eine Menge fleiner Ranale benutt merben - bem Reichsbeutiden treten in bem ichmeige: rifchen Schriftbeutich eine gange Menge pon Befonderheiten entgegen - in fvatern Auflagen ftanben noch eine Reihe von neuen Gedichten - eine Reihe darakteristischer Gigentumlichkeiten find bei Roft und Gellert übereinstimmend porhanden - eine

<sup>.</sup> Bergl. ein Schod frifde Gier - ein Dupend neue Bemben - eine Flaiche guter Bein - mit ein baar guten Breunben - mit ein bicon birden Grandflitter.

Reibe von Runftbeilagen ermöglichen bem Runfthistoriter weitergebendes Studium - taum ein halbes Dugend der vorzüglichften Dramen finden nach: haltige Teilnahme - ber großte Teil ber Grund: befiger maren gar nicht mehr Gigentumer - ein gang geringer Bruchteil ber Stellen find austommlich bezahlt - pon biefem ichonen Unternehmen liegen nun icon eine Reibe pon Seften por - mer ba meif, wie ichredlich unbeholfen bie Debraahl unfrer Rnaben find - bem Erfolge fteben eine Gulle von perichiednen Bedingungen entgegen. Alle, Die fo ichreiben, perraten ein febr ftumpfes Sprachaefühl und laffen fich von bem Rramer beichamen, ber in ber Beitung richtig anzeigt: Gin großer Boften gurud. gefenter Unterrode ift billig ju vertaufen. Befonders beleidigend wird ber Fehler, wenn bas Reitwort im Plural unmittelbar vor bem fingularischen Begriff ber Menge fteht.

Ümgefehr sind manche geneigt, alle Angaden von Bruchfeilen als Singulare zu behandeln und zu schreiben: dei Aluminium wird zwei Drittel des Gewickts er spart — es wurde nur sünf Prozent der Massegertelt. hier ist der Singular natürsich sehnlo an ibbig, wie in den vorher angeführten Beispielen der Mural

#### Noch ein falfcher Dlural im Dradikat

Gin Brabitat, bas fich auf zwei ober mehr Gubiette begieht, muß felbstverständlich im Plural fteben, wenn bie Subjette ju einer Gruppe jufammengefaßt merben. Das geschieht aber immer, wenn fie burch bas Binbewort und verbunden find. Dagegen werden die Gubiefte niemals zu einer Gruppe pereinigt, wenn fie mit trennenben (bisjunktiven) ober gegenüberftellenden Bindemortern perbunben werben - eigentlich ein Biberfpruch, aber boch nur ein scheinbarer, benn bie Berbindung ift etwas außerliches, rein inntattisches, Die Gegenüberftellung ift etwas innerliches, logisches. Ru biefen Binbewörtern (jum Teil eigentlich mehr Udverbien) gehören: ober, teil3 - teil3, meber - noch, wie, fowie, fomohl - mie, fomohl - als auch. Es ift eins ber unvertennbarften Beichen ber junehmenben Unflarheit bes Dentens, bag in folchen Fallen bas Brabitat jest immer öfter in ben Blural gesett wirb. Berhaltnismäßig felten lieft man ja fo unfinnige Gate wie: wenn ein ichmacher Bater ober eine ichmache Mutter ber Schule ein Schnippchen ichlagen (ichlägt!) - es ift fehr fraglich, ob ein rober, truntfuchtiger Mann ober eine bofe, fcblecht wirtschaftenbe Frau im Baufe mehr Schaben anrichten (anrichtet!) - fo mar es teils bie Billfur bes Geschmads, teils bie Billfur bes Bufalls, bie ju enticheiben hatten (hatte!) - ober gar: fein Milieu, menn nicht etwas andres in ihm, erhalten (erhält!) ihn unparteifch und nüchtern. Aber ichon etwas gang alltägliches ift ber Fehler bei meber noch: wenn meber ber Beflagte noch er felbft fich ftellen - mahrend boch fonft meber Tinte noch Bapier gefpart merben - ba meber ber Bater noch bie Mutter bes Jungen mit uns bas geringfte ju tun haben - meder bie Grafin noch ihr Bruder verfügen über ein größeres Bermögen — weber Boccaccio noch Lafontaine haben folche Abweichungen geduldet weber Breußen noch bas junge Reich maren ftark genug, bas Bentrum ju überwinden. Um häufigften wird ber Fehler bei wie, fowie und ben verwandten Sprachbummbeiten. 3. Huff.

Berbindungen begangen; die pornehme Salondame mie bie ichlichte Sausfrau ftellen an Dienftboten oft unerhörte Unforderungen - ber Berfaffer zeigt, wie fich von ba an bas beer wie bas Reich immer mehr barbaris fierten - ba ber Rationalismus ben Grundsug biefer Religion bilbet, fo ift es flar, bag ihr ber Gebilbete mie ber Ungebildete in gleicher Beife anhangen - Die Musbildung ber ftabtifchen Berfaffung mie bie Entwidlung ber Fürftentumer amangen gur Bermehrung ber Beamten - ber höchfte Berichtshof fo mie ber Rechnungs: hof bes Reichs befinden fich nicht in ber Reichshauptftadt - Franfreich fowohl wie Deutschland entwideln fich fozialiftisch - Cuftine fomobl mie die französische Regierung maren hinlänglich bavon unterrichtet - fo: mohl ber romantische als ber realistische Meifter hatten ber Entwidlung eine breite Bahn geöffnet - fomobl ber Bortichan als auch bie Formenlehre haben im Berlaufe von hundert Jahren merkliche Beranderungen erfahren - Die freundlichen Worte, Die fomobl ber Bigeprafibent an mich, als auch ber Berr Minifterprafibent an bie Direttoren gerichtet haben. In allen biefen Gaten tann gar fein Smeifel fein, bag nur pon einem Singular etwas ausgefagt wirb. Diefer Sinaular wird einem andern Gingular gleichgeftellt, von bem biefelbe Ausfage gilt. Aber baburch wird boch aus ben beiben Singularen noch tein Blural. Ber bas Brabifat in ben Plural feken will, muß eben bie Gubjette burch und perbinden, nicht burch mie.

# Das Paffivum. Es wurde fich

Beim Gebrauche der Zeitwörter kommen in Betracht bie Genera (Afthium und Jassimum), die Emproca und bie Modi. Im Gebrauche der Genera können kaum Kehker vorkommen. Zu warnen ift nur vor der unter Zuriften und Zeitungskforebern weit verbreiteten Gevohnheit, alles palfivid, auszudrüchen, z. B.: namentlich mus von deen oberfien Leiter der Bolitt biefer Zutiand als eine Erfchwerung feines Amtes empfunden werden flattt, der deefte Leiter mit gempfinden Geichmadlos üt es, ein Palfivum von einem relleriven Zeitwort us bilben: es brach ein Gewitter los, und es wurde fich in ein Haus geflüchtet — mit dem Beschulche des Nats von urde i fich einverfanden erflärt — über diese Thema it i fich in pädagogischen Zeilschrieberholt geäußert worden. Dergleichen Säge kann man doch höchten im Scher pilben. In gutem Deutsch milfen sie mit hilfe bes Fürworts man umschrieben werden.

## 3ft gebeten oder mird gebeten?

Jahfreiche Bertisse werden gegen den richtigen Gebrauch der Tempora begangen. Sany undeutlich und nichts als eine gedantlentole Nachäfteret des Jeransbilden, noch dazu eines sallich verstandenen Franzsbilch, itt es, zu ichreiben: die Müglicher find gebeten, pilmftlich zu ericheinen. In dem Augenbilch, wo jemand eine bearatige Auftrorberung erhält, ift er noch nicht gebeten, londern er wird es erft. Man tann wohl fagen: du bift geladen, d. b. betrackte dich siermit als geladen. Mer die Stitte, einer Einfahung ultw. Jahre die Mittellung einer Stite, einer Einfahung ultw. Jahre die Mittellung einer Stite, einer Einfahung ultw. Jahre der Gerbertuft werden.

#### Mifbrauch des Imperfekts

Sang widerwärtig und ein trauriges Zeichen der gunehmenden Abstumpfung unfers Sprachgefühls ist ein Mibrauch des Imperfetts, der feit einiger Zeit mit großer Schnelligkeit um sich gegriffen hat.

ijor M

Das Imperfettum ift in gutem Deutsch bas Tempus

ber Ergahlung. Bas beißt ergahlen?

Mariandel tommt weinend aus ber Rinberftube und flagt: Bolf hat mich gefchlagen! Die Mutter nimmt fie auf ben Schoft, beruhigt fie und fagt; ergable mir einmal, wies gugegangen ift. Und nun ergablt Mariandel: ich faß gang rubig ba und fpielte, ba tam ber bofe Bolf und gupfte mich am Saar ufm. Dit bem Berfeftum also hat fie die erfte Melbung gemacht; auf die Aufforderung ber Mutter, ju ergablen, fpringt fie fofort ind Imperfettum über. Da feben mir beutlich ben Ginn bes Imperfetts. Graablen beift aufgablen. Das Befentliche einer Erzählung liegt in bem Gingehen in Gingelbeiten. Beiterhin befteht aber nun amifchen Imperfett und Berfett auch ein Unterschied in ber Beitftufe: bas Imperfett berichtet fruber geschehene Dinge (man tann fich meift ein bamals bagu benten), bas Berfettum Greigniffe, die fich foeben augetragen haben. wie ber Schlag, ben Mariandel befommen hat. eine Menichenmaffe auf ber Strafe laufen fche und frage: mas gibts benn? fo wird mir geantwortet: ber Blig hat eingeschlagen, und am Martt ift Reuer ausgebrochen; b. b. bas ift foeben gefcheben. Wenn ich bagegen nach einigen Bochen ober Jahren über ben Borgang berichte, tann ich nur fagen; ber Blik ichlug ein, und am Martte brach Teuer aus. Mur wenn ich etwas, mas mir ein andrer ergahlt hat, weiter erjahle, gebrauche ich bas Berfettum; felbft bann, wenn mirs ber andre im Imperfett ergahlt hat, mit allen Einzelheiten, weil ers felbit erlebt, felbit mit angefeben hatte, tann ich es nur im Berfeft meiter ergablen. Bollte ich auch im Imperfett ergablen, fo mufte ich auf die Frage gefaßt fein: bift bu benn babei gemefen ?

Mis mit dem Imperielt wird erzählt, und zwar felbsierlebtes; es ist daher das durchgedende Tempus aller Romane, aller Rovellen, aller Gelchichswerte, denn sowost der Gelchichswerte, denn sowost der Gelchichswerte wie der Romanschreiber berichtet so, als ob er dabeigewesen wäre und die Dinge leibt mit angeseich hätte. Das Bersetum ist dagegen

das Tempus der bloßen Meldung, der tatsächlichen Mitteilung. Der Unterschied ift so mit Händen zu greisen, daß man meinen sollte, er könnte gar nicht verwischt werben.

Run febe man einmal die furgen Melbungen in unfern Zeitungen an, die bas Neueste vom Tage bringen, unter ben telegraphischen Depeichen, unter ben Stabtnachrichten usw. - ift es nicht widerwärtig, wie ba bas Imperfeft migbraucht wird? Da heift es: ber Raifer beauftragte Brof. Begas mit ber Unfertigung eines Sartonhaas des Fürsten Bismard - Bahn: hofdinipettor G. in R. erhielt bas Ritterfreus ameiter Rlaffe - in Beibelberg ftarb Brofeffor & - Minister fo und fo reichte feine Entlaffung ein - in Dingeba murbe die Spartaffe erbrochen - ein merkwürdiges Buch ericbien in Turin. Bann benn? fragt man unwillfürlich, wenn man fo etwas lieft. Du willft mir boch eine Neuigkeit mitteilen und brudft bich aus, als ob du etwas ergahlteft, mas vor breihundert Sahren geichehen mare? Gin mertwurdiges Buch erichien in Turin - bas flingt boch, als ob ber Sak aus einer Rirdengeschichte Staliens genommen mare,

Etwas andres wird es son, menn eine Zeitbestimmung der Bergangenheit hingutritt, und wäre es nur ein gestern; dann kann der Sah den Charaster einer blosen tasischlichen Wittellung versteren und den der Ergäslung annehmen. Es ist ebenso richtig, zu schreiben: gestern starb hier nach längerer Krantheit Prosesson gestern ist die nach längerer Krantheit Prosesson Z gestern ist hier nach längerer Krantheit Prosesson Z gertern ist hier nach längerer Krantheit Prosesson Z gerter ist hier nach längerer Krantheit Prosesson Z gerterben. Im weiten Halle melbe die einsich das Ereignis, im ersten Falle erzähle ich. Fehlt aber jede Zeitangabe, foll das Ereignis schedeligtin gemelder werden, so ist der kontrollen der Krantheit kannten der kontrollen der kontrollen der kannten de

Der Feller ift aber nicht auf Zeitungsnachrichen beschränkt geblieben; auch unfre Geichäftisteute schreiben icon, und parte Gelchäftisteute schreiben ichon, und pwar immer öfter, in ihren Angeigen und Briefen: ich verlegte mein Gelchöft von der Peterstrate nach der Gelfillerftrate — ich eröffinet am Johannisplate eine zweite Filiale u. ahnt. Ein Schulbrieftor ichreibe einem Schuler Jegungis: N. bei ucht eb ich verbeit gelegen gegen gegen bei bei bei der bei

hiefige Schule und trat heute aus. Eine Verlagsbuchhandlung ichreibt in der Antsungung eines Wertes,
deffen Ausgade bevorfteit: wir schentert kein Opfer, die
Alluftrationen so prächtig als möglich ausguführen; den Versi keltlern wir so niedrig, ods sich unfer Unternehmen in den weitesten Kreisen Eingang verschaffen
aum. Wann deun? fragt man unwillfürlich. Sind
dies Säge Bruchstiede aus einer Seibstögraphie von
dir? ergählst du mir etwas aus der Geschäfteis beines
Geschäfteis über ein Berlagsunternehmen, das du vor
unausig Jahren in die Welt geschäft bait? Ober handelt lichs um ein Buch, das seeden fertig geworden ist?
Wenn du das leigte meint, so fanne des doch mir hiefen wir haben kin Opfer geschet, den Preis haben
wir haben kin Opfer geschet, den Preis haben
wir so nieden gestellt und

Es tommt aber noch eine weitere Bermirrung bingu. Das Berfett hat auch bie Aufgabe, bie gegenwärtige Sachlage auszubruden, bie burch einen Borgang ober eine Sandlung geschaffen worben ift. Much in biefer Bedeutung wird es jest unbegreiflicherweise burch bas Tempus ber Ergahlung verbrangt. Da beißt es: bie foriale Frage ift bas ichmieriafte Erbteil. bas Raifer Bilhelm von feinen Borfahren erhielt (ftatt: erhalten hat, benn er hat es boch nun!) — auch die norliegende Urbeit führt nicht jum Biel, trot ber großen Dube, die ber Berfaffer auf fie permanbte (ftatt: permenbet hat, benn die Arbeit liegt boch por!) - ba die Che bes Bergogs finderlos blieb (ftatt: geblieben ift), folgt ihm fein Reffe in ber Regierung - Die letten Bochen haben bagu beigetragen, bag bas Bertrauen in immer weitere Rreife brang (ftatt gebrungen ift) - wir beflagen tief, baß fich tein Musweg finden ließ (ftatt: bat finden laffen) - fein Bunder, bag aus ben Bahlen folche Ergebniffe hervorgingen ufm. Der lette Sat flingt, als mare er aus irgend einer geschichtlichen Daritellung genommen, als mare von Bahlen etwa jum erften beutschen Parlament die Rebe. Es follen aber bie letten Reichstaasmahlen bamit gemeint fein, bie ben gegenmartigen Reichstag geschaffen haben! Da muß es boch heißen; fein Bunder, bag aus ben Bahlen folche

Ergebniffe hervorgegangen find, benn biefe Ergeb-

Es tann mohl taum ein Zweifel barüber fein, moher ber Digbrauch bes Imperfetts ftammt. In Nordbeutichland ift er burch Nachäfferei bes Englischen entstanden und mit bem lebhaftern Betriebe ber englischen Sprache aufgetommen. Der Englander fagt: I saw him this morning (ich habe ihn biefen Morgen gefehen) -I expected you last Thursday (ich habe Sie vorigen Donnerstag ermartet) - Yours I received (ich habe Ihr Schreiben erhalten) - That is the finest ship I ever saw (bas ift bas ichonite Schiff, bas ich je gefeben habe). Bahricheinlich weniger burch nachläffiges Uberfegen aus englischen Beitungen, als burch ichlechten englischen Unterricht, bei bem nicht genug auf ben Unterschied ber Sprachen in dem Gebrauche ber Tempora hingewiesen, fondern gedantenlos mortlich überfett mirb. ift ber Digbrauch ins Deutsche bereingeschleppt worden. In Leipzig tann man ichon auf ber Strafe boren, wie ein Ged. ber ben Tag gupor aus bem Babe gurudgefehrt ift, einem andern Geden guruft: Sa, ich tam geftern jurud. In Subdeutschland aber fommt bagu noch eine andre Quelle. Dem banrifch siterreichischen Boltsbiglett fehlt das Imperfektum (mit Ausnahme von ich mar) ganglich; er tennt meber ein hatte, noch ein ging, noch ein iprach, er braucht in ber Ergablung immer bas Berfett (bin ich gemefen - hab ich gefagt). Daher hat diese Form in Gudbeutschland und Ofterreich ben Beigeschmad bes Diglettischen, und wenn nun ber Salbaebildete Schriftbeutich fprechen will, fo gebraucht er überall bas Imperfettum, auch ba, mo es gar nicht bingehört, weil er mit bem Berfeft in ben Diglett gu fallen fürchtet. In großen Dregdner Benfionaten, mo englische, nordbeutsche und öfterreichische Rinder gusammen find, tann man ben Ginfluß beiber Quellen gleichzeitig beobachten.

Ein munderliches Gegenstüd ju dem Migbrauch des Imperfetts verbeitet sich in neuern Geschichtsdarftellungen, nämlich die Schrulle, im Berfettum au — erzählen! Richt blog vereinzelte Sage werben io geschrieben, wie: ber Entel hat ihm eine freundliche und liebevolle Grinnerung bewahrt (fatt: bewahrt ihm), nein, halbe und gange Seiten lang wird das Imperfett aufgegeben und durch das Berfettum erfest. Geschmaatvoll kann man das auf feinen Fall nennen.

## Worden

Ebenio ichlimm wie die beiden eben begeichneten ist aber noch eine dritte Berwirtung, die neuerdings aufgedommen ist und in furger Zeit reisende Fortschritte gemacht hat: die Berwirtung, die sich in dem Weglassen die Partigips worden im passiven Bersettum zeigt. Es handelt sich auch gier um eine Vermengung zweier grundverschieben Zeitschreib, der bei den, die man in der Grammanit als Persettum und als Persetum praesens begeichnet.

In autem Schriftbeutsch nicht nur, sonbern auch in ber gebildeten Umgangsfprache ift noch bis por turgem aufs itrenafte untericieben morben amifchen amei Gaten. wie folgenden: auf bem Roniasplate find junge Linden angepflangt morben, und: auf bem Ronigsplate find junge Linden angepflangt. Der erfte Cat melbet ben Borgang ober bie Sandlung bes Anpflangens - bas ift bas eigentliche und mirfliche Berfeftum; ber zweite beschreibt ben burch bie Sandlung bes Anpflanzens geichaffnen gegenwärtigen Buftand - bas ift bas, mas bie Grammatif Perfectum praesens nennt. Der Altarraum ift mit funf Gemalben gefchmudt morben bas ift eine Mitteilung; ber Altarraum ift mit fünf Gemalben aeichmudt - bas ift eine Beidreibung. Wenn mir ein Freund Luft machen will, mit ihm vierhandia ju fvielen, fo jagt er: Romm, bas Rlavier ift geftimmt! Dann tann ich ihn mohl fragen: Co? mann ift es benn gestimmt morben? aber nicht: mann ift es benn geftimmt? benn ich frage nach bem Borgange. ein Maler fagt: Mir find fur bas Bild 6000 Mart geboten, fo heißt bas: ich tann bas Belb jeben Augenblid befommen, ber Bieter ift an fein Gebot gebunben. Saat er aber: Mir find 6000 Mart geboten morben. fo tann ber Bieter fein Gebot langft wieder gurudgezogen haben.

Sandelte fichs um einen besonders feinen Unterschied, ber ichmer nachzufühlen und beshalb leicht zu permiichen mare, fo mare es ig nicht zu permundern, menn er mit ber Reit perschmande. Aber ber Unterschied ift fo grob und fo finnfallig, bag ibn ber Ginfaltigite begreifen muß, Und doch bringt ber Unfinn, eine Sandlung, einen Borgang, ein Greignis als Ruftand, als Cachlage binguftellen, in immer weitere Rreife und gilt jest offenbar für fein. Gelbit altere Leute, benen es früher nicht eingefallen mare, fo ju reben, glauben bie Dobe mitmachen ju muffen und laffen bas morben jest meg. Täglich tann man Mitteilungen lefen, wie; Dr. Cd. ift gum außerordentlichen Brofeffor an der Universität Leipzig ernannt - bem Freiherrn von G. ift auf fein Befuch ber Abichied bewilligt - in S. ift eine Gifenbahnftation feierlich eröffnet - ober Gate, mie: über ben Begriff ber Bhilologie ift viel berumgeftritten - bie martifchen Stande find um ihre Ruftimmung offenbar nicht befragt - fo ift bie Reformation in Breuken als Boltsfache pollsogen - er behauptete, bak er in biefer Unitalt mobl gebrillt, aber nicht erzogen fei - bie Methode, in der Niebuhr fo erfolgreich die romische Beichichte behandelte, ift pon Rante auf andre Gebiete ausgebehnt - man rubmt fich bei ben nationalliberalen, bag über 12000 Stimmen pon ihnen abaes geben feien - es fann nicht geleugnet merben, bag an Berbekung geleistet ift, mas möglich mar - wie batte die icone Sammlung guffande tommen tonnen, wenn nicht mit reichen Mitteln bafur eingetreten mare?

Doppelt unbegreiflich wird der Unsun, menn durch dimusikaung einer Zeitangabe nach defonders sichlbar gemacht wird, das eben der Borgang (manchmal sogar ein wiederholter Borgang) ausgedrückt werden sol, nicht be durch den Borgang entstanden Sachlage. Aber gerade auch diesem Unspin begegnet man täglich in Zeitungen und neuen Büchern. Da beigt est das Berbot der umb der Zeitung ist heute wieder aufgehoben (morben! möchte man immer dem Zeitungsches zurufen) —

ber Anfana ju biefer Umgestaltung ift icon por lan: gerer Beit gemacht (morben!) - biefe Frage ift icon einmal aufgeworfen und bamals in verneinendem Sinne beantmortet (morben!) - porige Boche ift ein Flügel angefommen und unter großen Feierlichfeiten im Rurfaal aufgeftellt (morben!) in fpaterer Beit find an biefer Tracht bie manniafachften Beranderungen porgenommen (morben!) in gotifder Reit ift bas Schiff ber Rirche außerlich verlangert und breifeitig gefchloffen (morben!) - an ber Stelle, mo Tells Saus geftanden haben foll, ift 1522 mit feinen Taten bemalte Rapelle errichtet (morben!) - es ift bas eine fo bentmurbige Ericheinung, daß fie icon por hundert Jahren einer eignen Unterfudung unter jogen (morben!) ift - am Tage barauf, ben 25, Januar, find noch brei Statuen aus. gegraben (morben!) - jebenfalls ift ber Schers in Rarlobald bei irgend einer Belegenheit aufs Tavet gebracht (worden!) - in B. ift biefer Tage ein Runfthandler megen Betrugs ju feche Monaten Befangnis verurteilt (morben!) - biefe Dinge find offentundia, benn fie find hundertmal beiprochen (morben!) - bie Bandlungen ber Mobe find gu allen Zeiten von Sittenpredigern befampft (morben!) - bis 1880 ift von biefer Befugnis nicht ein eingiges: mal Bebrauch gemacht (morben!).

Wo der Unifun hergefommen ift? Er sammt aus dem Niederbeuischen und dat seine ichnelle Bertreitung unzweiselhaft von Berlin aus gefunden. Die Unterscheiden der Verlin aus gefunden. Die Unterscheiden gerieba in untere Sprache ist andlich verfälltindsässiginung, sie ist ert im sinispennen Jahrundert zustambe gefommen, und zwar aus allemälisch. Erit um die Witte des sinispennen Jahrunderts sing man an, zu sagen: daß ein Kineckt geschlagen ist worden dannag immer in vieler Wertriellung). Wer sich im sie dagert wer der die vollen und die vertrechte das der die die vertrechte den der die vertrechte den der die vertrechte den der die vertrechte den die vertrechte der die vertrechte und die vertrechte den die vertrechte und die vertrechte der die vertrechte und die vertrechte den die vertrechte und die vertrechte der der die v

unvollfommnen Svrachress, ber beute doch lediglich auf der Stufe eines Brovinzialismus steht, aller Bermuntt und aller Logit zum Trog der gebildeten Schristiprache wieder aufnötigen zu wollen! Der Unterricht sollte sich mit aller Nacht gegen bielen Ridfchrist strauben.

## Wurde geboren, war geboren, ift geboren

Eine biographische Darstellung ift natürlich auch eine Erzählung, tann fich also in teinem andern Tempus bewegen als im Imperfett. Aber ber erfte Can, Die Beburtsangabe, wie ftehts bamit? Goll man ichreiben: Leffing mar geboren. Leffing murbe geboren ober Leffing ift geboren? Alle brei Musbrucksmeifen tommen vor. Aber mertwürdigerweise am häufigften bie falfche! Er ift geboren - bas tann man boch pernunftiger: meife nur von bem fagen, ber noch lebt. Den Lebenben fragt man: mann bift bu benn geboren? Und bann antwortet er: ich bin am 23. Mai 1844 geboren. Bon einem, ber nicht mehr lebt, fann man wohl am Schluffe feiner Lebensbeichreibung fagen; geftorben ift er am 31. Oftober 1880. Damit fallt man gmar aus ber Form ber Ergablung beraus in die ber bloken tatfächlichen Mitteilung; aber die ift bort gang am Blate. benn fie brudt bie gegenwärtige Cachlage aus. Um Anfang einer Lebensbeichreibung aber tann es boch pernünftigermeife nur beifen; er mar ober er murbe ge= boren; mit murbe verfete ich mich - mas bas naturlichfte ift - an ben Anfang bes Lebenslaufs meines Belben, mit mar verfete ich mich mitten binein. In wieviel hundert und taufend Fällen aber wird in Beitungsauffagen, im Ronversationsleriton, in Runft- und Literaturgeschichten, in ber Allgemeinen beutschen Biographie uim, die Gebantenlofigfeit begangen, bag man pon Berftorbenen zu ergablen anfangt, als ob fie lebten. Den Tehler bamit verteidigen ju wollen, bag man fagte: ein großer Mann lebe eben nach feinem Tobe fort, mare ein arge Cophisterei. Das Fortleben ift boch immer nur bilblich gemeint, in ber Biographie aber handelt fiche um bas mirtliche Leben.

## Ergählung und Inhaltsangabe

Ber eine Geschichte ergablt, bedient fich bes Imperfelts; alle Greigniffe, Die por ber Beichichte liegen, Die erzählt wird, alfo zu ber fogenannten Borfabel gehören, muffen im Blusquamperfett mitgeteilt werben. Imperfett und Blusquamperfett find die beiden einzigen Tempora, bie in ben ergablenden Abichnitten einer Novelle ober eines Romans portommen tonnen. Die Borfabel braucht nicht am Anfang ber Novelle ju fteben, fie tann mitten in ber Novelle nachgetragen, ja felbit auf mehrere Stellen ber novelle verteilt werden. Immer aber muß bas fofort burch ben Tempuswechiel fenntlich gemacht werben. Bieht fich nun die Borfabel in die Lange, fo wird ber Lefer balb bes Blusquamperfefts überbruffig, und ber Erzähler muß bann auch die Borfabel in bas Imperfett zu lenten fuchen. Das geschickt und fein und an ber richtigen Stelle ju machen ift eine Aufgabe, an ber viele Ergabler icheitern.

Roch ichwieriger freilich icheint eine anbre Aufgabe ju fein: wenn Regenfenten ben Inhalt eines Romans, eines ergablenben Gebichts, eines Dramas angeben, fo zeigen fie nicht felten eine flagliche Silflofiafeit in ber Unwendung ber Tempora. Man tann Inhaltsangaben lefen, beren Darftellung gwijchen Brafens und Imperfett, Berfett und Blusquamperfett nur immer fo bin- und bertaumelt. Und boch ift auch biefe Aufgabe eigentlich nicht ichwieriger als bie anbre. Gin Buch, bas befprochen mird, liegt por. Da hat fein andres Tempus etmas qu fuchen, als bas Braiens und bas Berfettum, bas Braiens für die Geichichte felbft, bas Berfettum für die Borgeschichte. Wer ben Inhalt miffen will, fragt nicht; wie mar benn die Geschichte? sondern: wie ift benn die Beichichte? Und anders tann ber auch nicht antworten. ber ben Inhalt bes Buches angibt; er tann nur fagen: bie Beschichte ift fo, und nun fangt er im Brafens an: auf einem Gut in ber Rabe pon Dangig lebt ein alter Rittmeifter; er hat fruber eine gablreiche Familie gehabt, fteht aber nun allein ba ufm. Much mer in ber Unterhaltung ben Inhalt eines Schaufpiels angibt, bas er am Abend zuvor im Theater gesehen hat, bedient sich keines andern Tempus und kann sich keines andern bedienen. Nur manche Zeitungsschreiber scheinen das nicht beareisen zu können. \*)

Nicht gang leicht dagegen ift es wieder, in der Erjahlung das sogenannte Prassens historieum, das Präfens der lebhaften, anschaulichen Schilberung richtig anzuwenden. Genau an der richtigen Settle in diese Präfenseinzufallen, genau an der richtigen Settle sich wieder einzufallen, genau an der richtigen Settle sich wieder Imperfest zurückzuieben, das glückt nur wenigen. Die weiten machen est weht fürwich.

## Tempusverirrung beim Infinitiv

Benn jemand anftatt: ba muß ich mich geirrt haben - fagen wollte: ba mußte ich mich irren ober: ba habe ich mich irren muffen, fo murbe man ihn mohl fehr perbutt anfeben, benn eine folde Tempusverschiebung aus bem Infinitiv in bas regierende Berbum lieke auf eine etwas ungewöhnliche Beiftesperfaffung ichließen. Der Fehler mirb aber aar nicht felten gemacht, nur daß er nicht immer fo verbluffend hervortritt. 1. B.: ich alaube bemiefen zu haben, baf bie Berfügung bes Oberpräsidenten an dem Anschwellen der Bewegung nicht ichuld fein tonnte (anftatt: nicht ichuld gemefen fein fann). Richt beffer, eher noch ichlimmer ift es, Die Bergangenheit boppelt zu feten, g. B .: fpater mochten mohl die Arbeiten für ben Rurfürsten bem Rünftler nicht mehr die Duge gelaffen haben. Benn ein Boraana aus ber Bergangenheit nicht als wirklich, fonbern mit Bilfe von icheinen, mogen, tonnen, muffen nur als möglich ober mahricheinlich hingestellt werben foll, io gehört die Bergangenheit natürlich nicht in die Form ber Ausfage, benn bie Ausfage geschieht ig in ber Begen-



<sup>&</sup>quot;) Den Justalt einest Traums durz anzugefen, gedört zu den keiterlen Aufgaben fir deuriche Auffäge in den geren Gegenstelle flossen. Est ihr auf eine Musipale, sie der bie gefennt inechen lannt. Est ihr auf eine Aufgabe, der der die gefennt inechen lannt. Bie bield ärzerfiglie, Serrettun dere Hinnte fig der Lederre erhoren, wern, er bei der Korchöprechung immer auch diese Zempunktrage mit den Nunnern attribullic erhretten.

wart, fondern fie gehört in den Infinitiv. Es muß alfo

beigen: mogen nicht gelaffen haben.

Manche möchten es ja nun gern richtig machen, find ich ser über die richtige Form des Infinitios nicht flar. Wenn 3. B. jemand ichreibt: Ludwig icheint sich durch jeine Borliede für die Musift etwas von den Wissenschaften den Saben — und sich einschlich danit den Sah: Ludwig hatte sich von den Wissenschaften entfernt — in das Gebiet der Wahrscheinlichkeit gericht zu daben, so irrt er sich. Die Tempora des Indiatus und des Infinitios entsprechen einander in soleander Meise.

- 2. entfernt fich icheint fich ju entfernen.
- L. entfernte sich scheint sich entfernt zu haben (nämlich damals).
- 2. hat sich entfernt scheint sich entfernt zu haben (nämlich jett).
- 2. hatte fich entfernt icheint fich entfernt gehabt gu haben.
- 2. wird fich entfernen fcheint fich entfernen gu wollen.

## Relativfate. Welcher, welche, welches

Unter den Nebensägen ift keine Art, in der so viel und so mannigfallige Fehler gemacht würden, wie in den Relativsägen. Freilich sind sie auch die am häusigsten verwendete Art.

Sin Hauptübel unfter gangen Welativlaßbildung liegt junächft nicht im Sahbau, sondern in der Berwendung des langweiligen Relativpronomens welcher, welche, welches. Das Relativpronomen welcher gehört, wie in vieles ander, ausschleisich der Papieriprache an, und ba sein Umfang und seine Schwere in gar keinem Berhältnis zu einer Aufgabe und Desstung stehen, in rück es gang besonders zu der bereiten, schlens den welch einer Aufgabe und Desstung in den, wie war welcher schriftsprache bei. In der ältern Sprache war welcher (swelber) durchaus nicht allgemeines Relativpronomen, sondern nur indefinites Auchativ, es bebeutete: wer nur irgend squisquis), jeder, der, noch bei Luther: melden ber Gerr lieb hat, ben guchtiget er. Erft feit dem fünfzehnten Jahrhundert ift es allmählich jum gemeinen Relativum herabgefunten. Aber nur in ber Schreibsprache, die fich fo gern breit und wichtig ausbrudt, querft in Überfetungen aus bem Lateinischen; ber lebendigen Sprache ift es immer fremb geblieben und ift es bis auf den beutigen Tag fremb. niemand fpricht melder, es wird immer nur geidrieben! Man beobachte fich felbit, man beobachte andre, ftundenlang, tagelang, man wird bas vollständig bestätigt finden. Es ift aang undeutbar, daß fich in freier, lebendiger Rede. wie fie ber Mugenblick ichafft, bas Relativum melder einstellte; jedermann fagt immer und überall: ber, bie, bas. Es ift undentbar, daß jemand bei Tifche fagte: bie Gorte, melde mir porfin getrunten haben, ober: wir gehen wieder in die Commerfrische, in welcher wir poriges Jahr gemefen find.\*) In ftenographifchen Berichten über öffentliche Berfammlungen und Berhandlungen findet man allerdings oft Relativiate mit melder. aber barauf ift gar nichts zu geben, biefe Berichte werben redigiert, und mer weiß, wie viele der babei erft nachtraglich in melder verwandelt werben, weil mans nun einmal fo für ichriftgemaß halt! Und bann: Leute, Die viel öffentlich reben, fprechen nicht, wie andre Menichen fprechen, fie fprechen auch, wenn fie am Rednerpulte fteben, anders als in der Unterhaltung, fie fprechen nicht bloß für die Beitung, fie fprechen geradegu Beitung; alte Gewohnheitsredner, die Tag für Tag benfelben Schalenforb ausschütten und es nicht mehr für ber Dube mert halten, fich auf eine "Ansprache" vorzubereiten, fuchen auch mit ihrem welcher Beit ju gewinnen, wie andre mit ihrem ab - ab. Wenn aber ein junger Bfarrer

<sup>\*)</sup> Rur in Elibentissian und Elterreiß wird vor eine der nus geproden, aber immer nur von Reuten, bie fig agebildet ausbilden mödlen. In beren faligen, halbgebilderen hodbeautig – de großert ausbilden mödlen. In beren faligen, der lagen ein icht is bis die Brofelforen in Gefellicht, ionbern auch ison be Troßekenbutiger, wenn fie zu immeragedemmer finh, um zu einem neuen Tauf Leitlung zu nechnen. De immeragedemmer finh, um zu einem neuen Tauf, Leitlung zu nechnen.

auf ber Rangel Relativfate mit welcher anfängt, fo fann man ficher fein, bag er bie Brebigt aufgeschrieben und wörtlich auswendig gelernt hat: wenn ein Festrebner aller Augenblide melder fagt, fo tann man ficher fein, bag bas Manustript feiner Festrebe ichon in ber Redaftion bes Tageblatts ift. Ber ben Musbrud im Mugenblide ichafft, faat ber, nicht melder. Darum ift auch welcher in ber Dichtersprache gang unmöglich. In Stellen, wie bei Boethe (in ben Benetignischen Gpigrammen); melde perftoblen freundlich mir ftreifet ben Urm - ober bei Schiller (in Chatefpeares Schatten): bas große gigantifche Schicffal, welches ben Denichen erhebt, wenn es ben Menichen germalmt - ober bei Boltn: munberfeliger Dann, melder ber Stadt entfloh - ober bei Schifaneber; bei Mannern, melche Liebe fühlen - ober bei Tiebae (in ber Urania): mir auch mar ein Leben aufgegangen, meldes reichbefrangte Tage bot - oder bei Uhland; ihr habt gehört die Runde vom Fraulein, melches tief ufm., ift es nichts als ein langweiliges Berefulliel, eine Strohblume in einem Rofenftrauß. Darum wird es ja auch mit Borliebe in ber Biebermeierpoefie verwendet und wirft bort fo unnachahmlich tomifch: ju beneiden find die Rnaben, melche einen Ontel haben, ober: wie g. B. hier von biefen, welche Mar und Morit hießen. Aber auch in ber bichterischen Brofa, mas gabe man ba manchmal brum. menn man bas melder hinausmerfen fonnte, wie bei Gottfried Reller in Romeo und Julie auf bem Dorfe: fie hordten ein Beilchen auf biefe eingebilbeten ober wirflichen Tone, welche von ber großen Stille herrührten, ober melde fie mit ben magischen Birfungen bes Mondlichtes verwechselten, meldes nah und fern über bie grauen Berbitnebel mallte, melde tief auf ben Grunden lagen!

Leider lernt man in der Schule als Relativpronomen tannn etwas andres kennen als welcher. Man schlage eine Grammatif auf, welche (hier ist es am Platzel denn hier heißt est welche auch immer) man will, eine lateinische, eine griechische, eine französliche, eine engriechische: wie ist das Kelativpronomen in Deutsche über-

fest? Belder, melde, meldes! Allenfalls fteht ber, bie, bas in Rlammern bahinter, als ob bas gelegentlich einmal als Erfat bafür gebulbet merben tonnte! Und fieht man in die Beispielfate, die jur Ubung in Die frembe Sprache überfett werben follen, wie fangen bie Relativfage an? Immer mit welcher, welche, welches. Rur ia nicht mit ber, ber Schuler tonnte ja einmal irre merben! Daf die lebendige Sprache eine einzige große Biberlegung biefes Unfinns ift, fieht gar niemand, Rein Bunder, bag ben meiften fpater bas lanameilige Bort in die Feder läuft, sowie fie die Feder in die Band nehmen. Berade umgefehrt mußte es fein. In allen Grammatiten mußte ber, bie, bas als Relativoronomen ftehn, bahinter in Rlammern melder, melde, meldes, benn bas ift boch bas traurige Surrogat. Man benute in Gottes Ramen melder im Unterricht ein paar Bochen lang als Berftandnisfrude; aber jobalb ber Junge ben Begriff bes Relativs gefaßt hat, mußte bie Rrude unbedingt meggeworfen, und er wieder auf feine eignen Beine geftellt merben. Wer einmal auf biefes Berhaltnis amifchen ber und melder aufmertiam geworden oder aufmertfam gemacht worden ift, ben verfolgt melder formlich beim Lefen, er ficht es immer gleichsam gesperrt ober fett gebruckt, und in menig Tagen ift es ihm gang unerträglich geworben; wenn ers ichreiben mollte, fame er fich entweber aans ichulfnabenhaft por, ober er fahe fich fiten wie einen alten, verschleimten Aftnarius mit Batermorbern, Sornbrille und Ganfetiel. Bisweilen will ihm wohl noch einmal ein mel- aus ber Feber laufen; aber weiter fommt er nicht, bann ftreicht ers ohne nabe burch und fent der darüber. \*)

Aber gibt es benn nicht Fälle, wo man welcher gar nicht umgehen kann, wo man es gang notwendig

braucht, um einen baflichen Gleichklang zu permeiben? Wenn nun unmittelbar auf ber (qui ober cui) ber Artitel ber folgt, unmittelbar auf bie (quae ober quam ober quos ober quas) ber Artifel bie? Rifolaus, ber ber Bater bes Andreas geweien mar - eine Bermandlung, bei ber ber große Borhang nicht fällt - bie Broseffionsitrage, auf ber ber Bapit jum Lateran jog auf ber Biefe, burch bie bie Strafe führt - bie Bild: werte, die die hehre Gottin perherrlichen - bas Tau. bas bas Fahrzeug am Ufer hielt - bas find boch gang unerträgliche Gage, nicht mahr? Mancher Schulmeifter behauptets. Es gehört bas in bas berühmte Ravitel von den angeblich unichonen Biederholungen, vor benen der Unterricht zu warnen pflegt. Die Warnung ift aber gang überflüffig, fie ftammt nur aus ber Unichauung bes Bapiermenichen, ber die Sprache bloß noch ichwarz auf weiß, aber nicht mehr mit ben Ohren aufzufaffen permaa. Der Bapiermenich fieht bas boppelte ber ber ober die die, und bas floft ihm Entfeten ein. Aber lies boch einmal folche Gate laut, lieber Lefer, hörft bu nichts? 3ch bente, es wird bir aufdammern, bag es amei gang perichiedne Borter find, bie bier nebeneinander fteben; ein lang und ichmer gesprochnes ber (bas Relativpronomen) und ein turz und leicht gesprochnes ber (ber Artitel). Bas man hort, ift: beer br. Rebermann fpricht fo, und feinem Menichen fällt es ein, baran Unitof su nehmen: warum foll man nicht fo fcreiben? Aberalaube, bummer Aberalaube! Und fürchtet fich benn jemand por bag bas? Reber ichreibt unbebentlich: mir miffen, baß bas hochfte Gut bie Befundheit ift. Ach fo, bas find mohl zwei verschiedne Borter? bas eine mit g, bas andre mit 3? Rein, es find teine perichiebnen Borter. Sie klingen gleich, und fie find gleich; bas Fügewort bag ift ja nur in ber Schrift gang willfürlich von dem hinmeisenden Fürwort bas untericieben worden. Aberalaube, bummer Aberalaube!\*)

<sup>\*)</sup> Wenn man nicht der der oder die die schreiben blirfte, dann dürfte man auch nicht schreiben: an andrer Stelle, ein einzigesmal, bei beiden Gelegenheiten, mit mit leidiger Miene. Gehr oft entsteht

#### Das und was

Ein haklicher Fehler ift es, ftatt bes relativen bas au ichreiben mas, wenn fich bas Relativ auf einen beftimmten einzelnen Gegenftand bezieht, j. B. bas Saus, mas - bas Buch, mas - bas Biel, mas. Rur bie niedrige Umgangefprache brudt fich fo aus; in der auten Schriftsprache wie in ber feinern Umgangssprache ift mas als Relativ auf gang bestimmte Falle beichrantt: es barf nur hinter fubftantivierten Fürmörtern, Rahlmörtern und Gigenschaftsmörtern gebraucht merben, 1. B. bas, mas - basfelbe, mas - etmas, mas alles, mas - vieles, mas - bas menige, mas bas'einzige, mas - bas erfte, mas - bas lente, mas - bas meifte, mas - bas Gute, mas bas Befte, mas. Doch ift auch hier, namentlich bei ben fubstantivierten Abieftiven, mohl zu unterscheiden amifchen folden Fällen, mo es fich um ein Allgemeines handelt, und folden, mo etwas Befondres, Beftimmtes, Einzelnes vorschwebt. Falle der zweiten Art find 3. B .: etmas Un geichidtes, bas mich in Berlegenheit brachte - bas Bittre, bas gwifden uns getreten ift - bas Befondre, bas bem Allgemeinen untergeordnet ift bas Schiefe und Sintende, bas jeder Bergleich bat - bas Moralifche, bas einem boch nicht gleich: giltig fein fann - bas Erlernbare, bas fich jebergeit in Büchern wieber auffinden lagt - menn an bas Bute, bas ich ju tun permeine, gar ju nah mas Schlimmes grengt (Leffing). Sinter bem Guverlativ von fubstantipierten Gigenschaftsmortern ift in ben meiften Fällen mas bas richtige, aber boch nur beshalb, meil gewöhnlich ein partitiver Genitiv ju ergangen ift (von bem, pon allem), ber bas mas verlangen murbe.

Benn ich fage: bas Erhabenfte, mas Beethopen geichaffen hat - fo meine ich nicht bas Erhabenfte überhaupt, fondern eben bas Erhabenfte von bem ober von allem, mas Beethoven gelchaffen hat. Der Superlativ für fich allein bezeichnet bier noch gar nichts. ber Relatipfat ift die notwendige Ergansung basu. Wenn ich bagegen fage: bas Erhabenfte, bas mir Gott nennen, fo ift gar nichts ju ergangen, ber Relativfat fann auch fehlen, es ift bas Erhabenite ichlechthin gemeint. Beifviele ber erften Urt find; bas Sochfte, mas mir erreichen tonnen - bas Schlimmfte. mas einem Staate miberfahren tann - bas Arafte . mas Menichen aneinander antun fonnen - bas Befte, mas bu miffen fannit, barfft bu ben Buben boch nicht fagen (Fauft) - er preift bas Sochfte, bas Befte, mas bas Sers fich municht. mas ber Ginn begehrt (Schiller). Sier wird benn auch meift richtig mas gefett. Rach bem Bofitip gebrauchen aber auch aute Schriftfteller blindlinge balb bas, balb mas. Sieht man fich bie Beifpiele naber an, fo fieht man, baß fie viel öfter bas Faliche als bas Richtige getroffen haben.

Endich ift was für das auch de notwentig, wo fich das Arctin auf den Anhalt eines gangen Cases bezieht, z. B. der Mensch, das Tier mit zwei Handen, das auch lachen kannt, was der Alfe immer noch nicht fertig bringt. In einem Sende wie: es ilt kien freundliches Bild, was der Berfaller vor unst aufrollt — wird nicht beutlich, do sich was der etwa auf Bild beziehen foll; man kann den Relativläg auch als Subjektigs auffasser: was der Berfaller wor unst aufrollt. Wie was der Berfalfer vor uns aufrollt, itt fein freundliches Bild. In diesem Halle wäre natürlich was richtig, im andern mitites ab als heifes beste der

## Wie, wo, worin, womit, wobei

Das Präpolitionen in Berbindung mit bem Aelativpronomen durch die hüblichen relativen Adverbia worden, noraus, nomit, wobei, noran, mofilt ulw. erfest werden fönnen und in der lebendigen Sprache sehr oft erfest werden, wenn sich das Aelativ auf eine Sache (nicht auf eine Berfon!) jurudbegieht, daran benten beim Schreiben die meniaften, und wenn fie baran benten, fo magen fie nicht, Gebrauch bavon zu machen. Um ehesten getrauen fie fiche noch ba, mo fie auch mas ftatt bas fagen murben. Aber ein Brief, morin eine Rlache, morauf - ein Deffer, momit - ein Mittel, modurch - eine Regel, mobei - ein Beichent, worüber - eine Befahr, wovor - (auch: ber Grund, meshalb) - wie menigen will bas aus ber Feber! Sie halten es momonlich aar für falich. Grgend ein Schulmeifter, ber fich nicht vom Lateinischen hatte losmachen konnen, hat ihnen vielleicht einmal in der Augend bavor bange gemacht, und fo ichreiben fie benn: biefe beiben Buntte find es, an melchen Grimm aufs ftrengfte festgehalten hat - ber innige Rufammenhang, in meldem Glaube, Recht und Gitte fteben - bas einfache, ichmudlofe Gewand, mit meldem uns die Ratur wie eine Mutter umfanat uim. Und boch heift es in bem Burgerichen Spruch: Die ichlechtsten Früchte find es nicht, woran die Befven nagen. Run gar bas einfache mo: bas Gebäude, mo - ein Gebiet, mo - in einer Stadt, mo - in allen Fällen . mo - eine Belegenheit, mo - eine Ausgabe. ma (2 A ber Sonran die Meladie hat), und nollende biefes einfache mo von der Beit gebraucht: wir gebenten an jene Beit der Jugend, wo wir zuerst auszogen die Eltern find genotigt, über ben Bildungsgang ihrer Rinder ichon ju einer Beit Bestimmungen ju treffen, mo beren Unlagen noch zu wenig hervorgetreten find - feit bem 29. Mars, mo bie neue Bewegung begann - feit bem Jahre 1866, mo er sein Amt niedergelegt hatte wie wenige magen bas zu ichreiben, wie wenige haben eine Uhnung davon, daß auch das grammatisch gang richtia und hundertmal ichoner ift, als bas ungeschickte: feit bem 29. Marg, an meldem Tage - feit 1866, in welchem Jahre ufm.\*) Ift es nicht flaglich



<sup>&</sup>quot;) hier ist eine Apposition, die vor dem Relativpronomen stehen mußte, in den Relativsa verfest. Das ist vollends undeutsch, es ist aan dem Zatelmischen nachaedmit.

tomiich, in einem Manuftript feben ju muffen, wie ber Berfaffer erft geschrieben hat: Die Depefche gelangte an bemfelben Tage in feine Sande, als ufm., bann bas als wieder burchaeftrichen hat und barübergefest: an melden, aber auf bas aute, einfache, natürliche mo nicht verfallen ift? Und genau fo ift es mit wie. Die Art und Beije, wie - in bem Grabe, wie - in jenem Sinne, mie - in bem Mage, mie - über bie Richtung, wie - wie wenige getrauen fich bas zu ichreiben! Die alten Annungen maren Broduttingenoffenschaften in ienem pernunftigen Ginne, in meldem jeber Staat es ift - man mar im Ameifel über die Art und Beife, in welcher die foziale Gesetgebung porzugehen habe ein Bier, bas in bemfelben Grabe ungeniegbar mird, in welchem fich feine Temperatur über ben Gefrierpuntt erhebt - in bem Dage, in meldem (mie!) fich die Partei dem Augenblicke nabert, in welchem (mo!) fie ihr Beriprechen erfüllen foll - anders ichreibt ber Baviermenich nicht.

Das relative Abverbium mo bedeutet feinesmegs, wie fo viele glauben, nur ben Ort, es bedeutet, wie bas ihm entsprechende ba . ebenfo aut auch die Reit. Mertmurbigermeife hat man noch eher ben Mut, ju ichreiben: bie Beit, ba - als: bie Beit, mo. Manche lieben foaar biefes ba, siehen alfo bier bas Demonstrativ in ber relativen Bedeutung por, mabrend fie boch fonft immer welcher für ber ichreiben, Aber ba als Relativ flingt uns heute boch etwas peraltet (man bente nur an ben Bibelfpruch: feid Tater bes Borts und nicht Borer allein, bamit ihr euch felbft betrüget), es fann auch leicht mit bem faufalen ba verwechselt merben, 3. B. mitten in einer truben Beit, ba ihn ein Augenleiben beimfuchte. Fur in welchem follte man, mo es irgend angeht, ichreiben morin; bei in bem entfteht ber Ubel: ftand, bak es mit bem Fugewort inbem (entftanben aus in bem bag) vermedfelt merben tann. Auf bem Bapier natürlich nicht, aber bas Bapier geht uns auch gar nichts an: beim Soren tanns permechielt merben bas ift die Bauptfache!

## Wechfel swiften der und welcher

Wenn ju einem Borte zwei (ober mehr) Relativfage zu fugen find, fo halten es viele für eine besondre Schonheit, mit bem Relatippronomen abzumechseln. E8 ift bas ber einzige Fall, mo fie einmal mit Bewußtfein und Abficht zu bem Relatipum ber greifen, mabrend fie fonft, wie bie Schulfnaben, immer melcher ichreiben, Jeben Tag fann man Gate lefen wie; bas Allegro und bas Scherzo fanden nicht bas Mag von Beifall, melches mir erwartet batten, und bas fie verbienen - iebes Grundftud, me Iches minbeftens ju einem Grundfteuerertrage von 200 Mart eingeschätt ift, und bas minbestens einen Tarmert von 1000 Mart hat - lehrreich ift bie Rieberichrift burch bie Rorrefturen, melde ber Romponist selbst barin vorgenommen hat, und die fich nicht nur im Andern einzelner Noten zeigen - es hat bas tiefere Urfachen, um bie fich bas Bublifum freilich nicht fummert, melde aber die bramatischen Dichter beachten follten - in einen weiten Sausflur munbete bie Treppe, me Iche in die obern Stochverte führte, und bie man gern als Benbeltreppe gestaltete - bie ehrmurdigen Denkmäler ber Drudfunft, melde uns ber Altmeifter felbft hinterlaffen hat, und bie man mit bem Ramen Biegenbrucke bezeichnet - es geht nicht an, baß wir Schaben groß machien feben, bie uns als ichmache Ropfe ericheinen laffen, und auf melche bie Fremben mit Fingern weisen - es war ein Klang in seinen Borten, melder alle Bergen ergriff, und bem fie gern meiter gelauscht hatten - Auffate, melche bereits in verichiebnen Reitschriften erschienen find, und bie burch ihre Begiehungen auf Schmaben gufammengehalten merben. Rein Zweifel; in allen biefen Fallen liegt ein abfichtlicher Bechfel por; alle, die fo fchreiben, glauben eine besondre Feinheit anzubringen.

Mer gerade das Gegenteil ist der Jall. Mogeschen davon, daß die Wiederholung des Relativpronomens bisweiten gang überstüffig ift, weit dasselbe Schgestüge bleibt, ist es auch unbegreissich, wie jemand in seinem Spradgestüßt so irre gehen kann. Wenn man an ein

Sauptwort zwei ober mehr Relativiage anschließt, so ftehn doch biese Sage als Bauglieber innerhalb bes Satgefüges parallel zueinander, etwa so:



Bie tann man ba auf ben Gebanten tommen, biefe beiben parallelftehenden Gage verichieden antnupfen gu wollen! Das natürliche ift es boch, parallellaufende Sane auch gleichmäßig angufnupfen, ja co ift bas geradegu notwendig, die Abwechilung ftort nur und führt irre. Benn ich erft ber lefe und im nachften Gate melcher. fo fuche ich unwillfürlich bei bem mechselnden Bronomen auch nach bem wechselnden Sauptwort und febe ju fpat, daß ich genarrt bin. Mit ber vermeintlichen Schonheitsregel ift es also nichts; auch fie ift nur ein Erzeugnis ber abergläubischen Furcht, fury hintereinander zweimal dasfelbe Wort - geschrieben zu feben. Die vernünftige Regel heißt: Barallele Relativiate muffen mit bemfelben Relatippronomen beginnen, also alle mit ber, bie, bas. Es aibt viele Talente, die vielleicht nie felbständig etwas erfinden werden, die man daher auf der Afademie medlos mit Rompositionsaufgaben plagt, Die aber beweglich genug find, das in der Ropierschule erlernte frei umqubilden - bas ift gutes Deutsch. Belcher, welche, meldes ift auch hier pollig entbehrlich.

Etwas andres ift es, wenn auf einen Relativlat ein zweiter folgt, der sich an ein neues hauptwort in dem ersten Relativsat anschließt, etwa so:

hauptias

Erster Relativsas

Sweiter Relativsas.

Da wechselt die Beziehung, und da hat es etwas für ich, auch das Peroneme mechselt zu lollen; die Abs wechslung kann da sogar die richtige Auffassung er-leichtern und beichseungen, voie in folgenden Sägen: Klauiere, die den Anforderungen enthyrechen, welche in Tropengegenden an sie gestellt werden Gefese, die bestimmte Organisationen zum Gegen-

ftande haben, welche nur bei ber fatholischen Rirche porfommen - bie Buhnen, Die mit einer ftanbigen Schar von Freunden rechnen tonnen, melde mit liebevollem Intereffe ihrer Entwidlung folgen - Berbefferungen, die ber Dichter ber britten Musgabe feiner Bedichte ju geben beablichtigte, melde er leiber nicht mehr erlebte - Umerita gerfällt in zwei Salften, die nur durch eine verhaltnismaßig ichmache Brude aufammenhangen, melde fich nicht au einem Sanbelsmeg eignet - in bem Batt, ben Fauft mit bem Beifte ber Berneinung ichließt, welcher fich als ber Zwillingsbruber bes Tobes betennt - es fehlte bisher an einer Darftellung, Die allen Unforderungen entiprochen hatte, melde an Runftblatter von nationaler Bebeutung au ftellen find - es gelang uns, in Begiehung ju ben Stammen ju treten, Die eigentlich bie Artifel probugieren, melde unfern Raufleuten gugeben, und bie gugleich ein weites Absangebiet für unfre Industrie bieten. Dabei empfiehlt fich übrigens (aus rhuthmischen Brunden, ber Steigerung megen), ber immer an bie erfte, melder an die ameite Stelle au bringen, nicht umgefehrt! Aber nötig ift ber Wechsel auch hier nicht; mas in ber lebenbigen Sprache nicht mikperstanden wird - und ba fällt es feinem Menichen ein, zu wechseln -, wird wohl auch auf bem Bapier ju perftehn fein.

## Welch letterer und welcher lettere

An einen ganzen Rattentönig von Sprachdumulieiten rührt man mit der so beileben Wefrührung: weicher letztere. Auf die häßliche unorganische Vidung ersterer mit letzterer — eine tomparativische Weiterbildung eines Seuperlativs! — soll doch eine Bewickleigelegt werden, denn solche Erickeinungen gibt es viele in der Sprachen, wenn es auch nichts schoden und in allen Sprachen, wenn es auch nichts schoden tann, das man sich einmal das Unorganische dieser Jornnen durch die Worfellung zum Bewustein bringt, es wollte jenand der größtere, der leich siere, der jöhaltere bilden. Biel schlimmer ist ihre unlogische Kuwendung.

Wenn ein Relativsag nicht auf ein einzelnes hauptwort, sondern auf eine Reise von haupmobiten, zwei, vier, vier oder mehr solgt, so ist es lebstwerfändich, daß das Relativ nicht an das letzte Glied angeschlossen, sondern nur auf die ganze Reise bezogen werden kann, als nicht is:



Die Sauptwörter merben gleichsam ju einer Gruppe, ju einem Bundel gufammengeichnurt, und ber Relatipfat muß an bem gangen Bunbel hangen. Es tann nicht beifen: Leffing, Goethe und Schiller, ber, fondern nur: Leffing, Goethe und Schiller, Die, Das fühlt auch jeder ohne weiteres. Run mochte man aber boch manch= mal, nachdem man zwei, brei, vier Dinge aufgezählt hat, gerade über das lette noch etwas näheres in einem Relativiak ausfagen. Ein blokes melder - bas fühlt ieber - ift unmöglich: es gehn ig brei porque! Aber melder lettere ober meld letterer - bas rettet! Alfo: bas Bild ftellt Johannes ben Taufer und ben Chriftustnaben bar, meld letterer von bem Taufer in die Belt eingeführt mird - einen Sauptartifel bes Landes bilbeten die Landesprodufte, mie Robalt, Bein. Leinwand und Tud, meld letteres allerbings bem niederlandischen nachstand - die Gumme bes Intel= lettuellen im Menichen fest fich jufammen aus Beift, Bilbung und Renntniffen, melden lettern auch bie Borftellungen jugegahlt merben burfen - bies trug ihm eine gerichtliche Untersuchung und zwei Jahre Saft ein, meld lettere er ju poltsmirtichaftlichen Studien benutte - ber Reger überflügelt querft feine meißen Schultameraden weit, besonders in der Mathematit und in ben Sprachen, fur meld lettere feine Begabung erftaunlich ift

Diefes lettere ift ein bequemes, aber fehr hagliches Mustunftsmittel; ein guter Schriftfteller wird feine Buflucht nie bagu nehmen. Es lant fich auch febr leicht permeiben, 3. B. indem man bas lette Blied für fich ftellt: bas Bilb ftellt Johannes ben Taufer bar, und ben Chriftustnaben, ber uim., ober indem man ftatt bes Relativiakes einen Sauptiak bilbet, worin bas lekte Sauntmort miederholt mirb.

Roch schlimmer ift es freilich, wenn, wie fo oft, meld letterer felbit ba geidrieben mirb, mo nur ein einziges (!) Substantivum vorhergebt, eine faliche Begiehung alfo ganglich ausgeschloffen ift, g. B .: ber Blan ift ber Biener Fachichule nachgebilbet, welch lettere ihn ichon feit langerer Beit hat - ber Urfunde ift bie burch ben Bifchof von Merfeburg erteilte Beftätigung beigegeben, meld lettere aber nichts beionbres enthalt - ben gefeklichen Bestimmungen gemaß icheiben vier Mitglieder aus, welch lettere aber wieder mahlbar find - Die Menge richtet fich nach ben Beamten, nicht nach bem Befet, meld letteres fie felten tennt überall wechseln üppige Biesengrunde mit ftattlichen Balbungen, meld lettere namentlich die Bergfungen und Sange bedecken. Beld ein Schwulft! vier Gilben. mo brei Buchftaben genugen! Er greift aber immer weiter um fich, und wenn er nicht befampft wird, fo ift ju befürchten, bag einmal eine Beit tommt, mo bas beutiche Relatippronomen überhaupt - meld letterer heißt.

#### Relativfabe an Attributen

Sehr porfichtig muß man bamit fein, einen Relatipfat hinter ein Sauptwort ju ftellen, bas ein Attribut mit einem zweiten Sauptworte (am haufiaften als abhängigen Genitiv) bei fich hat. Jedes ber beiben Sauptmorter, bas erfte fo aut mie bas zweite, fann einen Relativiak ju fich nehmen; es tommt nur barauf an. welches von beiben ben Ion bat. Beibe gugleich find nie betont, entweder hat das tragende den Ton, ober bas getragne, bas im Attribut fteht. Welches von beiden betont ift, ergibt fich gewöhnlich fofort aus bem Busammenhange. Rur an bas betonte Hauptwort aber tann sich ber Relativsat anschließen.

Es ift alfo nichts einzuwenden gegen Berbindungen wie folgende: mit gehn Sahren murbe ich in die unterfte Rlaffe ber Rreugichule aufgenommen, ber ich bann acht Sahre lang als Schuler angehörte - bezeichnend ift fein Berhaltnis jum Gelbe, bas er ftets wie ein armer Mann behandelte. In biefen Fallen ift bas Sauptwort bes Attributs betont, ber Relativsat ichließt fich also richtig an. Db man nicht trokbem folche Berbindungen lieber meiben follte, namentlich wenn, wie in biefen Fällen, die beiden Sauntwörter gleiches Geschlecht naben, ift eine Frage fur fich. Borlicht ift auch bier gu empfehlen, benn ein Migverständnis ift manchmal nicht ausgeschloffen. Unbedingt falfch bagegen ift folgender San: auch marne ich por einer brapourmaftigen Muffaffung ber zweiten Bariation, Die bort gar nicht am Blate ift. Es ift nämlich von ben Bariationen in einer Beethopenichen Congte bie Rebe: Die erfte Barigtion ift besprochen, nun tommt bie zweite. Betont ift alfo zweite Bariation. Da ift es flar, bag ber Relativian nur beigen tann: Die eine folche (nämlich eine bravourmakige Behandlung) gar nicht pertragt. Ebenfo falich ift: bem frangoftichen Rlaffigismus wird feine Cbenburtigfeit mit ben Alten gemahrleiftet, unter einigen unwesentlichen Bugeftandniffen an bie Reuern, bie jum Teil im Ginne von Berrault find. Sier foll fich Die auf Bugeftandniffe beziehen, es bezieht fich aber auf Reuern, benn bas ift betont.

Biel öfter sommt aber nun der umgekehrte Fehler vor: daß ein Relativsaß an daß zweite Hauptwort angeschlossen wird, obwohl daß erste den Ton hat. In den meisten Fällen — daß ist daß Natürliche in jeder logisch orrichreitenden Darstellung — wird daß neu Hinzugesommme, daß Unterscheidende, also daß zu Betonende in dem tragenden Hauptwort liegen, nicht in dem Untsüdut. WBenn dann tropdem an daß Attribut ein Relativsag gehängt wird, so entstehen so flüstende Verbindungen wie solgende: der Dichter dies Behinachisscheres, der vortresslich insperier war – der Empfang deß Jürsten,

ber um fieben Uhr eintraf - ber Tob bes trefflichen Mannes, ber eine gablreiche Familie binterlagt - ber Appetit bes Rranten, ber allerbinge nur fluffige Mohrungsmittel au fich nehmen barf - ber linte Mrm bes Berichwundnen, ber fich permutlich berumtreibt -Flüchtigfeiten ertlaren fich aus bem forperlichen Buftande bes Berfaffers, bem es nicht vergonnt mar, bie lette Sand an fein Bert zu legen - bie folgenden Rabierungen tragen ichon ben Ramen bes Runftlers. ber inwischen auch mehrere Bildniffe gemalt batte - um ben neuen Lorbeer unfere Freundes, ber einen fo tiefen Blid in bas beutige Leben getan bat, mit Champagner ju begießen - eine Beidrantung ber Rorrefturlaft, Die miffenschaftlich gebilbete Manner taglich ftundenlang bei mechanischer Arbeit fefthalt - bie Boch : geitstorte ber Bringeffin Quife Biftorie, Die einen Untertanen, ben Bergog pon Fife, beiratet - Die Blang: nummer ber Bahrfagerin, Die noch eine ziemlich junge Frau ift - nun murbe bas Dach bes Schloffes ge: richtet, bas man in wenigen Jahren ju begiehen hoffte. Bei oberflächlicher Betrachtung wird mancher meinen, bas Storende in biefen Berbindungen liege nur barin. baß bie beiben Sauptworter basielbe Beichlecht baben. und beshalb eine falfche Begiehung bes Relativianes moalich ift. Das ift aber nicht ber Fall; es find auch folche Berbindungen nicht gut wie: bas lente Bert bes ruffifchen Ergahlers, ber es feiner Freundin Biardot in die Feber biftierte - bie lichtvollen Musfub: rungen bes Redners, ber burch feinen Gifer fur bie Sache ber epangelischen Bereine befannt ift - weift nicht der Uriprung bes Gemiffens, bas ein unveraußerliches Erbteil bes Menichen ift, auf eine hobere Macht bir.? Fur wen ber Sagbau noch etwas mehr ift als ein blokes außerliches Rusammenleimen, ber wird auch folde Berbindungen meiben.

Dit sind solche salich angeichlossen Relativiske nicht bloß dynamisch auflösig der Betonung wegen), sondern auch logisch; sie enthalten Gedanken, die gar nicht in Relativisäge gehören, beisäusige Bemertungen, zu denen rum sich des besiebes zürirgens" bingebenten soll, oder Barenthefen, Die eigentlich in Sauptfaten fteben follten. Da greifen nun auch bier wieber viele, um Diftverftanbniffen poraubeugen, au bem bequemen Ausfunftsmittel melder lettere und ichreiben: bie übermäßigen Mufagben ber Schaufpieler, meld lettere an eingelnen Tagen breimal aufgutreten haben - biefe ausgezeichnete Landichaftsftubie aus bem Garten ber Billa Medici, welch lettere ber Runftler eine Reit lang bewohnte - er mußte fich mit bem Unblick bes Baichichmamms begnugen, welch letterer am Fenfter in ber Sonne trodnete - eine grokere Reibe pon Abbilbungen firchlicher Gegenftanbe, meld lettere einft im Befit ber Dichaelistirche maren - Die Freunde ber gur Beit jum Beere einberufnen Stubenten, welch lettern biefer Aufruf nicht zu Befichte tommt ufm. Gin ichmachliches Mittel. Gine Beichmad. lofigfeit foll bagu bienen, einen Fehler zu perbergen!

# Giner der Schwierigften, der oder die?

Sehr oft wird an einen Genitio ber Debraahl, ber von bem Bahlmort einer, eine, eins abhangt, ein Relatipian angeichloffen, aber meift in folgenber falichen Beife: ich murbe bas fur einen ber harteften Un: fälle halten, ber je bas Menichengeschlecht betroffen bat - Leinig ift eine ber wenigen Grofftabte, in ber eine folde Ginrichtung noch nicht besteht - bas Buch ift eine ber iconften Rriminalgeschichten, die je geschrieben worden ift - bas Dentmal ift eins ber iconften, bas bis jest ans Tageslicht gebracht morben ift - Rlopftod ift einer ber erften, ber die Rachahmung bes Frangofentums verwirft. In folden Gagen ift bas einer, eine, völlig tonlog, es ift wie ein bloker Bentel für ben abhangigen Genitiv, und biefer Genitiv ift bas Saupt: finnwort. Es ift aber auch ein logischer Fehler, ben Relativiak an einer anguichließen; benn ber Inhalt bes Relativfates gilt boch nicht bloß von bem einen, aus der Menge herausgehobnen, fondern von allen, aus benen bas eine herausgehoben wirb. Es tann alfo nur heißen: einer der hätresten Unfälle, die je das Menichengeschlecht betroffen haben – eine der wenigen Großstädte, in denen (bessen wo) eine solche Einrichtung noch nicht besteht uso. Nur scheindar vernieden wird der Festen, venn jemand schreibt er war ein durch und durch nordbeutscher Sharakter, der nur die Bslicht kennt; denn hier bezeichnet ein die ganze Klasse, und der gest auf den Grünelmen. Auch hier mus es heißen: er war durch und durch einer jener nordbeutsche Sharaktere, die nur die Klasse kennen.

#### galfch fortgefehte Relativfate

Gin gemeiner Fehler, bem man in Relativfagen unendlich oft begegnet, ift ber, baß an einen Relativiak ein ameiter Can mit und, aber, jeboch angefnupft wird, worin aus bem Relativ in bas Demonstrativ ober in bas Berfonglpronomen gesprungen ober fonftwie ichlubrig fortgefahren wird, 3. B. eine Schrift, Die er auf feine Roften bruden ließ und fie umfonft unter feinen Unhangern austeilte - Rebensarten, melche ber Schriftsteller permeibet, fie jeboch bem Lefer beliebig einzuschalten überläßt - Die vielen Gifche, Die er bisweilen felbit futtert und ihnen gufchaut, wenn fie nach ben Krumen ichnappen - ein Bauer, mit bem ich über Feuerversicherungsgesellschaften fprach und ihm meine Bewundrung biefer trefflichen Ginrichtung ausbrückte am Schluffe gab herr 2B. Erlauterungen über bie Borjuge ber Neuklavigtur, meld lettere (!) übrigens in ber hiefigen Afademie für Tontunft bereits eingeführt ift und ber Unterricht auf berfelben (!) mit beftem Erfolge betrieben wird (bas richtige Dummejungenbeutich!) - eine übermächtige Berbindung, melcher ber Bergog ichnell murbe gemacht wich und fich ju einer Landesteilung herbeiließ - biefer Rrante, an ben ich feit gwangig Jahren gefettet mar und nicht



<sup>3)</sup> Nicht zu berwechsein hiermit ift natürlich ein geall wie folgendereine ber größten Schwierigleiten für das Bertitändnis unfrer Borgeit, die meilt gan nicht gewürdigt wird. hier muß es wird heißen, denn hier bezieht fich der Belaibigk wirtlich auf eine; der Einn ist: und ware eine, die meilt gan nicht gewürdigt wird.

aufalmen durste — er entwendete verschiedene Kleidungstitude, die er zu Gelde machte und sich dann seimilich von sier entstente — sie erhielt Saasseh, von sie kleidungstiarb und in Weimar begraden wurde — die Seuche, an der zahlreiche Schweine zu Grunde gehen und dann noch verwendet werden — es geht das aus dem Testament bervor, das ich abschriftlich bestüge und von erwent Nachsiorichungen absehen zu können glaube — ein Augendlich, den der Berhaftete berutzte, um zu entweichen, und bis zur Stunde noch nicht wieder aufgestunden vorden ist und verden der verden vor este verden der verden den den der verden der verden der verden den den den der verden verden der verden der verden verden der verden verden der verden ver

Steht das Pronomen der Relativiße im Genitiv, ib ift es ein beliebter Jehler, in dem zweiten Relativiag, obwohl das Subjeth dasjelbe bleibt, dieles Subjeth durch ein Relativornomen zu wiederholen, z. A: der Kaifer, delfien Intereise für alle Zweige der Kechnift bekannt ilt, und das gerade bei der Berliner Ausstellung wieder tlar zu Tage tritt — das Sprachgewissen, des seiner Kechnift bekannt geltend macht dei allem, was wir lesen und ihreiben. Das dennie beilebte Gegenitüt dazu ilt es dann, einen zweiten Relativiag, der dem ersten untergeordnei ist, mit und anzufnüpfen, z. A: eine Ehe, vor deren Sündshiftigteis sie ein wohres Grauen hat, und das sie das dalmahlich überwinden ung — er sollte ihr ein Wort im Schr füllern, von deren — er sollte ihr ein Wort im Schr füllern, von deren — er sollte ihr ein Wort

hatte, und von dem es sich nicht abwenden konnte. In den ersten beiden Sägen muß das zweite Relativpronomen weichen, in den letzten beiden das und; der letzte Satz bleibt freilich auch dann noch Unstim.

Ein abicheulicher Fehler ift es, wenn man zwei Relativfate miteinander verbindet, ohne bas Relativum ju wiederholen, obwohl das Relativpronomen in dem einen ber beiben Gate Dbieft, im anbern Gubieft ift. ber eine also mit bem Affusativ, ber andre mit bem Mominatip anfangt. 1. B .: Die Festichrift, Die Georg Bötticher perfast bat und von Rleinmichel mit Schilbereien perfehen worden ift - die Beranlaffung ift bem fleinen Gedicht entnoutmen, bas man auf G. 95 findet und hier angeführt fein moge. Diefer Fehler gehört unter bie gablreichen Sprachbummheiten, Die baburch entiteben, bag man ein Bort nicht als etwas Lebendiges, Ginnund Inhaltvolles, fondern bloß als eine Reihe von Buchftaben anfieht, also - burch bie Bavieriprache. Db biefe Buchftabenreibe bas einemal Affusativ, bas anbremal Nominativ ift, ift bem Bapiermenichen gang gleichgiltig. Schreibt doch eine Memoirenergahlerin fogar: Natur und Runft lernten mir lieben und murben in unferm Saufe gepflegt!

### Relativfat flatt eines Banptfates

feine Gigenichaft ber Arbeiten angibt, fonbern eine Folge bapon, bag ber Fluß fteigt; es muß alfo beißen; fobaß fie nur mit größter Anftrengung ufm. Run pollenba: tein Mittel vertreibt ben Beruch, ber mohl ichmacher wird, aber immer bemertlich bleibt - bas erfehnte Blud fand er in biefer Berbindung nicht, Die nach brei Jahren wieder gelöft murbe - biefe Beratichaften verbienten besonders die Beachtung ber Fachblatter, Die fich die Beröffentlichung folder funftgeschichtlich bebeutenden Begenftande jur Aufgabe machen follten folche Gate ericheinen mohl außerlich in ber Beftalt von Relativiagen, ihrem Inhalte nach aber find es Sauptfate. Es muß beifen: fein Mittel pertreibt ben Geruch: er wird mohl ichmacher, bleibt aber immer bemertlich bas erfehnte Glud fand er in biefer Berbinbung nicht; fie murbe nach brei Jahren wieber geloft. Roch fehlerhafter find folgende Gate: Die Meifter find bas Gin und Alles ber Runft, Die in ihren Berten und fonft nirgende niebergelegt und beschloffen ift - ber griechische Staat permeigerte bie Anertennung ber Schulb, Die erft 1883 bezahlt murbe - Beftellungen auf bas Deutsche Borterbuch, meldes auch lieferungsweise besogen merben fann, merben in allen Buchbanblungen angenommen - ober gar: bas Sonorar betragt jahrlich 360 Mart, meldes (!) in brei Terminen ju entrichten ift. hier überall ift ber Relatiniak erftens an bas faliche Bort angeichloffen und zweitens logisch falich: er muß in einen Sauptfat permanbelt merben,

## Nachdem — şumal — trokdem — obzwar

Berhällnismäßig wenig Jebler fommen in ben Rebenichen vor, die eine Zeitbestimmung, einen Grund ober ein Jugeständnis enthalten (Zemporalfige, Kaufoliche, Konzeisvässel, Iv den Kaufalfigen ist vor allem vor einem Mitsbrauch des Figiervortes nach der m zu warnen. Nachdem kann nur Temporalfige anfangen. Es ist allerdings ichon fruß auch auf das faufale Gebiet übertragen worden (wie weil und da, die das das nur noch lich temporal und lokal sinds per heute ist das nur noch in Sterreich üblich, Deberstleutnant C. ist von der Armee entlassen worden, nachdem der Kaiser feine weitere Verwendung für leine Dienste hat – eridient als Provinjialismus. Fallch ist es aber auch, nachdem in Zemvoralfigen mit dem Jupperfeit zu verkinden, 3. V. der Verund, warum Lassele, nachdem siene Sedenskreite zerbrach, doch immer deutlicher als historische Berschnlichleit bervortritt. Nachdem fann nur mit dem Perfest oder dem Klussaamverfeit verbunden werden.

Gin andrer Fehler, ber jett in Raufalfaten fort und fort begangen mirb, ift ber, hinter gumal bas Fugewort ba meggulaffen, als ob jumal felber bas Fügewort mare, 3. B .: ber Bugiehung von Fachmannern mirb es nicht bedürfen, jumal in ber Literatur einschlägige Berte genug porhanden find. Rumal ift tein Fügewort, fonbern ein Abverb, es bedeutet ungefahr basfelbe wie befonders, namentlid, hauptfachlich, hat aber noch eine feine Nebenfarbe, infofern es, ahnlich wie vollends. nicht bloß die Bervorhebung aus dem allgemeinen, fonbern jugleich eine Steigerung ausbrucht; ber Inhalt bes Sauntfakes mirb. menn fich ein Rebenfak mit gumal anichlieft, beinahe als etwas felbitverftanbliches hingestellt, Soll nun, wie es fehr oft geschieht, ber in einem Rebenfan ausgebrückte Gebante in Diefer Beife berporgehoben merben, fo muß jumal einfach bavortreten, fobag ber Rebenfat nun beginnt: jumal mer, jumal mo, jumal als, jumal menn, jumal meil, jumal ba, ie nachdem es ein Relativfat, ein Temporalfat, ein Bebingungsfat ober ein Raufalfat ift, j. B .: bas mare bie heilige Aufgabe ber Runft, jumal feit fie bei ben Bebilbeten jugleich die Religion vertreten foll. Go menig nun jemand hinter jumal bas mer, mo, mann ober als meagelaffen wird, fo menig hat es eine Berechtigung. bas ba oder weil weggulaffen, und es ift eine Rachläffigfeit ju fchreiben : biefe Dagregel erbitterte bie Evangelifchen, jumal fie horten - ichließlich ließ fich die Angelegenheit nicht langer aufichieben, gumal fich die Aussicht eröffnete ufm. Leider ift die Nachläffigfeit ichon fo beliebt geworden, daß man bald wird lehren muffen : jumal ift ein Moverb, aber qualeich ift es ein Fügewort, bas Raufalfake anfangt.

Ahnlich wie mit jumal verhalt fiche mit trotbem; auch bas mochte man jest mit aller Gewalt jum Sugewort preffen. Aber auch bas hat teine Berechtigung. Much tropbem ift ein Abverbium, es bedeutet basfelbe wie bennoch; foll es jur Bilbung eines Rongeffivfates bienen, fo muß es unbedingt mit bag perbunden merben. Ru ichreiben, wie es jett gefchieht; tropbem Cameras rius ben Aufgeflarten fpielte - tronbem bie Arbeiten im Innern bes Saufes noch nicht beendigt find - troks bem es an Feitlichkeiten nicht mangelte - ift ebenfalls eine Rachläffigfeit. Bir haben gur Bilbung pon Ronzeisivfagen einen mahren Reichtum an Fügewörtern: obgleich, obwohl, obicon, menngleich, menn auch. Rennt man die gar nicht mehr, bag man fie jest alle bem fehlerhaften trogbem guliebe verichmaht? Gie find wohl zu weich, zu geschmeibig, zu verbindlich, nicht mahr? Trondem ift grober, "ichneibiger," troniger. barum gefällts ben Leuten.

Freilich sind alle unfre Fügemörter früher einmal Abverdia gewesen. Auch indem, seitdem, nachdem, solange, sooft, nun (nun die schredliche Seuche gücklich erloschen ist) wurden zur Bildung von Kebenlägen anfangs gewöhnlich mit Kögewort gebraucht (indem daß, solange als). Aber weshalb soll man nicht einen Unterchied bewahren, wenn das Bedurfnis von vielen noch gefühlt wird? Per forgfältig schreiben will, wird sich und nicht mit insofern begnügen, wenn er insofern als weit.

Eine Eigentümlichfeit des öfterreichischen Deutschs ift es, Rongessindige mit obgwar anzusangen. In der guten Schriftsprache ist das, wie alle Austriagismen, unausiteblich.

## Migbrauch des Bedingungsfațes

Das temporale Fügewort mährend, das junächt wei Borgange als gleichzeitig binfiellt, bommt auf jehr leichte und natürliche Beife dazu, wei Handlungen einander entgegenzusehen. Den Übergang sieht man an einem Sage wie folgendem: während ihr euerm Bergnügen nachgingt, habe ich gearbeitet; das fügervort

Geradezu ein Unfug aber ift es. Bedingungsfate in adversativem Sinne ju verwenden. Es scheint bas aber jett für eine gang besondre Feinheit ju gelten. Man ichreibt: menn bei vielen niedrigen Bolfern die Briefter als Trager höherer Bilbung zu betrachten find, fo ift bas bei ben Ephenegern nicht ber Fall - menn Bhiloftorgius die Rirchengeschichte bes Gusebius in arianischem Sinne fortfette, fo taten es Cofrates und andre mit tatholifch-orthodorer Tendeng - menn ber afthetifch genießende die Gefamtheit einer Dichtung auf fich mirten lagt, fo permag die miffenichaftliche Betrachtung nur auf Grund einer geraliebernben Interpretation ihr Wert gu verrichten - wollte Abelung die Sprache hauptfächlich als Berftandigungsmittel behandelt miffen, fo forberte Berder eine individuelle, ichopferische Empfindungssprache. Auch vergleichende Nebenfage werden ichon, anftatt mit wie, mit wenn gebilbet: wenn Indien die Geschichte ber Philosophie in nuce enthalt, fo ift es an Materialien für die Geschichte ber Religion gewiß reicher als ein andres Land - menn bei uns vielfach über ben niebergang des volitischen Lebens geklagt wird, so ist auch in Amerita, wo das politifche Leben ichon bisher nicht fehr hoch ftand, ein folder Niedergang bemertbar - mar ber Berein ichon immer bestrebt, die reichen Runftichake Freiberas zu heben, fo ift bas in besonderm Dage in bem porliegenden Sefte gelungen. Ebenfo Raufalfate: menn die Macht der Sozialdemofratie in der Organis fation licat, fo muffen mir ims eben auch organifieren.

Ebenjo Konzessivasie: wenn die gestellte Ausgabe sich ywar (aha!) zunächst nur auf die Unterluchung der Gobilagerieslen begog, so war es doch nötig, auch andre Minerale in den Kreis der Betrachtung hereinzziehen. Sogar wo einsach zwei Haupstäße am Plade wären, sommt man jest mit desem wenn angerückt: wenn im frühern Mittelaster die meisten Huser einsach Solzbäufer geweigen waren, so ist man ert hafter auß diesen Justande heraußgekommen — war daß Hamberschieren sach unsgesignet, so sommte daß Topendruckverschieren similastisch der Gite nicht genüben. Welcher Unssink!

Wenn diese Art, sich auszudrücken, weitere Fortschritte macht, so tann es dahin tommen, daß der Bedingungslat alle andern Arten von Fügewortsägen nach und nach aufrifik.

## Unterdrückung des Hilfszeitworts

Gehr perichieben find merkmurbigermeife pon jeher die Unfichten gemefen über ben Gebrauch, bas Silfszeitwort und (mas gleich bamit verbunden werben fann) die fogenannte Ropula in Nebenfaten meggulaffen, alfo ju ichreiben: ber Bifchof mar bestrebt, von bem Ginfluß, ben er fruher in ber Stadt befeffen (namlich hatte), moglichit viel gurudgugeminnen, ber Rat bagegen trachtete. die wenigen Rechte, die ihm noch geblieben (nämlich maren), immer mehr zu beidranten - Frentag brachte feine Balentine mit, Die ihm die Gewißheit feines Berufs jum Dramatifer gegeben (namlich batte) - feine Briefe blieben frei von Manier, mabrend fich in feine fvatern Berte etwas bavon eingeschlichen (nämlich hat) die Ballas trug einft einen Belm, wie aus ber oben abgeplatteten Form bes Ropfes ju ertennen (namlich ift) - eine Borftellung wird um fo leichter aufgenommen, ie einiacher ihr sprachlicher Ausbrud (nämlich ift) ber Urfachen find mehrere, wenn fie auch famtlich auf eine Burgel gurudguführen (namlich find) - verwundert fragt man, ob denn die Krantheit wirklich fo gefährlich, bas Ubel gar fo beillos geworden (ift? fei?) - fo lautet bas Schlagmort, momit bas ibeale Bert begonnen (ift? hat?) - fogar: die Lutaspaffion

tann nicht, wie allgemein behauptet (nämlich wird), von Bach geschrieben sein.

Diefer Bebrauch hat eine ungeheure Berbreitung, viele halten ihn offenbar für eine gang besondre Schon-Manche Romanichriftsteller ichreiben aar nicht anders; aber auch in wiffenschaftlichen, namentlich in Geschichtswerken geschieht es fort und fort. Sa es muß hie und ba geradesu in Schulen gelehrt merben, bak diefes Beamerfen des Silfszeitworts eine Rierde der Sprache fei. Benigftens mar einmal in einem Auffan einer Unterrichtszeitschrift perächtlich pom "Hattewarstil" die Rebe: offenbar meinte ber Berfaffer bamit die pedantische Korrettheit, die das hatte und war nicht opfern will. Bon ältern Schriftstellern liebt es namentlich Leffing, aus beffen Sprache man fich fonft bie Mufter au holen pfleat, das Silfszeitwort weggulaffen, und Rean Baul empfiehlt es geradezu, diefe "abicheulichen Rattenichmange ber Sprache" momoglich überall abqufcneiben.

Salten wir uns, wie immer, an die lebendige Sprache. Tatsache ist, daß in der unbefangnen Umgangssprache bas hilfszeitwort niemals meggelaffen wird. Es wurde als arge Riererei empfunden werben, wenn jemand fagen wollte: es ift ein ganges Sabr ber, bag wir uns nicht gefehen. In ber Sprache ber Dichtung bagegen ift die Unterbruckung des Silfszeitworts wohl das Uberwiegende. Man bente fich, daß Chamifios Frauenliebe und . Leben anfinge: feit ich ihn gefehen habe, glaub ich blind ju fein! In der Brofa tommt es nun fehr auf die Gattung an. In poetisch oder rednerisch gehobner Sprache ftort es nicht, wenn bas Silfszeitwort juweilen unterdrudt wird; in ichlichter Proja, wie fie bie wissenschaftliche Darftellung und im allgemeinen boch auch die Ergablung, die hiftorische sowohl wie der Roman und die Novelle, erfordert, ift es geradezu unerträglich. Ber bas beitreitet, bat eben tein Sprachgefühl. Ber fich einmal die Dube nimmt, bei einem Schriftsteller, ber das Silfszeitwort mechanisch und aus bloger Gewohnheit überall weglaßt, nur ein paar Drudfeiten lang auf biefe permeintliche Schonheit ju achten, ber wird balb täuschend ben Eindruck haben, als ob er durch einen Tiergarten ginge, wo lauter unglückelige Bestien mit abgehackten Schwänzen ihres Berlustes sich schämend

ichen um ibn berumliefen.

Bang unausstehlich wird bas Abwerfen bes Silfszeitworts, wenn bas übrig bleibende Bartigip mit bem Indifativ bes Brafens ober bes Imperfetts gleich lautet, also ohne das Silfszeitwort die Tempora gar nicht poneinander ju unterscheiden find, j. B .: in unfrer Beit, mo ber Lurus eine ichwindelhafte Sobe erreicht (nämlich hat!) - er ift auch bann ftrafbar, wenn er fich nur an ber Tat beteiligt (hat!) - bas, mas ber Befchichts ichreiber gemiffenhaft burchforicht (hat!) - aus allen Berten, Die Rante perfaßt (bat!) - er erinnert fich ber Freude, die ihm fo mancher gelungne Berfuch verurfacht (hat!) - einer jener Manner, bie, nachbem fie in hoben Stellungen Gifer und Tatfraft bemiefen (haben!), fich einem mußigen Genugleben bingeben nachdem 1631 Baner Die Stadt vergeblich belagert (batte!) - er perteilte bie Baffen an die Bartei, mit ber er fich befreundet (hatte!) - ich fam im Berbitregen an, ben mein Rirchdorf lange erfehnt (batte!) er ichleuderte über die Republif und ihre Behörden ben Bannftrahl, weil fie fich an papftlichem Gut perariffen (hatten!) - bu ftellft in Abrede, bag Bilmar mit bem Bud eine politifche Demonftration beabfichtigt (habe!) - oder menn es in zwei oder mehr aufeinander folgenden Rebenfaten verschiedne Silfsteitwörter find, Die badurch verloren geben, haben und fein, 1. B .: es mar ein gludlicher Gebante, bort, mo einft ber beutide Dichterfürft feinen Jug bingefest (namlich bat!), auf bem Boben, ber burch feinen Aufenthalt geschichtlich geworben (nämlich ist), eine Kuranstalt zu errichten - wir wissen, auf welchen Biderftand einft bas Interim geftogen (ift!), und welchen Sas fich Melanchthon burch feine Nachgiebigfeit jugegogen (hat!) - ba fie bas Führen ber Mafchine unterlaffen (hatten!) und auf ben Funwegen gefahren (maren!) - ober endlich menn gar von zwei verschiednen Silfszeitwörtern bas erfte weageworfen. das zweite aber gefest wird, fodag man das nun unmillfürlich mit auf den ersten Sah beziest, 3, V: als ich die Fasknachtsspiele durchgelesen und ichließlich zu dem Lugerner Neugafresspiel gekommen war (also auch: durchgelesen war?) — seidem wie phissopolie geath geworden, seidem auch sie flich auf die Geodachtung und Sammlung von Phänomenen verlegt hat (also auch: geworden fast) — der Verlöfter nacht Banquo den Borwurf, daß er nicht für die Rechte der Schne Duncans eingetreten, sondern Auckesspiele als König auerkannt habe (also auch: eingetreten habe?). Wie jemand so etwas noch schop fürden kann, ist unbeareistich.

Celbit in Fällen, mo ber nachfolgende Sauptfat gufällig mit bemfelben Beitwort anfängt, mit bem ber Rebenfan gefchloffen bat, ift bas Begmerfen bes Silfszeitworts haflich, s. B .: foviel bekannt (namlich ift), ift ber Borfitenbe ber Burgermeifter - wie ber Ungludliche hierher gelangt (ift), ift ratfelhaft - alles, mas damit gewonnen morden (mar), mar unbedeutend gegen bas verlorne - mer biefen Forberungen Benüge geleiftet (hatte), hatte fich baburch ben Unfpruch erworben ufm. 3mar nehmen auch folde, die im allgemeinen für Beibehaltung bes Silfszeitworts find, hier bas Abwerfen in Schut, aber boch nur wieder infolge bes weitverbreiteten Aberglaubens, bag ein Bort nicht unmittelbar bintereinander oder furs bintereinander zweimal geschrieben werden durfe. Es ift bas eine von ben traurigen paar ftiliftischen Schonheitsreaeln, die fich im Unterricht von Beichlecht ju Geichlecht forterben. Die lebendige Sprache fragt barnach gar nichts; ba fest jeder ohne weiteres bas Berbum boppelt, und es fällt bas nicht im geringften auf, tann gar nicht auffallen, meil mit bem erften Berbum, fast tonlog, ber Nebenfat austlingt, mit bem zweiten, nach einer fleinen Baufe, frifd betont ber hauptfat anhebt. Gie flingen ja beide gang verfchieben, diefe Berba, man traue boch nur feinen Ohren und laffe fich nicht immer von dem Baviermenichen bange machen!

Rur in einem Falle empfiehlt fichs zuweilen, bas Silfszeitwort auch in ichlichter Brofa weggulaffen, nämlich

dann, wenn in den Rebensag ein meiter Rebensag eingesichoen ist, der mit bemselben Silfsgeinvort endigen würde, 3. B.: bis die Periode, für die der Reichstag gewählt worden, abgelausjen war. hier würden zwei gleiche Schausäginge mit war nicht angenehm wirken. Wo dei gehäuften Rebensägen der Eindruck des Schleppens entliet, liegt die Schuld mienals an den hilßseinwörtern, sondern immer an dem ungeschickten Sanbau.

Die Sitte, bas Silfszeitwort in Rebenfaken gemobnheitsmäßig abzumerfen, muß umfo mehr als Unfitte befampft werben, als fie ichon einen gang perhangnispollen Ginfluß auf ben richtigen Gebrauch ber Dobi ausgeübt hat. Daß manche Schriftsteller gar feine Abnung mehr bavon haben, wo ein Konjunktiv und wo ein Inditativ hingehort, bag in bem Bebrauche ber Mobi eine geradezu grauenpolle Bermilberung und Berrobung eingeriffen ift und täglich größere Fortschritte macht, baran ift jum guten Teil die abscheuliche Unfitte schuld, bie Silfszeitworter meggulaffen. Wo foll noch Befühl für die Rraft und Bedeutung eines Mobus bertommen. menn man jebes ift, fei, mar, mare, bat, babe, hatte, hatte am Ende eines Rebenfages unterbrudt und bem Lefer nach Belieben ju ergangen überläßt? In ben meiften Fallen ift bie Unterbruckung bes Silfszeitwortes nichts als ein bequemes Mittel, fein Ungeschick oder seine Unwiffenheit ju verbergen. Freilich ift es fehr bequem, ju ichreiben: bag viele Blieber ber erften Chriftengemeinde arm gemefen, ift zweifellog, bag es alle gemefen, ift febr ju bezweifeln, ober: wenn man nicht annehmen will, bag ihm feine Benialität geoffen : bart, mas andre ichon porber gefunden, ober: mir bebauerten, bag fie nicht etwas getan, mas fie in ben Mugen unfrer Gefpielen recht groß und machtig gemacht. Satten bie, bie fo geschrieben haben, gewußt, baß es heißen muß; baß viele Blieber ber erften Chriftengemeinde arm gemefen find, ift zweifellog, bag es alle gemefen feien, ift febr gu bezweifeln - menn man nicht annehmen will, bag ihm feine Beniglität geoffenbart habe, mas andre icon porher gefunden hatten — wir bedauerten, daß sie nicht etwoä getan hatten, was sie in den Augen unster Sespielen recht groß und mächtig gemacht hätte — so hätten sie eis sidon geschierben. Wer man weiß eben nichts, und den nan seine Ilmvissensiet durch Jinientappen in den salschen Wodus nicht verraten wöchte, so hilft man sich, so gut oder so schlecht man kann: man läßt daß Seitwort wege.

## Indikativ und Konjunktiv

Soaar in Bunich: und Abfichtsfagen, mo man es faum fur möglich halten follte, wird jest ftatt bes Ronjunttiva der Inditativ geschrieben! Da lieft man: es ift zu munichen, baß bie Nation auch funftlerifch gufammenfteht - wir munichen von Bergen, bag bas ber lette Fall eines folden Berbrechens gemelen ift es ift munichenswert, baf bie Rebe pollftanbig gebruckt wird - wir bitten um Erneuerung bes Abonnements, damit die Zusendung keine Unterbrechung erleidet wir raten ibm, fich an beutiche Quellen zu balten, bamit er bas Deutsche nicht gang perlernt. Ammerbin ift folde Nachläffigfeit noch verhältnismäßig felten. Die ichlimmfte Bermirrung bes Inditativs und bes Ronjunktips ift in ben Gubielt : und Dbieltfaten (Inhalt: faken) und in den abhangigen Fragefaken eingeriffen. Und boch, wie leicht ift es, bei einigem guten Willen auch hier das Richtige zu treffen!

Man vergleiche einmal folgende beiden Sähe: Surtius zeigte feiten Fachgenoffen, ods er ihmen auch auf biefes Gebiet zu folgen vermöchte, und: Curtius zeigte feinen Hachgenoffen, das er ihmen auch auf diefes Gebiet zu folgen vermochte. Was ih der Unterflichte? In dem erften Falle lehne ich, der Redende oder Schreibende, ein Utteil darüber ab, ob Surtius wirflich seinen Hachgenoffen habe folgen fönnen, ich gebe nur seine eigne Weinung wieder; im zweiten Falle gebe ich selbst ein Utteil ab, ich stimme ihm bei, sielle es als Zastache bin, daß er tilnen habe folgen fönnen. Ein andves Beispiel: die meisten Phenidgen tröllen fich dam ich das Erfüsler bie meisten Phenichgen tröllen fich dam ich das Erfüsler

auch so war, und: die meisten Mentigen trösten sich damit, daß es früher auch so gewesen sei. Was ist der Unterschiede? In dem ersten Falle gebe ich über der Troßgrund der Wenfigen ein Urteit ab, ich stimme ihnen dei, ich stelle sipen Troßgrund als richtzen, als Aatsach ich, ich selle sipen Troßgrund als versich, als Aatsach ich, ich selle sipen Troßgrund als versichen Weder und die ich mich jedes Urteils, ich gebe nur die Westenlung der Mensichen wieder. Noch ein Betipkel: ich tann doch nicht sagen, daß ich trant bin, und: ich kann doch nicht sagen, daß ich trant sie. Der erste Sag bedeutet: ich trage Bedeuten, die Latiache meiner Ertrantlung einzugestehen; der zweitet: ich trage Bedeuten, den grunder ich trage Bedeuten, eine Krantsset wortspriegeln. Da haben wir kan und beutlich den Einn der Seiben Modi.

Darnach ift es flar, weshalb nach Reitwörtern wie miffen, bemeifen, feben, einfeben, begreifen, erfennen, entbeden, ebenfo wie nach ben unperfonlichen Rebensarten: es ift befannt, es fteht feft, es ift ficher, es ift flar, es ift fein 3meifel, es ift Tatiache, es laft fich nicht leugnen uim, ber Inhaltfat ftets im Inditativ fteht. In allen Diefen Fallen tann bas Gubieft ober Obieft nur eine Tatfache fein; melden Sinn hatte es ba, ein Urteil barüber abaulebnen? Es ift alfo gang richtig, ju fagen: tann es geleugnet werden, daß die Erziehung des gemeinen Bolts eines ber wichtigften Mittel ift, unfre Berfon und unfer Gigentum ju ichuten? Dagegen fpricht ans folgenben Gaten eine pollia unverftandliche Anaftlichkeit: Samerling bat bewiesen, daß man als Atheift ein ebler und tuchtiger Menfch fein konne - die Befichtigung ber Leiche er: aab, dag es fich um einen Raubmord handle - ichon feit Rabren hatte fich berausgeftellt, bag bie Raume ungureichend feien - als man die Ropfhaut entfernte, fah man, bag die Schadelbede vollständig entzwei geidnitten fei - ju meinem Schrecken entbeckte ich. bak ber junge Graf nicht einmal orthographisch ichreiben fonne - die Sammlung tritt fehr beicheiben auf und lagt feinen 3meifel barüber, bag bie Beit bes Sturms und Dranges porüber fei. Bas bemiefen, gefehen, entbedt worden ift, fich ergeben, fich berausgestellt hat, nicht bezweifelt werben fann, bas muffen boch Tatfachen fein!

Beshalb foll man fich scheuen, folde Tatsachen anzuerfennen?

Diefer Fehler tommt benn auch verhaltnismagig felten por. Um fo ofter wird ber entgegengefente Fehler begangen, daß nach Beitwortern, die eine bloge Meinung ober Behauptung ausbruden, ber Inditativ gefest wird, ohmohl ber Redende ober Schreibende über Die ausgefprochne Meinung ober Behauptung nicht bas geringite Urteil abgeben, fondern fie ale bloke Meinung ober Behauptung eines andern hinftellen will. Die Beitworter, hinter benen bas gefchieht, find namentlich: glauben, meinen, fühlen, benten, annehmen, vermuten, überzeugt fein, hoffen, furchten, ichliegen, folgern, behaupten, fagen, lebren, ertlaren, perfichern, beteuern, betennen, geneben, beameifeln, leugnen, antworten, ermibern, ein: menden, berichten, ergablen, überliefern, erfahren, vernehmen, horen u. a. Steben biefe Berba in bem Tempus ber Ergahlung, fo fest jeder richtig ben Roniunttip dabinter. Aber wie, wenn fie im Brafens ober im Juturum fteben? Da wird geichrieben: ber Musichus ift ber Meinung, daß ber Mart ber geeignetfte Plat fur bas Dentmal ift - ber jugenbliche Sinn mird ju ber Deinung genotigt, ban alles Errach. mefen Billfur und Gebachtnisfache ift - ber Berausgeber ift ju ber Anficht getommen, bag fich biefe Rebe Ciceros nicht fur die Schule eignet - man nimmt an, daß er mahnfinnig ift - jeder wird von einer Brivatfammlung, die in den fünfniger Jahren genannt murbe, annehmen, daß fie beute nicht mehr beftebt Leffing behauptet, daß fich bas neue Bort ichnell ein geburgert bat - man behauptet, bag bas Lageinische ju ichmer ift, als erfte frembe Eprache gelernt ju merben - Marr fagt, daß feine neue Befellichaft ohne bie Beburtshilfe ber Gewalt entfteht - ber Frembe, ber die Musitellung befucht, wird fagen, ban es ber Ber: liner Runft an Comung und Bhantafie gebricht von glaubmurdiger Geite mird uns perfichert, bas bie Stimmung febr flau mar - man glaubt, bag bie Diebe mahrend ber Fahrt in ben Bug ftiegen - man

fagt, bag er fich von einem Briefter taufen ließ - bie Legende ergablt, bag, als bie Greifin noch ein icones Mabchen mar, fie eine tiefe Reigung ju einem jungen Rrieger fante - in Berliner Runftlerwerfitatten gilt noch heute die Uberlieferung, bag Rauch nicht immer ber große Mann gemefen ift, als ben ihn bie Rachmelt preift, baf Reid und Gifersucht ihm nicht fremb maren, und bag er, folange er Dacht und Ginfluß hatte, niemand neben fich auftommen ließ ufm. In allen biefen Gaten ift ber Inditativ mahrhaft barbarifch. Doppelt beleidigend wirft er, wenn in bem regierenben Sake bie Meinung ober Behauptung, bie im Rebenfate fteht, ausbrudlich verneint wird, als falich, als ubertrieben, als unbewiesen ober bergleichen bezeichnet wird. Und boch muß man taalich auch folche Gate lefen, wie: es tann nicht gugegeben merben, bag ber große Bugug ber Bepolterung bie Urfache ber ftabtifchen Bohnungenot ift - mir find nicht au ber Unuahme berechtigt, baf er fich burch die Mitgift ber Frau zu ber Beirat bewegen ließ aus biefer Tabelle laft fich teinesmegs ber Schluß gieben, baf bie Roft burftig ift - baf ber fogigliftische Beschäftsbetrieb in diefen Industrien möglich ift, hat noch niemand bemiefen - ich tann nicht finden, bak Bagners Dufit lautert - ich muß aufs entichiebenfte beftreiten . bak es in einem unfrer Schukgebiete Stlapenmartte gibt - niemand wird behaupten, bag es bem Architetten gleichgiltig fein tann, ob fein Ornament langweilig ober geiftreich ift - es wird ichwerlich jemand bafur eintreten, bag bie Musführung biefes Blanes moalich ift - es ift nicht mahr, bag man burch Arbeit und Sparen reich merben tann - un: mahr ift, bak Berr B. eine Gubne pon 500 Mart angeboten bat - bie R. Reitung geht zu meit mit ber Behauptung, bag bie beiben porigen Geffionen bes Landtage unfruchtbar gemefen find - es liegt nicht ber leifeste Unhalt por, bag eine neue Revision bes Befetes beabfichtigt ift - ich will bamit nicht fagen. bag bie Sittlichfeit barunter leibet - ich tann nicht fagen, daß ich biefe Boche große Freude an der Arbeit hatte - bamit foll nicht gefagt fein, bag es ber

Sammlung gang an buftigen Lieberbluten fehlt - es foll bamit nicht gefagt fein, bag Beethoven je popular werden tann - es ift falich, wenn ber Berfaffer behauptet, daß die Fehlergahl ben Ausichlag bei ber Berfenung ber Schuler gibt - mir glauben miberlegt ju baben, bak ber Schule in biefem Rampfe ein Bormurf zu machen ift - mer bat bemiefen, baf bie fittliche Sohe eines Runftlers ber fünftlerischen feiner Berte gleichstehen muß? ufm. Belcher Unfinn, etwas in einem Atem ju leugnen ober ju bestreiten und jualeich als wirklich hinzustellen! Darauf laufen aber boch ichlieflich alle folche Gate hinaus. Der Inditatio tann in folden Fällen geradesu zu Mikperstandniffen führen. Benn einer ichreibt: es ift nicht richtig, baf bie Rollerhöhung bas Leben ber niebern Rlaffen verteuert, fo tann man bas auch fo verfteben: fie verteuert es, aber bas ift nicht ichon von ihr, fie follte bas lieber nicht tun. Bill einer beutlich fagen; fie perteuert es nicht, fo muß er ichreiben: es ift nicht richtig, baf bie Rollerhöhung bas Leben ber niebern Rlaffen perteure.

Gewiß gibt es amifchen ben unbedingt nötigen Inbitativen und den unbedingt nötigen Ronjunftiven verichiebne Arten pon zweifelhaften Fallen. Ge gibt boppelfinnige Berba, wie 3. B. finben, feben, geigen, bie ebenfogut eine Ertenntnis wie eine Meinung ausbruden tonnen; barnach hat fich ber Mobus bes Rebenfages ju richten. Als ber erfte Schreden übermunden mar, faben bie Romer, baf fich ber Aufftand nicht bis jum Rhein ausbehne - man erwartet ben Indifativ: ausbehnte; aber ber Schreibenbe hat mit feben vielleicht mehr ben Bebantengang, Die Ermagung ber Romer ausbruden wollen. Go ift auch beweisen wollen, ju beweisen fuchen etwas andres als beweifen; Samerling hat beweisen wollen, bag man als Atheift auch ein ebler und tuchtiger Menich fein tonne - bas mare richtig, ebenfo wie: er mill beweisen, bag meiß ichwarz fei. Gin Bigotter tonnte aber auch fagen: Bemeifen lakt fich alles mogliche: bat nicht Samerling fogar bewiefen. baß ein Atheift ein ebler Denich fein tonne? Dann mare ber Ginn: trot feines Bemeifes glaube ich es nicht.

Und anderseits tann man wieder fagen: Barum millft bu erft noch beweisen, bag zwei mal zwei vier ift? Man peraleiche noch folgende Gate: barin geben mir bem Berfaffer Recht, bag es unerflarlich ift, wie ber autige Bott eine mit Ubeln erfüllte Belt ichaffen tonnte: aber mir bestreiten, baf es beshalb logisch geboten fei, bem Befen, bas bie fittliche Norm in fich enthält, bie Belticopfung abgufprechen. Auch in bem erften Cape ift ber Konjunttip moglich, mancher murbe ihn vielleicht auch bort vorgiehen. Bei auten Schriftstellern, bei benen man bas angenehme Befühl hat, bag fie jebes Bort mit Bebacht hinfegen, macht es Bergnugen, folden Dingen nachzugeben. Aber wie oft hat man biefes Gefühl? Meift lohnt es nicht ber Mube, hinter plumpen Schnigern nach Feinheiten zu fuchen.

Benn bas Berbum bes Sauptiates im Brafens ftebt und bas Subjett bie erfte Berfon ift, fo ift auch nach ben Berben bes Meinens und Sagens mohl allgemein ber Andifatip üblich und auch burchaus am Blate. Benn ber Sauptfat beift: ich alaube ober mir behaupten, fo hatte es feinen Ginn, ben Inhalt bes Rebenfates als bloge Borftellung binguftellen und ein Urteil über feine Birflichkeit absulehnen, benn ich und ber Redende find ja eine Berfon. Daber faat man am liebften: ich glaube, bag bu Unrecht haft. Und fogar menn ber Sauptfat perneint ift; ich alaube nicht, bak fie bei fo rauber Nahreszeit noch in Deutschland find ich glaube nicht, bag ber freie Bille ber Gefellichaft beute icon ftart genug ift - wir find nicht ber Un: ficht, baf man bie bestehende Belt willfürlich anbern tann. In ben beiben letten Gaten murbe vielleicht mancher ben Ronjunttiv vorziehen; aber ichwerlich wird iemand fagen: ich glaube nicht, baf fie bei fo rauber Sahreszeit noch in Deutschland feien. Gelbft in Bunichund Abfichtsfägen fteht in folden Fällen ber Inditatio, jumal in ber Umgangsfprache. Jebermann fagt: fpann beinen Schirm auf, bag bu nicht nag mirft! Berbeft wurde bier fo gegiert flingen, bag ber anbre mit Recht erwidern tonnte: bu fprichft ja wie ein Buch. Wenn man aber einen Bibelfpruch anführt, follte man ihn nicht fo anführen: Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirft!

Benau fo wie mit ben Objetifagen, Die mit bem Fügemort baf anfangen, perhalt fiche mit benen, Die bie Form eines abhangigen Fragefakes haben; fie muffen im Ronjunttiv ftehen, wenn ber Rebende ober Schreibende fein Urteil barüber abgeben fann, ob ihr Inhalt wirflich fei ober nicht, weil es fich um Dinge handelt, Die eben in Frage fteben, fie tonnen im Inditativ fteben, wenn ber Rebende ein folches Urteil abgeben tann und will, fie muffen im Inditativ fteben, wenn es gar feinen Sinn hatte, ein folches Urteil abzulehnen, weil es fich um eine einfache Tatfache handelt. Richtig find folgende Sate: man barf fich nicht bamit beanugen, ju behaupten. etmas fei Recht, fondern man muß boch meniaftens angeben, weshalb es Recht fei, und welches Riel ein folches Recht perfolge - nicht barum handelt fiche in ber Bolitif, ob eine Bewegung repolutionar fei, fondern ob fie eine innere Berechtigung habe - bie Frage, ob ber Angeflagte ben beleidigenden Ginn eines Schimpfmortes ertannt habe, mirb meift leicht zu beigben fein - man follte fich fragen, ob man nicht felbit bie Dinftande gum Teil verichulbet habe, die man beflaat - es follte nicht gefragt werben, ob die Bolle überhaupt zwedmäßig feien, fondern ob im einzelnen Falle ein Boll angebracht fei, und ob bamit erreicht merbe, mas er-Lieberlich ift es bagegen, ju ichreiben: ftrebt mirb. die Berhandlung hat feine Klarbeit barüber gebracht, ob die Rlagen berechtigt find ober nicht, Wie fann man etwas als gewiß hinftellen, wovon man eben gefagt hat, bag es noch untlar fei? Falich find aber auch - trot ibres ichonen Ronjunktips folgende Sane: wie weit bas Bebiet fei, bas R. bearbeitet, geigen feine Bucher - altere Buhorer, Die mehr ober weniger icon miffen, wovon die Rede fei es ift vom Schuler ju perlangen, bag er miffe, mas eine Metapher fei - es mare intereffant, ju miffen, mas Goethe mit biefer Bezeichnung gemeint habe.

Schuld an der traurigen Verrohung des Sprachgefühls, die sich in den falichen Indistativen fundgibt, Sprachdummbetten. 3. Aus. 10 ift jum Zeil sicherlich die Unstite, die Silfsseitwötter in den Aebenschien immer weggulassen; das stumpst das Gesigl sir die Bedeutung der Modi so ab, daß man sich sichtigkt auch dann nicht mehr ju besten weise, wenn das Berbum gesetz werden mus. Dannehen aber it noch etwas andres ichald, nämlich die unter dem verwirrenden Einslusse des Englischen immer ärger werdende Unstentinis, welche Konjunktive und welche Indiantive im Sasdau einander entsprechen, d. h. in welchen Konjunktiv im dahängigen Sasse im knibtativ des unabhängigen Sasses verwandelt werden muß; es sicheint das geradegu nicht mehr gesernt ju werden. Man erimert sich woß dundel einer Konjugationstabelle, worin die Judische und Konjunktive einander so gegen übergesich waren.

| ta) ott         | ta) jet         |
|-----------------|-----------------|
| ich war         | id) wäre        |
| ich bin gewesen | ich fei gewesen |
| ich mar gemelen | ich mare geme   |

: 4 (.:

ober:

ich nehme ich nahm ich habe genommen ich habe genommen

ich hatte genommen ich hatte genommen

Aber daß einem diese Gegenüberstellung aus der Formenlehre für den Sasbau gar nichts helfen kann, das weiß man nicht. Die Gegenüberstellung der Modi für die Inhaltssätze sieht so aus:

```
er trägt baß er trage ober: daß er trüge
er fiat getragen | baß er getragen habe ober: daß
er getragen habe ober: daß
ich in baß ich ser: daß ich märe
ich bin gewesen se daß ich märe
gewesen märe
```

Daß sich gerade der Indisativ des Imperfetts jest so oft findet, wo ein Konjunktiv des Verfetts oder des Plusquamperfetts hingehört (Friedmann ist den Beweis dafür ichuldig geblieben, daß dieser Berbacht haltlos und sinnwidrig war), zeigt deutlich, daß man einen richtigen Konjunktiv in abhängigen Sähen zu bilden vollständig verternt hat.

#### Die fegenannte consecutio temporum

Daß ich sei oder: daß wäre! Der? Mas heist oder? Ift es gleichgiltig, welches von beiden gesets wird? oder richtet sich daß nach dem Tempus des regierenden Hauptigkeß? Mit andern Worten: gibt es nicht auch im Teutsche etwos ähnliches wie eine consecutio temporum, die vorschreibt, daß auf die Gegenwart im Hauptigk auch die Gegenwart im Kedensiake, auf die Bergamgenteit im Kauptigk auch die Sergamgenteit wird.

Nebenfate folgen muffe?

Das Altbeutsche hat seine streuge consecutio temporum gehabt. Die hat fich aber ichon frühzeitig gelodert, und amar ift in den nieder- und mittelbeutschen Mundarten ber Ronjunktiv ber Bergangenheit, in ben oberbeutschen ber Koniunftip ber Gegenwart bevorzugt worden. Dort ift die Bergangenheit auch nach Sauptfaten ber Gegenmart, hier die Gegenwart auch nach Sauvtfaten ber Bergangenheit porgesogen worden. Gine weitere Entwicklungsftufe, auf ber wir noch fteben, ift die, daß die Gigentumlichkeit ber oberbeutichen Mundarten, Die Beporzugung ber Gegenwart, weiter um fich griff und mit ber Gigentumlichkeit ber mittel- und niederbeutichen in Rampf geriet. Schon Luther fchreibt (Ev. Joh. 5, 15): ber Menich ging bin und verfundigte es ben Ruben. es fei Sefus, ber ihn gefund gemacht habe. Der gegenwärtige Stand ift ber - mas namentlich auch für Muslander gefagt fein mag -, baß es in allen Fällen, mag im regierenden Sake die Gegenwart oder die Bergangenheit fteben, im abhangigen Cape unterichiedslos fei und mare, habe und hatte, gemefen fei und gemefen mare, gehabt habe und gehabt hatte heißen tann. Es ift ebenfogut möglich, ju fagen: er fagt, er mare frant - er fagt, er mare frant gemefen - er faate, er fei frant - er faate, er fei

trant gewesen — wie: er sagt, er sei trant — er sagt, er sei trant dewesen, er sagte, er wäre trant gewesen. In der Schriftprache ziehen viele in allen Fällen den Konjunttiv der Eschriftprache ziehen viele in allen Fällen den Konjunttiv der Begenwart als das Jeinere vor und überlassen dem Konjunttiv der Bergangenheit der lässigern Umgangsspirache. Wenm sich aber jemand in allen Fällen lieber des Konjunttivs der Bergangenheit bedient, so ist auch dagegen nichts Ernstliches einzu wenden. Wen vollend der Bermitrung der Tempora is seinen Sprachen, den vollends die Bermitrung der Tempora is seinen Sprachen, den diene ordentliche consecutio temporum zu beobachen, den hindert nichts, auch das zu tun. Das alles ist nun freilich eine Villstr, die spressjelichen sucht. Aber der tatskälliche Kustand ist der

Slücklicherweise hat diese Willfur doch ihre Grenzen, und daß von diesen Grenzen die wenigsten eine Abnung faben, ist nun wieder einer der traurigsten Beweise von der sortschreitenden Abstumpfung uniers Sprachgefühls.

## Der unerkennbare Konjunktiv

Die eine Grenze liegt in ber Sprachform unfrer Ronjunftine. Der Koniunttip ber Gegenwart bat nämlich iett im Deutschen nur zwei (ober brei) Formen, in benen er fich pon bem Indifativ unterscheidet; die zweite und die britte Berfon ber Gingahl (und allenfalls die zweite Berfon im Blural); in allen übrigen Formen ftimmen beide überein. Rur bas Reitwort fein macht eine Musnahme, und die Silfszeitworter muffen, burfen, fonnen, wollen, mogen und follen; die haben einen burchaeführten Konjunftip bes Brafens: ich fei. bu feift, er fei, ich muffe, bu muffeft, er muffe. Im Blural unterscheiben fich aber die beiden Mobi auch bei ben Silfszeitwortern nicht. Rur in ber zweiten Berfon heißt es im Inditatio wollt, mußt, im Ronjunftiv wollet, muffet ufm.; eigentlich find aber auch biefe Formen gleich, man hat nur im Ronjunttiv bas e bewahrt, bas man im Inditatip ausgeworfen hat. Die Formen nun, in benen ber Konjunftiv nicht erfennbar

ist, weil er sich vom Judikativ nicht unterscheidet, haben natürlich nur theoretischen Wert, fie fteben gleichsam nur als Füllsel in der Grammatit (um das Konjugationsichema vollzumachen), aber praftifche Bedeutung haben fie nicht, im Sathau muffen fie burch ben Roniunftip be3 Immerfetts erfett merben. Das geschieht benn auch in ber lebendigen Sprache gang regelmäßig, fo regelmäßig, baß es faft ein Unfinn ift, wenn unfre Grammatifen lehren: Conj. praes .: ich trage, bu trageft, er trage, mir tragen, ihr traget, fie tragen. Golde Schattenbilber brauchten gar nicht in ber Grammatit ju fteben, es fonnte einfach gelehrt merben; Coni. praes.; ich trüge. bu trageft, er trage, mir trugen, ihr truget, fie trugen. Diefer Bebrauch fteht ichon lange fo feft, baß er felbit bann gilt, wenn bas regierende Berbum in ber Gegenwart fieht, also - gegen bie consecutio temporum, Unfre auten Schriftfteller haben ihn benn auch fast immer beobachtet. Nicht felten fpringen fie in einer langern abhängigen Rede icheinbar willfürlich zwischen dem Ronjunftip bes Brajens und bem bes Imperfetts bin und ber; fieht man aber genauer zu, fo fieht man, bag bas Imperfett immer nur bagu bient, ben Ronjunttiv erfennbar zu machen - gang wie in ber lebenbigen Sprache. Run unterscheidet fich zwar ber Koniunftip bes Imperfetts, ju bem man feine Buflucht nimmt, bisweilen auch nicht von dem Indifativ bes Imperfetts. Benn er aber in der abhangigen Rede gwifden erfennbaren Roniunttiven der Gegenwart und abwechselnd mit ihnen erscheint, so wird er eben nicht als Indifatio gefühlt, fondern da ift er das einzige Mittel, das Konjunktivgefühl aufrecht zu erhalten. Sang basfelbe gilt natürlich von dem Konjunttiv des Berfetts und des Blusquamperfetts; der erfte ift, abgeseben von den zwei erfennbaren Formen: bu habeft gefagt, er habe gefagt, für die lebendige Sprache fo aut wie nicht porhanden, er nuß überall durch ben bes Blusquamperfetts erfett werben: ich hatte gefagt, wir hatten gefagt ufm.

Nun vergleiche man damit die flägliche hilflosigfeit unfrer Papiersprache! Da wird geschrieben: es ist eine Lüge, wenn man behauptet, daß wir die Juden nur angreifen, weil fie Juden find. Es muß unbedingt beifen: angriffen, benn es muß ber Roniunftip fteben. und bas Brafens an areifen wird nicht als Roniunttip gefühlt. Bu folgenben falichen Gagen mag bas richtige immer aleich in Rlammern banebengefest werben: es ift ein Irrtum, wenn behauptet wird, daß fich die Biele hieraus von felbit ergeben (ergaben!) - mie oft mirb geflagt, bag bie Diener bes Staats und ber Rirche von ber Universität nicht die genügende Borbilbung für ihren Beruf mitbringen (mitbrachten!) - jebes Sabr wird die Beidulbigung erneuert, bag bie Suben ju rituellen 3meden Chriftenblut gebrauchen (ge= brauchten!) - pon bem Gebanten, bak in Lothringen abnliche Berhaltniffe porliegen (porlagen!) wie in Bofen, muß gang abgesehen merben - es mar eine ausgemachte Sache, baß ich in Rriegebienft ju treten habe (hatte!) - es gibt noch Leute, Die ernftlich ber Meinung find, bag bie nationalliberalen 1866 bas Deutsche Reich haben (hatten!) begrunden belfen - es wird mir vorgeworfen, bag ich bie urfprungliche Reihenfolge ohne gureichenden Grund perlaffen habe\*) (batte!) -S. Grimm geht pon ber Borausfekung aus, bag ich ben Unterricht in ber neuern Runftgeschichte an ber Berliner Uniperfitat befrittelt habe (hatte!) - am Jage meiner Abreife tonnte ich ichreiben, baf ich bie Taichen voll gewichtiger Empfehlungen habe (hatte!) - ba mußte ich ertennen, bag ich fur mein miffenschaftliches Streben nicht die gehoffte Forberung zu erwarten habe (hatte!) ber Berfaffer ift ber Deinung, bas Berbrechen muffe als gefellichaftliche Ericheinung betrachtet und bekampft werben, ju feiner Ergrundung muffen (mukten!) die

<sup>\*) 60</sup> de wöre ja ein Eingefindnahs, des ber Bormurf berechtigt ich eine ei anna eine nur auf 30 millatis gefilßt merben! Manchen Elübeutiden will des ger nicht in den kopf, weil fie in Schweben) den bei deltiftlichen Borjuntithe des Britzins deben: i, få åke, wit häben, jie häben und deher den kopfindnich ich abee, wie is deben, jie fe häben und beiger den gedruft festen, muntifürfich ab häbe verfieden und deltifte auch jo - aushprechen. Die mögen bann nicht dabom villen, ein habe durch ein hätte gertejen, und bedaupten, fie könnten des hätte nur als Rondlitonal fühlen. Nag jein. Kutter filher erben abera.

reichen Ergebniffe ber Befellichaftsmiffenichaft berudfichtigt werben - man behauptet, bag bie Lehren bes Talmud peraltet feien und nicht mehr befolgt merben (murben!) - ich ichrieb ibm, bag ich bie Berantwortung nicht übernehmen tonne, fondern die anftogigen Stellen befeitigen merbe (murbe!)\*) - in bem (Butachten mirb darauf hingewiesen, daß die Erhebungen fehr menig brauchbare Unhaltepuntte bieten (boten!) - es geschah bas auf bas Drangen einheimischer Bahler, die porftellten, bag Broteftprogramme in ben Dorfern nicht mehr gieben (gogen!) - er erhebt ben Bormurf gegen uns, daß mir damit ein bloges Bahlmanover beameden (bezwedten!) - er hatte por feinem Tobe ben Bunich geäußert, bie Golbaten mogen (möchten!) nicht auf feinen Ropf gielen - ber Berfaffer fucht nachgumeifen, bak die behaupteten Erfolge nicht bestehen (beftunben!) - burch bie Stabte und Dorfer eilte bie Schredenstunde, baß Saufen frangofiicher Freischarler ben Rhein überschritten haben (hatten!) und fich fengend und brennend über bas Land ergießen (eraoffen!) - ich hatte ihm bei ber letten Beiprechung gefagt, ich begreife (begriffe!) febr mohl, bag unfer Berhaltnis nicht wieber angefnüpft merben fonne uim.

Daß die Berfalfer biefer Säße den Inditatin hätten gebrauchen wollen, ist nicht anzunehmen; sie haben ohne Zweisel alle die erbliche Wischigd gehabt, einen Koniguntiv dinguldreiben. Aber sie haben alle jenes Papieraespentit erwischt, daß in der Schulgrammatit, um daß Kätchen der Konjugationstabelle zu füllen, als Konjuntivo des Pardens doer des Berfeths dasteht, aber im der Saybildung dagu völlig unbrauchbar ist.

Gang entsetzlich zu lesen find Zeitungsberichte über "ftattgefundne" Bersammlungen und die dabei "ftatt-



<sup>&</sup>quot;) Im Sonjantito Gaussi von verben zu w ürden auszuweiden ihr feitlich nich möglich, wenn der Gaussieh im Feitris Recht, vollt ist feitlich nich möglich, von der Gaussieh im Versiem Belde. 3- ein geschlagen Kinglicherum kann dem Geriffer nicht, ob gradment und jublien, in der Goffmung, dob die Wädliert eine feinem Kinflichen güntlige Kreicket vom Kloperonnen erreten. Im jedem güntlige Kreicket vom Kloperonnen erreten. Im jedem fichte fann man fich nur bedurch detlen, doß men zum Eingular greit! i daß die Wädlierfacht errüchen werbe.

geiundneu" Debatten. Was die Nedwer da gelagt haben, erscheint ja in den Berichten in abhängiger Nede. Über vom Anfang bis zu Einde wird alles mechanisch in den Konjunktiv der Gegenwart gelegt, dagwischen noch so und so viel Indicative. Da aber mindeltens fünftzig von haubert solchen Konjunktiven gar nicht als solche gefühlt werden können, so taumeln die Berichte nun unausgesetz zwischen Konjunktivo und Indicativ hin und ber. Auch Protofolle werden jest zum größten Teil so abgefaßt.

#### Der Konjunktiv der Hichtwirklichkeit

Gine ameite, ebenso unüberichreitbare Grenze für bie Reigung, überall ben Konjunttiv ber Gegenwart poraugiehen, liegt in einer gemiffen Bedeutung bes Ronjuntting der Bergangenheit. Der Inditativ ftellt etwas als wirklich hin, der Konjunktiv nur als gedacht, gleichviel, ob biefem Bedachten die Birtlichteit entspricht ober nicht. Es aibt aber noch einen britten Fall. Es fann etwas als gedacht hingestellt, aber zugleich aufs beftimmtefte ausgedrudt merben, bag biefem Bedachten Die Birflichfeit nicht entipreche. Diefe Aufgabe fann aber nur der Konjunktip der Bergangenheit erfüllen. Das befanntefte Beifniel bafür und eins, bas niemand falich bildet, find die fogenannten irrealen Ronditionalfate ober Bedingungsfate ber Nichtwirklichkeit. Rebermann fagt und ichreibt richtig: wenn ich Belb hatte, fame ich, ober: wenn ich Geld gehabt hatte, mare ich gekommen. Der Ginn ift in bem erften Falle: ich habe aber feins, im zweiten; ich batte aber feins, mit andern Borten: fowohl bas Gelbhaben, als die Folge davon, das Rommen, wird in beiden Fällen als nichtwirflich, als "irreal" hingestellt. Die Sprache verfährt babei fehr ausbrudsvoll. Gie rudt ben Bedanten nicht bloß aus bem Bereiche ber Birtlichfeit (ben ber Inditativ ausbruden murbe), fonbern verfett ibn außerbem auch noch in eine größere Beitferne; eine irreale Bedingung in der Gegenwart wird burch bas Imperfett (wenn ich batte), eine irreale Bedingung in ber Bergangenheit durch das Plusquamperfelt (wenn ich gehabt hätte) ausgebrückt. Ein Schwanken in dem Tempus des Konjunktivs ift hier völlig ausgeschlossen; Imperfelt und Plusquamperfelt sund in solchen Sägen unerläßlich.\*)

Solche Gate bilbet ja nun jeder richtig, wenn er auch vielleicht nie barüber nachgebacht hat, warum er fie fo bilbet. Die Bedingungsfate find aber feinesmeas Die einzigen Rebenfate, Die irreglen Ginn haben fonnen. Etwas fehr gewöhnliches find auch Relativfate, Objettfage, Raufalfage, Folgefage mit irrealem Ginn. In allen biefen Gaten verfährt bie lebendige Sprache genau fo. wie in ben irrealen Bedingungsfagen, jedermann bilbet auch fie in ber Umgangssprache gang richtig, ohne fich einen Augenblick zu befinnen, und fagt; ich tenne teinen Menichen, ben ich lieber hatte als bich - ich weiß nichts bavon, bag er verreift gemefen mare - ich will nicht fagen, bak ich feine Luft gehabt batte \*\*) - er ift zu dieser Arbeit nicht zu brauchen, nicht etwa meil er ju bumm bagu mare - ich bin nicht fo ungebulbig, bag ich es nicht erwarten fonnte - ftatt bag bu ju Saufe bliebeft und bid pflegteft, laufit bu in Bind und Better herum ufm. Aber ber Baviermenich getraut fich folche Gage nicht ju fchreiben, er ftutt, ameifelt, wird irre, ichreibt ichlieklich - ben Inditativ. und fo laufen einem benn taalich auch folche Gate über ben Beg, wie: ich tenne teine zweite Fachzeitschrift auf biefem Bebiete, Die fo allen Unfpruden entaggen tom mt (fame!) - Die Geschichte fennt feine Mufifer, Die auf rein autodidaftischem Bege gur Bedeutung gelangt find (maren!) - es burfte heute fein Phyfiter au ermittelu fein, der an die Möglichkeit eines absolut leeren Raumes alaubt (alaubte!) - bei Chatefveare felbit findet fich tein Bort, bas auf eine folche Unichauung feines

<sup>\*)</sup> Der Bolfsmund lieft et, eine irroele Bobingung in ber Bergangneiet innehme ben — "Dublatin bed Imperfelts ausgubridien i wern ich Geb batte, tam ich. Das flingt aber ber Angabe einer miederbotten handlung in ber Berlichteit (jedes maei, wenn ich Geb batte, tam ich jo ännlich, daß man es in ber guten Schriftiproche beffer vermelbet.

<sup>\*\*)</sup> Auch oft verfürzt, ohne Sauptfas: bag ich nicht mußte nicht bag es bem Bater an trefflicen Gigenicaften gefehlt batte.

Belben beutet (beutete!) - Die hohere Stufe, Die ihn befähigt (befähigte!), mit voller Beberrichung ber Mittel felbft zu lehren, bat er noch nicht erreicht - es fehlte bisher an einem Buche, bas bem Laien perftanblich mar (gemesen mare!) und jugleich auf ber Sobe ber Biffenicaft ftanb (geftanben hatte!) es gibt feinen, ber bie Entwidlung ber politischen Berhaltniffe tennt (tennte!), feinen, ber fagen fann (fonnte!): morgen wird es fo fein - nie hat er etwas getan, mas mit feiner Untertauenpflicht in Wiberfpruch ftand (geftanden hatte!) - wir haben feit langen Sahren fein Abgeordnetenhaus gehabt, morin biefe Bartei fo ftart pertreten mar (gemejen mare!) - ich gebe biefe Auslaffung wortlich wieder, nicht weil ich fie für fehr bedeutend halte (hielte!), fondern meil - es ift gang undentbar, bag bie Armenier biefe Greueltaten bervorriefen (bervorgerufen hatten!) - mir horen nichts bavon, bag bie meniger betroffnen Bemeinden den notleidenden die Sand boten (geboten batten!) - mie felten find biefe Renntniffe ein fo fichrer Befit geworben, bag mit Freiheit barüber verfügt wird (murbe!) - Die Gumme gewährt ihm feine genugende Unterftugung, daß er mahrend feiner Studentenseit forgenfrei leben tann (fonnte!) - Die Sache ift bamals beanftandet worden, ohne bag über ben Grund aus ben Uften etwas ju erfeben ift (mare!) - ach, es mar eine icone Beit, ju icon, als baß fie lange bauern tonnte (hatte bauern tonnen!) - jum Glud mar ich noch ju flein, als daß mir ber Inhalt bes Buches großen Schaben gufugen tonnte (hatte gufugen tonnen!) - die Sauswirte laffen lieber die Bobnungen leer fteben, als baf fie fie billig permieten (per: mieteten!) - anftatt baß eine Beruhigung eintrat (eingetreten mare!), bemachtigte fich vielmehr bes gangen ganbes eine tiefe Aufregung.

In allen biefen Sahen drütt der Nebenfah etmas Richrivitstliches aus. In allen diefen Nebenfähen iht gleichsam im Geist ein irrealer Bedingungssah zu ergängen: nie hat er etwas getan, was mit seiner Untertanenpisist in Webertpruch gestanden hätte (nämitich andenpisist in Webertpruch gestanden hätte (nämitich wenn er es getan hätte, was eben nicht ber Fall war. Also müssen ber auch alle in ben Modus ber Richtwirtscheit treten. Es würde gang unbegreistlich sein, wie jemand solche Kebenstäge in den Indistatiosien newn nicht, wie jo oft, die leidige Kalbwilferer dache im Spiele wäre. Man ist nicht unwissend genug, den richtigen Konjunktiv aus der lebendigen Erprache unangegweiselt zu lassen, aber nam ist auch nicht wissen, nicht unterrichtet genug, den Indiserung dach wie den Aber auch eine Aber auch eine Aber auch eine Aber ab die die den die Aber ab die die den die Aber ab die die den die Banjer un bringen.

### Pergleichungsfate. Als ob, als wenn

Ru biefen Rebenfaten, Die fehr oft irreglen Ginn haben, gehören nun auch die Bergleichungsfate, die mit als ob. als menn, wie menn anfangen. Gehr oft tann ober muß man ju folden Gaten im Beifte ben Gebanten ergangen: mas nicht ber Fall ift ober: mas nicht ber Fall mar, 3. B .: er geht mit bem Gelbe um, als ob er (was gar nicht der Fall ift) ein reicher Mann mare, Much hiefe Gate merben in ber lebenbigen Enrache wie alle andern irrealen Rebenfage behandelt, b. f. in ber Gegenwart ftehen fie im Konjunttiv bes Imperfetts, in der Bergangenheit im Roniunftip des Blusquamperfetts. Auf bem Bapier aber ift jest auch hier Berwirrung eingeriffen. Daß fich jemand fo weit verirrt, folche Gage in ben Inditatio ju fegen - 3. B.: ber Beichauer hat bas Gefühl, als ob bas Grofte und Befte bes Runftlers noch in ber Rufunft begraben lag -. fommt allerdings felten por.\*) Bohl aber brangt fich

<sup>\*)</sup> Romansferibertumen bringen freills auch das lertig ; fie freitent: ei war, al f so fiet bem fingung ber beruftument zochter ein unteilmider Druft auf bem gangen hauft fag. In einem ber schüpter sin unteilmider Druft auf bem gangen hauft fag. In einem ber schüpten freihen fleichen bei der gehandlichen bei der gehandlichen bei der gehandlichen bei der gehandlichen bei der gehand bei der gehandlichen der gehandliche gehandliche der gehandliche gehandliche gehandliche der gehandliche der gehandliche gehandli

ber Konjuntiv des Präsens und des Perfets immer öfter auch in dies Schse, woe richschredwigs nicht hingehört; mau schreibt z. B.: er tut, als habe er scho damals diese Absicht gehabt — er sah mich verrundert n., als od ich irre rede oder Jadelin erzähle. Es muß beißen: als hätte er — als ob ich irre redete oder Jadelin erzählte — ganz abgeleßen davon, daß sich in dem zweiten Beispiel die Konjuntive der Gegenwart nicht von den Archaiten unterscheiden.

Soll nicht angedeutet wedden, daß der in dem Bergleichungssahe stehende Gedanke nicht wirklich sei, so samm (nach einem Präsend im Haupflage) der Konjunktiv der Gegenwart nachtrlich auch im Rebensahe stehen, 3. V.: es will mir scheinen, als ob er gestissenlich ibe Augen dagegen verschliebe – es gewinnt den Anschein, als wolle der Bertasser das fittliche Geschlich des Zulchauers absichtlich verlegen – ich habe die Empssung, als dis ihm die Welt zuweilen recht verzert erschienen sei.

## Würde

Bieviel zu der herrschenden Unficherheit im Gebrauche ber Mobi bie Unfitte beitragt, Die Silfszeitmorter megaulaffen, ift ichon oben gezeigt worben (vgl. G. 138). Richt nur der Unterricht follte barauf halten, sondern auch ieder Einzelne fich felbit fo weit in Rucht nehmen, bag gerabe ba, mo ein Zweifel über ben Mobus entstehen fann, bas bequeme Austunftsmittel, bas Silfszeitwort zu unterbruden, verschmaht murbe, ber Gebante ftets reinlich und bestimmt ju Ende gedacht murbe. Fur ben Ronjunttiv bes Imperfetts aber und feinen richtigen Bebrauch ift insbesondre noch ber Umftand verhananisvoll geworden, daß man ihn in Sauptfagen ju Bedingimagfaten durch den fogenannten Konditional (wurde mit bem Infinitio) umidreiben tann (ich murbe bringen ftatt: ich brachte). Das hat nicht nur bagu geführt. baß fich viele Leute von gewiffen Beitwortern taum noch einen wirtlichen Konjunttiv bes Imperfetts ju bilben getrauen, bak fie fich überall ba, mo fie zweifeln (pal. G. 61), mit bem flaglichen murbe behelfen, auftatt fich bie Kenntnis der richtigen Berbalform zu verschaften, fondern sie hat auch schon eine bedenkliche Berwirrung im Sassou angerichtet. Bon Süddeutsschland und namentlich von Österreich aus hat sich aus dem seherbalten hochdeutsscher halbegebilden immer mehr die Unsätzt verdreitet, den Konditional auch in Bedingungs und Belatissägen, Bergleichungs und Bunschlägen anzuwenden.

Man ichreibt: ich wurde mich nicht wundern, wenn ich in einer Zeitung lefen würde (lafe!) - pon großer Bedeutung mare es, wenn fich ber Leferfreis bes Blattes permebren würde (vermebrte!) — wir könnten eine monumentale Sprache wiedergewinnen, wenn wir unfer Dentmalichema verlaffen murben (verliegen!) wie ichematisch wurde eine bistorische Darftellung ausfallen, wenn fie immer nur biefe Dagitabe aulegen murbe (anlegte!) - meniger Sauberfeit und Regelmäkiafeit wäre dichterisch wertvoller, wenn sich eine starte Ratur, eine glübende Leidenschaft, ein hober Ginn offen : baren murben (offenbarten!) - ber Chrift, ber fich einbilden murde (einbildete!), baß feine Religion bie Menichen ju Engeln gemacht habe, mare ein Utopift - ber Stil feiner Abhandlung wird oft fo boch, als menn er über Goethe ichreiben murbe (idriebe!) hat die Rochstunde geschlagen, jo muk das Feuer flackern, als ob es auf Rommando gehen murbe (ginge!) er fuhr mit den Sanden auf und ab. als ob er buttern murbe (butterte!) - menn man biefe Arbeit eines Spezialiften auf therapeutischem Bebiete burchftubiert, fo bekommt man ben Gindrud, als wenn man bas Urteil eines Richters lefen murbe (lafe!), ber in eigner Cache enticheibet - biefe Romane tun, als murben fie bie Lafter nur ber Sittlichfeit megen ichilbern (ichilberten!) - es mare ju munichen, er murbe biefer Feier einmal beimohnen (mohnte bei!) - menn nur meniaftens fünftlerifche Form ihre Darftellung abeln murbe (abelte!) - ber Englander ift ju fachlich und ju prattifch, als bag er felber beleidigend auftreten murbe (auftrate!) - ber Ernft bes militarifchen Lebens laft es fich ab und ju gefallen, bag bas

Blumlein Sumor an ihm empormuchert, ohne bag fich baburch bas feite Gefüge ber Disgiplin lodern murbe (Indertel)

Ein mahres Bunder, daß wir den Rehrreim bei Dirga Schaffn und Rubinftein: ach, wenn es boch immer fo bliebe! nicht langit perichonert haben gu: ach, wenn es boch immer fo bleiben murbe! Ein mahres Bunber, bag mir bas alte Bolfelieb: wenn ich ein Boglein mar und auch zwei Flüglein hatt! noch nicht umgeftaltet haben ju: menn ich ein Boalein fein murbe und auch mei Flüglein haben murbe! Denn fo mußte es boch eigentlich in bem ichonen öfterreichischen Reitunashochbeutich heißen! Im Boltsbialett beißt es freilich gang richtig: Bann i a Bogerl mar (= mar) und a zwog Flügerin hatt.

Richt ju verwerfen ift es, wenn in Bedingungs: und Bunichfagen anftatt bes Ronjunttive ein wollte, follte ober mochte mit bem Infinitiv ericeint. Der Gas tann hierdurch bisweilen eine feine Farbung erhalten. Wenn ich mir bas erlauben mollte - ift etmas anbres als bas einfache: wenn ich mir bas erlaubte, wenn er fich fo etwas unterfteben follte - etwas andres als bas einfache: menn er fich bas unterftunbe - menn fich boch die Regierung einmal ernftlich barum fümmern mochte - etwas andres als bas einfache: wenn fie fich boch einmal barum fummerte. Gine fo finnpolle Bermendung ber Silfszeitwörter ift natürlich mit bem inhaltlofen, nichtsfagenben murbe nicht auf eine Stufe gu ftellen.

## Der Infinitio. Bu und um gu

In ben Infinitivfaten merben manniafaltige Fehler gemacht. Bor allem reift eine immer großere Bermirrung in bem Gebrauche von ju und um ju ein, und gwar fo, daß fich um gu immer öfter an Stellen brangt, mo nur zu bingehört. Und bod ift zwischen beiben ein großer Unterschied. Der Infinitio mit um ju bezeichnet ben 3med einer Sandlung; ber Infinitio mit ju bagegen bient jur Begriffsergangung bes Sauptworts ober Reitworts, pon bem er abhanat. In einem Cane wie: Die ichden Tage benuste ich, die Gegend ju durch streifen, um meine Gelundbeit ju traftigen — it der Sinn von zu und um a beutlich zu fehren. Ich benuste dichden Tage — das verlangt eine Ergänzung. Wogi benn? fragt man; das blobe benuste lagt noch nichts. Die notwendige Ergänzung lauter: die Gegend zu durch eine Treifen. Uber das ilt ein Jweck; der Jweck virb dann noch besonders angegeben: um meine Gesundheit zu kräftigen.

Solche ergangungsbedurftige Begriffe gibt es nun in Menge. Bon Sauvtwortern gehoren bagu: Art und Beife, Mittel, Macht, Rraft, Luft, Abficht, Berfuch, Beit, Alter, Gelb, Belegenheit, Drt, Unlag ufm., pon Reitwörtern: imftanbe fein, genug (aroß genug, alt genug ufm.) fein, genügen, hinreichen, paffen, geeignet fein, angetan fein, bafein, bagu gehören, bienen, benugen ufm. Auf alle biefe Begriffe barf nur ber Infinitiv mit gu folgen. \*\*) Dennoch wird jest immer öfter geschrieben: es murbe eine gunftige Belegenheit benutt, um fich einen Beg burch bie Feinde ju bahnen - hierin feben mir bas befte Mittel, um einem Difbrauch ber Staatsfteuer porgubeugen - als er endlich Rraft und Luft fühlte, um fich an monumentalen Aufgaben zu verfuchen fogar eine Ubung mit bem Zeitwort muß ben Unlaß geben. um ben Rachefrieg ju prebigen - mo ift in ber Turtei ein Mann, um fo umfaffende Aufgaben burdauführen? - menn man mirflich einmal bie Beit gewinnt, um ein aus bem Drange bes Bergens geschaffnes Bert ju vollenden - nach ben Borbereitungen für bie Schule behielt fie noch Beit übrig, um beutiche Gebichte ju lefen - alle maren in bem Alter.

<sup>\*)</sup> In der altern Zeit ist auch der Zweck, die Absicht durch das bloke zu ausgedrückt worden; die Ausdruckweise mit um zu ist die slungere.

<sup>\*)</sup> An ein hauptwort fann ein Infinitiblas mit um ju niemals angeschlossen werden, selbst nicht an einen subsantivierten Infinitiv. Benn auf Sonzerbrogrammen fieht: Das Belegen der Kläpe, um sie Gönterfommenben ju sichern, ift berboten — so ist das ein Schnieben.

um die Befahr ju begreifen - wie viele Gentle bibliotheten haben tein Gelb, um fich Rantes Beltgeschichte gu taufen - er batte bas notige Gelb. um burch Reifen feinen Biffeneburft gu befriedigen - es gehört ichon eine bedeutende Ginnahme bagu, um fich eine anftanbige Bohnung verichaffen ju tonnen manche Aufzeichnungen icheinen mir nicht geeignet, um einen Blat in biefen Denfmurbiateiten gu finden bie Reitlage ift nicht bagu angetan, um Diefe Forberung zu bewilligen - ben Aufenthalt in Berlin benutte ich, um mich auch ben altern Rachgenoffen porguitellen - bie Arbeiter find nur bagu ba, um ben Sausbefigern eine möglichft hohe Grundrente gu fichern - find biefe Grunde mirflich genugend, um bas Befteben einer folden Ginrichtung ju rechtfertigen? - ift unfre Gprache noch jung genug, um (!) neue Borter ju erzeugen? - ein Jahrhundert ift lang genng, um (!) in ber Sprache erhebliche Underungen hervorgurufen - ber beutiche Beift mar ftart genug geworben, um (!) bie fremben Retten gu brechen - ich muß abwarten, ob ihm mein Befen Intereffe genug einflößen mirb, um (!) fich mit mir abzugeben. Gine Beitung ichreibt: Die englische Regierung wird nichts tun, um die Gemeinsamteit in bem Borgeben ber Dachte ju ftoren. Das tann boch nur beifen; fie mirb fich untätig verhalten, bamit fie bas gemeinsame Borgeben ber Machte ftore. Es foll aber heißen; fie mirb alles unterlaffen, mas bas gemeinsame Borgeben ftoren konnte, Soldies Unbeil richtet bas bumme um an!

Namentlich hinter den Berbindungen mit genug hat ny gewaltig um sich gegriffen, odwolf sich die lebendige Sprache meist noch mit dem bloben zu begnügt, und die Mutter zu ihrem Jungen ganz richtig lagt: du bift alt genug, das zu begreifen! Bollends verbrüngt worden ist aber das urhrüngliche einsache zu nach den mit zu verbundenn Wolestiven: Gott ist zu hoch, um sich um die Kleinzschen der Welt zu tümmern — der Stoff ist viel zu um fänglich, um ihn in össentlichen Vorleiungen zu behandeln — sie haben zu wenig Vildung, um ihre Taktlössseitend ertennen — die Mannichaft ift zu gering, um einen festen Stüppunst für die Schulung der Retuten abzugeben. Auch hier genitgt überall das einsiches zu und hat auch früher genügt. (Freilich beist es auch schon im Jaust: Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, um ohne Wunsch zu sein, au sein.

Bie bie angeführten Beifpiele zeigen, ift es nicht nötig, bag bas Subjett bes Infinitivfages immer basfelbe fei wie bas bes Sauptfakes. Doch ift es aut, barin porfichtig ju fein. Es braucht bei Berichiedenheit bes Subjetts nicht immer folder Unfinn herauszutommen, wie in bem Sate: ohne Befahr gu ahnen, geriet ein vom Abhange rollenber Stein unter bas Borberrab bes Bagens - es find auch folche Gate ichlecht, wie: bie Rurfürftin ließ ben Sofprediger rufen, um fie mit ben Troftungen ber Religion ju erquiden; ber Fehler mird hier nur burch ben Gegenfat ber Beichlechter perichleiert. Man fete ftatt ber Rurfürftin ben Rurfürften. und fofort entfteht Unfinn, fofort mußte ber Infinitivfat geanbert und geschrieben werben; um fich pon ihm mit ben Troftungen ber Religion erquiden gu laffen. Ertraglich find aber folgende Gate: ber achtediae Aufbau foll megfallen, um Turm und Schiff in größern Ginklang gu bringen - bas Fechten mit ber blanten Baffe follte fleißig geubt merben, um notigenfalls mit ber eignen Berfon eintreten gu tonnen - gur Beit liegt bie Fregatte im Trodenbod. um fie für bie Winterreife porgubereiten. Sier ichwebt beim Infinitiv ein unbeftimmtes Gubieft (man) por.

Borsichtig muß man auch mit einer Anwendung des Institutes mit um zu sein, die manche sehr lieben, nämich der, own zwei aufeinander folgenden Borgatignen den zweiten als eine Art von Verhänzusse der Schiffelschestummung hinzustellen und dabei in die Form eines Michtefslages zu seinen, z. B.: der Herze sehrte nach F. zuruch, um es nie wieder zu verlassen. Er Ginn ist es word him vom Schiffels bestumt, as nie wieder zu verlassen, was die konder zu verlassen, was die verlassen von die verlassen von die verlassen von die verlassen. Dan die verlassen die verlassen

Sprachdummbeiten. 3. Muff.

Mit dem Hilbem dilfseitmort fein nerdunden tann ber Infinitio mit 31 dowofd die Möglichfeit nie die Rotwendigfeit ansdrücken; das ist zu erreichen beißt: das kann erreicht werden; das ist zu erreichen beißt: das muß bestagt werden. Daher muß man sich vor Jweibeutigteiten hiten, wie: ein Fräulein jucht Etelle bei einem gestischen Pretr; gute Seugnisse in vorzusegen.

## Das Partizipium. Die flattgefundne Verfammlung

Partisipia hat unfre Sprache nur zwei: ein aftires în ber Gegenwart (ein beisender Jumb, d. i. ein Jund, der beist), und ein volfiwes in der Bergangenheit (ein gebissener Jund, d. i. ein Jund, der gebissen vorden isid.") Für die Gegenwart sehlt est an einem passiven, sind die Bergangenheit an einem aftiven Partisipium; weder ein Jund, der gebissen wich, ood ein Jund, der gebissen hat, kann durch ein Partisip ausse abrüttt vorden. "") Aur wirtschie Passis von renstitien

 <sup>\*)</sup> Außerdem die partiglpägnlichen paffiben Formen: gu hoffen b, gu fürchten b, anguertennend, die durch Anhangen eines unorganischen b aus dem Infinitio mit zu entstanden find.

<sup>&</sup>quot;) Aur in eingelme Jöllen fann bod þolfiðe Bartigi þe læggenbuart betætne, p. 8. de bom mir be two hat e þans (d. 1. de 8 þans, bod bom mir be m o hat m tirb). Eine Angelge alle, wie ble folgende: ble bom dem verfordenn Rentire E. de, be wo hat te Sobpunna fig ur Oftern andernedt jar bermieten — tann einem folg grufelig maden; bler muß er feißen: die be woch nig em efene.

Beimörtern und im Aftiv folde Intransition, die fich jur Bilbung ber Bergangenfeit des hilfseitworts ein bedienen (gegen, laufen, fierben), tonnen ein Partigip ber Bergangenfeit bilben (gegangen, gelaufen, geftorben).

Diefe Schrante hat aber nicht immer bestanden. In ber altern Beit ift bas Bartigipium ber Gegenwart auch im passiven Sinne gebraucht morben. Noch im achtgebnten und ju Anfang bes neunzehnten Rahrhunderts faate man aang unbedenflich: ju einer porhabenben Rei e. au feinem vorhabenden neuen Bau, fein vor bem Tore befigenbes Saus, bas gegen mich tragenbe Bertrauen, laut ber in Sanden habenben Urfunde, die Briefe des fich pon meiner unterhabenben Rompaanie felbit entleibten (!) Unteroffigiers, er nahm bem Erichlagnen die bei fich tragenden Bretiofen ab, mir tonnten une nur mit Dube ben bedurfenden Biffen Brot perichaffen ufm. Aber biefe Ericheinung ift bod nach und nach durch den Unterricht beseitigt worden, Sochft felten tommt es vor, bag man in einer Zeitung noch heute einen Sat lieft, wie: er hatte nichts eiligeres ju tun, ale ihm eine in ber Sand haltende Rlaiche an ben Ropf ju merfen. Bang verfehrt aber ift es, bie fahrende Sabe mit unter biefe Musbrude ju rechnen. benn hier hat bas Bartigip wirklich attiven Ginn, wie bei bem fahrenden Bolte; ber Fuhrmann fahrt bie Sabe, die Sabe aber mird geführt, ober fie fahrt (val. S. 55).

Andrerfeits hat man nach dem Beispiel der intransfitiven Apartipion (son frühzeitig, angefangen, auch passiven Bartipion von transsitiven Zeitwörtern altivisch au verwenden. Einzelne Beispiele dawon haben sich jo in der Spruach eingeblürgert, das sie gar nicht mehr als sallch empfunden werden; man braucht nur an Verbindungen au benten, wie ein geschworter Vode, ein abgesquer Feind, ein gedienter Soldat, ein gesenter Kellner, ein kudierter Mann, ein erfahrner Urzt, ein verblenter Schulmann usw. Alle diese Partigivia haben altive Vedeutung, auch der abgesque seind, der natürssich ein Feind ist, der einer Songe abe gefagt, ihr gleichsam bie Absage geschicht bat; aber fie werben taum noch als Bartigipia gefühlt, man fühlt und behandelt fie wie Mbjeftiva. Much Berneinungen folder Bartigipia find gebilbet morben, wie unge : predigt, ungefrühftudt; er mußte ungepredigt mieber pon ber Rangel geben. Aber auch biefe Berirrung ift boch im Laufe ber Reit burch ben Unterricht. namentlich durch Bergleichung mit ben fremben Sprachen. beseitigt worben, und beute ericheint es uns unertraa: lich, ju fagen; ber pormals ju biefem Saufe geborte Barten, Die gwifchen ben Barteien gemaltete Uneinigfeit, die ber Fürftin bisber jugeftanbnen Rechte (foll beifen: bie ihr bisber quaeftanben baben), eine im porigen Sahrhundert obgeich mebte Rechtsfache\*) und nun vollends in Berbindung mit einem Objett: bie ben Fürftensohn befallne Rrantheit, bas ben Lotomotivführer betroffne Unglud, eine ingwijchen Gefegestraft erlangte Ubereintunft, trot ihres hoben, nun icon ein Sabrhundert überichrittnen Altere uim. Bor allem unerträglich aber ericheinen und bie ftatt: gehabte und die ftattgefundne Berfammlung. Re häufiger die beiben Beitmorter ftatthaben und ftatt. finden - namentlich bas zweite - ohnehin in unfrer Amts: und Zeitungsfprache verwandt merben, je leben. biger man fie alfo als Beitworter und gwar als aftipe, mit einem Obieft perbundne Reitmorter (Statt finden. b. h. Blan finden) fühlt, befto mibermartiger find für jeben Menichen, ber fich noch etwas Sprachgefühl bewahrt hat, Diefe fortmahrenden ftattaefundnen Berfammlungen, Beratungen, Berhandlungen, Abstimmungen,

<sup>\*)</sup> Bur Bergierung bon Leipziger Bafchichranten murbe eine Beit lang mit Borliebe ber Spruch geftidt:

Geblüht im Sommerwinde, Gebleicht auf gruner Au, Ruft fill es nun im Spinde Zum Stolg der beutiden Frau.

Bebleicht ift richtig; aber baß bas geblüht ben Stols ber beutschen Frau nicht verlette, mar zu verwundern.

Bahlen, Brufungen, Unterfuchungen, Audienzen, Feuersbrunfte ufm. \*)

Sie find aber boch fo furs und bequem, foll man benn immer Nebenfage bilben? Rein, bas foll man nicht: aber man foll ein flein wenig nachbenten, fich in bem Reichtum unfrer Sprache umfeben und ichreiben: Die veranftaltete Feier, Die abgehaltne Berfammlung, die vorgenommne Abstimmung, die angestellte Untersuchung, Die bewilligte Audieng, Die ausgebrochne Feuersbrunft ufm., ober man foll, mas in taufend und aber taufend Fällen bas gescheiteste ift, bas mußige Bartigipium gang weglaffen. Die ftattgefundne Untersuchung ergab - tann benn auch eine Untersuchung etwas ergeben, die nicht ftattgefunden hat? In R. ereignete fich fürglich bei einer ftattgehabten Feuersbrunft bas Unglud - tam fich benn auch ein Unglud ereignen bei einer Feuersbrunft, die nicht ftattgehabt hat? Uber ben ftatt= gefundnen Bechfel im Ministerium find unfre Lefer bereits unterrichtet - tonnen bie Lefer auch unterrichtet fein über einen Bechfel, ber nicht ftattaefunden bat?

Richt viel beffer als bie ftattgefundnen Berfammlungen find aber auch ber bei einem Deifter in Arbeit geftanbne Gefelle und ber feit langer Reit bier bestandne Saatmartt, bas früher bestandne Sindernis und bas lange beftanbne freundschaftliche Berhaltnis. Freilich fagt man in Gubbeutschland; er ift geftanben und er ift beftanben \*\*); aber in ber Schriftsprache empfindet man bas boch als Brovingialismus. Es gibt aber fogar "Schulrate," bie nicht blok pon bestandnen Brufungen, fondern auch von bestandnen Randidaten reben! Dann barf man fich freilich nicht mehr über die Beitungidreiber und bie Rangliften munbern. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> In Bibliothelsbefanntmachungen lieft man gelegentlich fogar bon bemnachit ftattaufin ben ben Revifionen, und in Runftausftellunge. programmen von einer aus feche Mitgliebern gu befteben ben Jury! \*\*) Und auch in Mittel- und Rorbbeutichland fpricht man bon ae-

ftanbnem Baffer (im Begenfat gu frifchem). \*\*\*) Bor einiger Beit hatte ich an mehrere hundert Berfonen eine

Bufdrift abgufaffen, auf die ebenfo viel hundert teils ablebnende, teils

### Das fich ereignete Mngluck

Mus dem porigen ergibt fich von felbft, marum man auch nicht fagen barf: bas fich gebilbete Blatt. Alle refleripen Reitmörter brauchen in ber Bergangenheit bas Silfszeitwort haben, tonnen alfo fein Bartigip ber Bergangenheit bilben. Falich find baber alle Berbinbungen wie: ber fich ereignete Jagbunfall, bie fich bemabrte Beiftesbilbung, ber pon bier fich entfernte Rorreftor, die fich bavon gemachten Bufchauer, ber fürglich bier fich niebergelaffene Munchner Bilbhauer, bie fich jablreich eingefundnen Rongertbefucher, bie am 9. Muguft fich (!) angefangne Boche, bas ichon langit fich fühlbar gemachte Bedurfnis, bas fich irrtumlich eingeschlichne Bort, bas ebemals to meit fich ausgebreitete Lebrinftem, ein fich aus ben Rinderichuhen gludlich berausentwidelter Jungling, ein in ber Mauerrike fich eingenifteter Brombeerftrauch. Gin Bartigip mare bier nur bann moalich, wenn man fagen wollte: ber fich eingeniftet habenbe Brombeerftrauch, eine Berbindung, die naturlich aus bem Regen in die Traufe führen murbe. Es bleibt auch in folden Fallen nichts übrig, als einen Relativiak ju bilben; ein Brombeerstrauch, ber fich in ber Mauerrite eingeniftet batte.

### Bocherfreut oder hoch erfreut?

Leipiger Geburtsanzeigen werben nie anders gedruckt als: Durch die glüdliche Geburt eines Knaben wurden hocherfreut usw. – auch Zeitungen ichreiben: bas gelaute Perional der Firma is durch Jubelgaden hocherfreut worden — Gutenberg ist diese Jahr in vielen deutschen hochgefeiert worden — und auf

justimmende Antworten einglingen. 3ch beutfragte einem Schreber mit ber Durchsicht und Ordnung der eingelaufnen Antworten. Alle er fertig war, legte er mit zweil Robben vor, und auf der einen fand: abgelehnte Schreiben, auf der andern: an genom mit edireiben, auf her andern: an genom mit edireiben, abf hauben des des besten folles Run, dab fier, sagte er, find die Schreiben, die angenommen haben, und das biete ble. Die abgefelch abeien.

Sbenso wie mit den Adderstein ist es auch mit den Objetten. Man tann wohl schreiben: die notseident des Landwirtschaft, aber ein Unsun ist es, im Institutio zu schreiben: notseiden; denn es gibt kein Zeitwort: ich notseide.

Es handelt sich hier durchaus nicht bloß um einen "orthographischen" Feller oder gar bloß um eine gleichgiltige orthographische Moveichung. Nein, in der fallichen Schreibung verrät sich ein grober Dentsehler.

## Partigipium flatt eines Meben- oder Sauptfațes

Wie es oft geschieft, das ein Gedante, der eigentlich durch einen Jauptigh ausgedrückt werden müßte, umlogischerweise in einem Relativlaß gebracht wird (vgl. S. 129), so packt man oft auch einem Jauptgedanten in ein attributions Aurtigh und schreibt: sier ist das bisher noch von keiner Seite bestätigte Gerückt verbreitet — die neue Auflage hat die von bem Berfalfer

<sup>3)</sup> Daber hat es ja seinem Namern. Partightum fommt fer von particops, d. f. Anteil sabend: es ift dovon genannt, dos es sugeledi am Berbum und am Romen Anteil hat, zwischen belden ein Mittelding ift. Darum hat mans ja auch in der Bolfeschulgrammatil durch Mittelwort überfest.

gerreilig benuste Gelegenheit gegeben, manches nachjutragen — mit flopfendem Herzen betrat ich das Auditorium, um die in der Bohemia abgedruckte Antitikrede zu halten — die anonym eingureichenden Bewerbungsförfiten find in beutigker, lateinigker oder franzöfischer Sprache find dem die nicht anonym eingureichenden zu verfassen. Da fragt man doch: in welcher Sprache sind dem die nicht anonym eingureichenden zu verfassen. Und von dem die Antitikrede wirtlich schon gedruckt, als der Berfasse duchiorium betrat? Natürsich soll es heißen: um die Anritüssede zu halten, die dann in der Bohemia abgedruckt wurde — die Benerbungsschriften sind anonym eingureichen und in beutscher Sorgade abusschlen.

Richt viel beffer ift es, wenn ein Bartigipfan ftatt eines Sauptiages gefett wird, 3. B .: im Jahre 1850 in ben Generalitab gurudtretenb (getreten!), murbe B. 1858 jum perfonlichen Migutanten bes Bringen Fried: rich Rarl ernannt. Bei ber Repragnisation im Sabre 1860 mit bem Befehl über bas 41. Regiment betraut. vertaufchte er 1863 biefen Birfungefreis mit bem bes Chefs - bald nach Beginn ber Tafel erhob fich ber Berr Generalmajor, Gr. Ral, Sobeit für fein Ericheinen bantend und ihm ein Soch ausbringend - er ging junachft nach Baris, bann nach London, an beiben Blaten im Banffach arbeitend - Broble permertete biefe Schate, ohne beren Ausnutung burch jungere Rrafte eifersuchtig zu hindern, diese vielmehr auf felbftlofe Beije in ber Durchführung ibrer Blane forbernb ober gar; in der Ginleitung ftellt Friedlander Die Entwidlung bes beutschen Liebes bar, hierauf (!) eine überfichtliche Bibliographie bringenb - Jurgen lief in bie Apothete, nach wenig Augenbliden (!) mit einer großen Mediginflafche gurud tehrend. Babrend in ben querft angeführten Beifpielen eine Art von Schnellbenterei porliegt - die Berfaffer haben es gleichsam nicht erwarten tonnen, ju fagen, mas fie fagen wollten -, banbelt fichs in ben letten beiden nur um einen plumpen Berfuch. in ben Musbrud Abmechilung ju bringen. Der Ginn verlangt ftatt aller biefer Bartigipialfate unbedingt Sauptfate.

## falfc angeschlofines Partizipium

Roch größer als bei Infinitivfagen mit um ju ift bei Bartigipialfaten bie Gefahr eines Difperftanbniffes. wenn bas Bartigip an ein andres Wort im Sate als an das Subjett angelehnt wird; das nächftliegende wird es auch hier immer fein, es auf bas Subieft bes Sauptfates zu beziehen. Entichieben ichlecht, wenn auch noch jo beliebt, find Berbindungen, wie folgende: angefüllt mit ebelm Rheinmein, überreiche ich Gurer Maieftat biefen Beder - taum beimaetehrt, manbte fich bie enaherzigfte Bhilifterei gegen ihn - im Begriff (namlich) feiend), mit Dampf bas Beite ju fuchen, marb man ihrer auf bem Bahnhofe habhaft - einmal gebrudt. tebre ich bem Buche ben Ruden - erhaben über Menichenlob und beffen nicht bedürftig, miffen mir. mas wir an unferm Fürften haben - an ber Begrundung unfers Unternehmens mefentlich beteiligt und mahrend ber gangen Dauer besfelben an ber Spige bes Muffichtsrates ftehend, verdanten mir ber Tattraft und Beichäftstenntnis bes verehrten Dannes unendlich viel - abftogend, ichroff, von der milbeften Gute, verichloffen und hingebend, tonnte man gang irre an ihm merben - burch Rotationsbrud angefertigt, find mir in ber Lage, bas Bergeichnis ju einem Spottpreis ju liefern - perameiflungevoll umberblidenb. ichlotterten bem Ungeredeten bie Rnice. \*) Befonders beliebt ift es ient, das Bartigip anichliefend fo gu perbinden, bak man immer eine Reit lang im Sate fuchen muß, worauf es fich eigentlich beziehen foll, 1. B .: ichon in Ingolftabt hatte er fich, anichließend an feine aftronomischen Urbeiten, optischen Studien gewibmet. Das anichließend foll hier auf Studien gehen; er ichloß die optischen Stubien an feine aftronomischen Arbeiten an. Cbenfo: ans ichließend an biefe allgemeine Ginführung burfte es gwedmäßig fein, einmal bas Gebiet ber Gingelheiten

<sup>&</sup>quot;) Der Berfalfer bleie Sahes tönnte fic allerdings auch die Knier umherblichen gebacht haben. Bei Romanischeitern ift alles möglich. Ergählt doch ein andrer, daß eine junge Dame einen ihr erwielenen Ritterblenst, "mit einem lächeinden Schlage ihrer kleinen hand" belobnt babe.

au überfeben. Das ichlimmfte ift es, por ben Sauptfat ein absolutes Bartigip ju ftellen, fur bas man fich bann pergebens in bem Cake nach einem Begriff umfieht, auf ben es bezogen werben tonnte, j. B .: wiederholt lacheln b und lebhaft grußend, fuhr bas Rriegsichiff vorüber. Die Bartigipia follen fich auf - ben Raifer begieben! Es braucht nicht immer ein fo laderlicher Ginn gu entfteben wie hier, auch fo beliebte Bartigipia, wie: bie3 porausgefent, bies porausgeschidt, bies quaegeben u. ahnl., find nicht icon. Ja man tann noch weiter geben und fagen: bas unflettierte Bartin uberhaupt, wenigstens das ber Gegenwart (1870 manbte er fich an Richard Bagner, ihn fragend - er fchlich fich feige bavon, nur ein turges Bort bes Abichiebs gurud. laffend), bat im Deutschen immer etwas fteifes: Die Sprache erscheint in folden Bartigipien wie halb erftarrt.

### In Erganzung

Bie Ungeziefer bat fich in ben letten Jahren eine Musbrudeweise verbreitet, die die verschiedenartigften Rebenfake und gang besonders auch den Infinitio und bas Bartigip erfeten foll: Die Berbindung pon in mit gemiffen Sauptwortern, namentlich auf una. Den Unfang icheinen in Ermagung und in Ermanglung gemacht ju haben\*); biefe beiben baben aber ichon ein ganges Seer ahnlicher Berbindungen nach fich gezogen. und bas Ende ift noch nicht abzusehen, jede Boche überraicht uns mit neuen. Briefe von Beamten und Beichafteleuten fangen taum noch anbers an als: in Beantwortung ober in Ermiberung Ihres gefälligen Schreibens vom uim., ein Auffat mird geschrieben in Unlehnung ober in Untnupfung an ein neu erichienenes Buch, ein Abichied wird bewilligt in Genehmigung eines Gefuchs, ein Beamter verreift in Antritt eines langern Urlaubs, eine Reitungsmitteilung wird gemacht in Ergangung ober in Berichtigung



<sup>\*)</sup> In Ermanglung ift mir immer jo vorgetommen, als ob sichs einer als ichsechten. Bib ausgedacht hatte, um den Attenfill zu verftohnen, um zu probieren, ob es ihm wohl einer nachmachen wilrde.

einer frühern Mitteilung, der Bolizeirat vollzieht eine Sandlung in Bertretung ober in Stellvertretung bes Bolizeidirektors, ein Bereinsmitglied leitet bie Berhandlungen in Behindrung bes Borfigenden, eine Muszeichnung wird jemand verlieben in Anertennung feiner Berdienfte, ein Mord wird begangen in Mus: führung früherer Drohungen, eine Bibliothet mirb geftiftet in Beidrantung auf gemiffe Facher, ufm .; man fchreibt: in Erledigung Ihres Auftrags - in Bürdigung der polkswirtschaftlichen Bichtigkeit des Spartaffenmefens - in Bervollstanbigung ber Birtularnote bes Dinifteriums - in Beranlaffung bes 25ighrigen Geichaftsiubilaums - in Bearundung ber Untlage beantragte ber Staatsanmalt - in Uberichanung diefes Umftandes ober in Entftellung bes Sachperhalts behauptete er - in Musführung pon § 14 bes Ortsftatuts bringen wir gur Renntnis - man gebe ben Behorben in Mustehnung von § 39 bie Befugnis - in Berfolgung biefes Bieles hatte Schliemann die obere Schicht gerftort - in Befolgung feiner Befehle murben noch meitere Gehietsteile untermorfen bie Schaufpielfunft hat es, in Abmeichung von bem eben gesagten, mit Bebor und Besicht qualeich zu tun in Rachahmung einer bei ber Rreusschule bestehenben Ginrichtung murben zwei Distantiftenftellen begrundet ber in Berlangerung bes Neumarfts burch bie Bromenade führende Fußweg ufm. Bor einiger Beit ging jogar eine Unefbote aus ben Demoiren ber Mabame Carette burch die Beitungen, wonach Bismard biefer Dame auf einem Ball am Sofe napoleons eine Rofe überreicht haben follte mit ben Borten; mollen Gie biefe Rofe annehmen in Erinnerung an ben letten Balger. ben ich in meinem Leben getangt habe!

Wer ein wenig nachbentt, fieht, daß hier die verlidiedenten logiden Berhaltniffe in ganz mechanischer Beile gleichjam auf eine Formel gebrach sind, wie sie le vercht für dentschaft Leute geschäffen ist. In einem Zeile dieser Berbindungen joll in den Bemeggrund ausbrüden, der doch nur durch aus ober wegen bezeichnet werben fam; in Ermanglung, in Mertennung, in Uberichatung, in Bebinbrung - bas foll beißen: aus Dangel, aus Anerfennung, aus Uberichatung, megen Behindrung. Benn Rebenfate bafur eintreten follten, fo tonnten fie nur lauten: meil es mangelt, meil ich anertenne, meil er überichagt, weil er behindert mar. In einem andern Teile foll in ben 3med bezeichnen, ber boch nur burch ju ausgebrudt merben tann; in Ergangung, in Bervollftandigung, in Berichtigung, in Grinnerung - bas foll beißen: jur Ergangung, jur Bervollftandigung, jur Berichtigung, jur Erinnerung. Dit einem Rebenfate tonnte man bier nur fagen: um ju ergangen, um ju vervollständigen, um zu berichtigen, bamit Gie fich erinnern. Bieber in andern Fällen mare als am Blate ftatt in; ein Beg wird als Berlangerung bes Neumarkts burch die Bromenade geführt, ein Brief wird geschrieben als Untwort auf einen andern, ber Boligeirat unteridreibt als Stellvertreter bes Polizeidirettors. Nur in wenigen Fällen bezeichnet bas in wirklich einen begleitenden Umftand, wie man ihn fonft durch indem ober durch bas Bartigip ausbrudt; ich ichreibe einen Auffat, antnupfend an ein neues Buch, ober indem ich an bas Buch antnupfe: bafur ließe fich ja jur Rot auch fagen: in Untnupfung, wiewohl es nicht gerabe icon ift. Indem ber Staatsanwalt bie Untlage begründete, begntragte er bas hochfte Strafmaß - auch bafur tann man fagen: in feiner Bearundung (feiner darf nicht fehlen). \*) Aber wie ift es möglich, das alles ploglich in einen Topf zu werfen: Urfache, Grund, Rwed, begleitenden Umftand, porübergehende oder bauernde Gigenschaft? Wie konnen wir uns foldem Reichtum gegenüber freiwillig ju folder Urmut verurteilen? Es handelt fich bier um nichts als eine

Nobedummseit, die unter dem Einfusse des Frausdissischen und des Englischen (en conséquence, en réponse, in remembrance, in reply, in answer, in compliance with, in his defence u. ähnt.) aufgekommen ist, und die nut gedunstenles nachgemacht und dabei immer reieter ausse gedesint wird. Es wird nach dahin sommen, daß jemand 1000 Mart erfaht in Velohnung treuer Velenste ober in Entschaft die Albeitung feiner Velenstenles ein Unterstügung siener Ausgehörigen ober in Bedingung der Rüchafdung; est ist nicht einzuseben, weskalb nicht auch das alles durch in und ein Hauptwort auf ung sollte ausgebrückt verbere können.

#### Das Attribut

Unter ben Erweiterungen, bie ein Sagglied erfahren tann, stehen obenan bas Attribut und bie Apposition.

Gin Attribut tann ju einem Sauptwort in vierfacher (Beftalt treten: als Miettip (ein iconer Tob), als abhangiger Benitiv (ber Tob bes Rriegers), als Beftimmungemort einer Rufammenfekung (ber Selbentob), endlich in Form einer abperbiellen Bestimmung (ber Tod auf bem Schlachtfelbe, ber Tod fürs Baterland). Auch gegen bie vierte Art ift, wie ausbrudlich bemerkt werben foll, nichts einzuwenden; es ift untabliges Deutich, wenn man fagt; bas Rimmer oben. eine Bohnung in der innern Stadt, ber Beg gur Bolle, die Totung im Duell, die preugifche Mobilmachung im Juni ufm. Manche getrauen fich gwar nicht, folche Attribute zu ichreiben, fie meinen immer ein befindlich, belegen (bel), ftattgefunden, erfolgt ober bal, basuseken zu mussen; aber bas ist eine überflüffige und hakliche Umftanblichkeit. \*)

Bisweilen kann man ja nun zwei solche Attributarten miteinander vertauschen, ohne baß ber Sinn verandert wird, aber durchauß nicht immer. Auf wenigen Gebieten unfrer Sprache herricht aber jest eine so grauen-

<sup>\*)</sup> Entjehlich ift allerbings ber Titel einer neugegründeten Beitsichrift: Deutiche Erbe. Beitrage gur Renninis beutichen Bolts: tums allerorten und allerzeiten.

volle Berwirrung wie auf bem ber Attributbilbung; hier wird jest tatfachlich alles burcheinander geouirlt.

# Leipzigerftrafe oder Leipziger Strafe?

Wie würde man woss siemend urteilen, der ein Fremdendbuch nicht von einem fremden Buch, einen franten Wärter nicht von einem Krantenwärter, eine Gelehrtenfrau nicht von einer gelehrten Frau, ein Befannten freise nicht von befannten Kreisen, ein liedes Lied nicht von einem Liedeslied, eine Hoferfraße (nach Ambreas) hofer genannt) nicht von einer Hofer Straße (nach der Stadt hof in Bayern genannt) unterscheiben fönnte? Genau dieselbe Dummheit ist es, wenn jemand Leipzigerstraße schreibt statt Leipziger Straße.

Die von Ortsnamen (Lander: und Städtenamen) abgeleiteten Bilbungen auf er find unmeifelhaft Gubftantipa. Ofterreicher und Baffquer bebeutet urfprung: lich einen Mann aus Ofterreich ober aus Baffau. 213 Abiefting hat bie altere Sprache folde Rilbungen nicht gebraucht, die Abiefting bilbete fie pon Lanber: und Stabtenamen auf ifch: meißnifch (meifnifche Bulben), torgifch (von Torgau, torgifches Bier), lunbifch (von London, lundifches Tuch), parififch (parififche Schuhe schreibt noch ber junge Goethe ftatt Barifer Fuß). Nun ift freilich amischen biefen beiben Bilbungen ichon langft Bermirrung eingeriffen: Die Formen auf er find icon frühzeitig auch im abieftipischen Ginne gebraucht morben. Leffing fdrieb noch 1768 eine Samburgifde Dramas turgie, Goethe aber icon 1772 Regenfionen fur Die Frankfurter Gelehrten Ungeigen. Raturlich find bie Bilbungen auf er baburch, bag fie abiettivisch aebraucht werben, nicht etwa zu Abjeftiven geworben (vgl. S. 37); fie tonnen aber boch por anbern Substantipen mie Abieftipa gefühlt merben, wie am beften baraus herporgeht, daß Abverbig bagu gefett werden tonnen, wie echt Munchner Lomenbrau, fatt echtes Munchner ober

echt Munchnisches Lowenbrau.") Dennoch haben fich

") In Leipzig empfiehlt man freilich auch echt Gofe und echt Moberten!

im Laufe ber Beit amifchen ben Bilbungen auf er und benen auf ifch auch wieder gewiffe Grengen feftgefett. Bon manchen Lander: und Stadtenamen gebrauchen mir noch beute ausichließlich die echt adieftivische Form auf ifch, von andern ebenfo ausichließlich die Bilbung auf er, wieder von andern beide friedlich nebeneinander. Riemand fagt: ber Ofterreicher Finangminifter. ber Romer Bapft, aber auch niemand mehr bas Leipzigifche Theater, Die Berlinifden Bauten. Dagegen fprechen alle Gebilbeten noch pon Rolnifdem Baffer, hollandifdem Rafe, italienifden Strob. huten. ameritanifden Apfeln. Barum von bem einen Ramen die Form auf ifch, von bem andern bie auf er bevorzugt wird, tann niemand fagen; ber Sprachgebrauch hat fich bafur entschieden, und babei muß man fich beruhigen. \*)

Rur in gewiffen Kreisen, Die pon bem wirklichen Berhältnis der beiden Bilbungen queinander und pon ber Berechtigung bes Sprachgebrauchs feine Ahnung haben, besteht die Reigung, bas Gebiet ber Bilbungen auf er mehr und mehr jum nachteil berer auf ifch ju erweitern. So empfiehlt mander Beichaftsmann beharrlich feine Ameritaner Ofen, obwohl alle Bebilbeten, bie in feinen gaben tommen, feine ameritanifchen Dfen gu feben munichen. An einer alten Leipziger Beinhandlung tonnte man por fursem ein Schild am Schaufenfter liegen feben: Staliener Beine! Aber auch Bollander Muftern werben ichon empfohlen, ja fogar Rolner Baffer, und ber Rolnifden Reitung bat man ichon mehr als einmal quaemutet, fich in Rolner Reitung umgutaufen - ein torichtes Unfinnen, bem fie mit Recht nicht nachgegeben hat und hoffentlich nie nachgeben wird. Muf ben echten Abieftipbilbungen auf ifc liegt ein feiner Sauch bes Altertumlichen und - bes Bornehmen, manche find wie Stude iconen alten Saus-

<sup>\*)</sup> Drollig ift es, wie biswellen beibe Jormen in gang bestimmter Atwendung nebentenaber gedraucht werben. In Letzig geht, wer mit der Telleringlichen Bahn fahren voll. auf ben Thürlinger Bahnhof; aber niemand geht auf den Thürlingtichen Bahnhof, um mit der Thürlinger Bahn au fahren.

rats; bie unechten auf er, namentlich bie neugepragten, find fo gemein wie Baren aus bem Funfsiapfenniabafar. Unbegreiflich ift es, wie fich gebilbete, namentlich miffenichaftlich gebilbete Leute folden unnötigen Reuerungen. bie gewöhnlich aus ben Rreifen ber Beichaftsleute tommen. gebantenlos fugen tonnen. Auf ber Leipziger Stabtbibliothet aibt es eine berühmte Sanbichrift aus bem Anfange best fechiebnten Sahrhunderts: ben Birnifchen Mond. genannt nach ber Stadt Birna (eigentlich Birn) an ber Elbe in Sachien. Den fangen fogar Siftorifer iett an ben Birnger Dond ju nennen! Und in neuern Berten über die Befreiungsfriege wird in ben Schilderungen ber Schlacht bei Leipzig gar von ber Erfturmung bes Grimmaer Tores gerebet (ftatt bes Grimmifden)!\*) Ginem Leipziger fehrt fich ber Dagen um, menn er fo etmas lieft.

Run ift aber boch fo viel flar, bak, wenn ein Bort wie Dregbner in zwei verichiebnen Bebeutungen gebraucht wird, als hauptwort und auch als Gigenichaftswort, es nur in feiner Bedeutung als Sauptwort mit einem andern Sauptwort aufammengefett merben fann. Benn nun eine Strafe in Leinzig bie Dresbner Strafe genannt wird, ift ba Dregbner als Gubftantip ober als Abiettiv aufzufaffen? Dhne Ameifel als Abiettip. Es foll bamit basfelbe bezeichnet fein, mas burch Dregbnifche Strake bezeichnet fein murbe: Die Strake. bie von Dregben tommt ober nach Dregben führt. Sowie man ben Binbeftrich bagwifchenfett und ichreibt: Dresbner-Strafe ober auch in einem Borte: Dregbnerftrafe, fo tann Dregbner nichts anbres bedeuten, als Leute aus Dresben, es wird Gubftantiv, nder nielmehr es bleibt Substantin, und bie Rusammen-

<sup>&</sup>quot;" Wille gut et wäre, wenn man die Bilbungen auf er nicht fo einig bevongint, nobern geichentille auch nob von benen auf isig Gebrund machte, bat des Guftelle des Schlieriee'r Bauerntbeaters gegefal. Der Noptroph fin natiritä gang einfallig, man tönnte etrof gut vom Ob'ranm'rgau'r Bassinspiel spiel gerteben. Wan nitumt auch big siene Zustuch von went werden der Bartan bericht word der die Bartan bericht der Bartan bericht werden der ein Schlierieren bei Barum pericht man benn aber nicht wom Schlieriersischen?

fekung rudt auf eine Stufe mit Bilbungen wie Fleifcher: gaffe, Berbergaffe, Bottchergaffe und andre Gaffen: namen, die in alter Reit nach den Sandwertern genannt worden find, die auf den Gaffen angeseffen maren. Gine Dresbnerftrage tann alfo nichts andres bezeichnen. als eine Strafe, auf ber Dresdner, momoglich lauter Dregdner mohnen. Bir haben in Leipzig eine Bauliner: tirche und eine Bettinerftrage. Das find richtige Busammensekungen, denn die Baulinerfirche mar mirtlich die Rirche der Bauliner, der ehemaligen Dominitaner Leipzigs, und die Wettinerstraße ift nicht nach bem Städtchen Bettin genannt, wie bie Berliner Strafe nach ber Stadt Berlin, fonbern nach ben Bettinern, bem fachfischen Berrichergeichlecht.\*) Gine Berliner Berfammlung ift eine Berfammlung, Die in Berlin ftattfindet, eine Berlinerverfammlung eine Berfammlung, ju ber lauter Berliner tommen. Die Berrnhuter Gemeinde ift die Gemeinde ber Stadt Berrn: hut, eine herrnhutergemeinde tann in jeder beliebigen andern Stadt fein.

Die Berwechslung der absettniesen und der subitantivischen Bedeutung der von Orfsnamen abgeleiteten Bildungen auf er grafisert gegenwärtig in gang Deutschland und wird von Tag zu Tag ärger. Sie beschränkt lich teineswegs, wie man wohl gemeint hat, auf die Gassen und Straßennamen, sie gebt weiter. Schent-

<sup>\*)</sup> Über bie Bebeutung mancher bon unfern Strafennamen berricht ohnehin in ben Ropfen ber Maffe eine folche Unflarheit, bag man fie nicht noch burd fehlerhafte Schreibung gu fteigern braucht. Unter ben Strafen Beipzigs, bie nach ben Selben ber Befreiungefriege genannt find, ift auch eine Busowftraße, eine Gdenfenborfftraße, eine Oneifenauftrage. Bas machen bie Rinber baraus, bie fleinen wie bie großen Rinber? Gine Butomer Strafe, eine Schentenborfer Strafe, eine Oneifenauer Strafe! Bir haben ferner eine Senefelberftraße. Auch bie wird im Bolfsmunde als Genefelber Strafe berftanben. Freilich gibt es bei Leipzig tein Genefelb, tein Schenfenborf, fein Gneifenau, fein Lupow. Aber bas Bolt, namentlich bas emig gu - und abfliegenbe niebrige Bolt, weiß boch von ber Umgebung Leipzigs ebenfowenig etwas, wie von bem Erfinder ber Lithographie und ben großen Mannern ber Befreiungefriege. Burbe boch auch bie Sichteftraße, ale fie neu mar, fofort ale Sichtenftraße verftanben, und ein unternehmenber Schentwirt eröffnete barin ichleunigft ein \_Reftaurant gur Gichte"!

wirte, Kaufleute, Buchhändler, jogar Gelehte ihreiben: Rienerfchnigel, Berlinerblau, Solenhöferr platten, Schweizerfabrikanten, Tirolerführer, obwohl hier überall der Orisname als Wieltin vertianden werben foll; denn nicht die Irvoler follen geführt werben, sondern die Fremden durch Tirol. Sin Bienerfchnigel aber — entlegliche Borifellung — kaun doch nur ein Stüd zieich bedeuten, das man von einem Biener berunterseichnitten bat.

Sang ähnlich wie mit den Bildungen Leipziger, Dreädner verhalt fichs mit den von Zahlmörtern abgeleiteten Bildungen auf er: Dreißiger, Bierziger, Achtziger. Auch das sind natürlich zumächt haupt wörter; wir reden von einem hoben Dreißiger, einem angehenden Bierziger. Bicer auch sie fonnen als Wicktiva gefühlt werden; wir sagen: das war in den vierziger Jahren, in den achtziger Jahren. Auch da der denut man neuerdings in den Bierziger-Jahren, in den Achtziger-Jahren. Auch den Reunzigerigerigteren, ein Olgenalde aus den Reunzigerigerigteren, als de von menschlichen Eebensaltern und nicht von dem Jahrzehnt eines Jahrhunderts die Bede märe!

Gine andre Spielart ber bier behandelten Berwirrung tritt und in Ausbruden entgegen wie; Gabels: berger Stenographenverein, Meggendorfer Blatter, Rordheimer Coubmaren (ber Beidafts: inhaber heißt Nordheimer!). Biliner und Tucher Bier und - Stolgenberger Schnellhefter. Sier merben umgefehrt mirtliche Gubitantipa auf er, und gwar Berionennamen, wie Mbieftipa behandelt. Gin Gabel3: berger Stenographenverein - bas flingt boch wie ein Berein and Gabelsberg; natürlich foll es ein Gabels: bergericher fein. Die Deggendorfer Blatter - bas flingt, als ericbienen fie in Deggenborf; natürlich follen es Meggendorferiche fein. Das Unglaublidfte aber hat der Fabrifant der "Schnellhefter" geleiftet. Der Mann heißt Stolgenberg, behandelt fich aber nicht als Berfon, fondern als Ort; er murbe alfo jedenfalls auch ben Buchbrud ale Gutenberger Erfinding beseichnen.

Aber die Bermirrung geht noch weiter. Wie jede

Sprachdummheit, wenn fie einmal losgelaffen ift, wie Feuer um fich frift, fo auch die, tein Befühl mehr fur ben adieftivifden Ginn ber Bilbungen auf er zu haben, Rachbem unfre Gefchaftsleute aus ber Dresbner Strafe eine Dregbnerftraße gemacht haben, ichreden fie auch vor bem weitern Unfinn nicht jurud, bie Bilbungen auf ifch, über beren abiektivische Ratur boch mahrhaftig fein 3meifel fein tann, mit Strafe ju einem Borte gufammengufenen: immer baufiger ichreiben fie Grim : maifcheftrafe. Sallifcheftrafe (ober vielmehr Sallefcheftrage!), und um bas Dag bes Unfinns voll gu machen, nun auch Langestraße, Sobestraße und Rurgegaffe, und mer in einer folden Baffe mobnt. ber mohnt natürlich nun in ber Langestraße, in ber Soheftrage, in der Rurgegaffe. In frubern Sahrhunderten mar die Sprache unfers Bolfs fo poll überquellenden Lebens, daß fich in ben Ortsbezeichnungen bie casus obliqui in ben Rominativ branaten; baber bie gahllofen Ortsnamen, die eigentlich Dative find (Altenburg, Beigenfels, Sobenftein, Breitenfelb). Beute ift fie fo tot und ftarr, baf ber Rominativ, Diefer lanameilige, nichtsfagende Gefelle, die casus obliqui verbrangt. Man mohnt in ber Breite Gaffe,\*) und Commermobnungen find auf Beifer Birich Dregben ju vermieten!

Aber selhs damit ift die Berwirrung noch nicht erschöpft. In Leivzig gibt es auch Ortsbezichnungen, bei denen einer Ortlichseit einfach der Name des Erdauers der Bestigers im Genitiv vorangessellt ift, wie Auerbach Kelter, hohmanns hof, hoffer Plack, Tscharmanns hoals, Cipermats Varten. Bis vorweig Zohren hat niemand daran gezweistl, des alle diese Bezeichnungen je auß zwei getremten Wörtern bestehen, og gut wie Luthers Werte, Goethes Mutter, Schillers Lell. Legt fängt man an, auch hier den Bitcheftich dazwischen, den Artikel dazwischen im Muerbachsen, den Artikel dazwischen im Muerbach des Lells des fingt man an, auch hier den Mitcheftich dazwischen, den Artikel dazwizgleigen und au schreiber im Muerbachsel.

<sup>\*)</sup> Freilich findet fich auch ichon in Leipziger Urfunden bes fünfzehnten Jahrhunderts; uf der nuwestrasse (au ber Reuen Strafe).

Plag, im Czermats:Garten. Man dente fich, daß jemand schreiben wollte: in den Luthers:Schriften, bei der Goethes:Mutter, im Schillers:Tell!

Jum guten Teil tragen die Schuld an der grauenvollen Berwirrung, die hier herricht, die Fitrmenschreiber
und die Accidengdrucker, die gang vernarrt in den Kindelitich sind, aber nie wissen, wo er hingehört, und wo er
nicht hingehört, nie wissen, do sie ein ausammengelegtes
Wort oder zwei Wörter vor sich haben. Martun lassen sich daben. Martun lassen sich delten, Behörden wie
Vervalente, Behörden wie Betralter, Behörden wie
Vervalente, den Unfinn gefallen?

## gachliche Bildung oder gachbildung?

In beangftigender Beife hat in neuerer Beit die Neigung zugenommen, ftatt bes Bestimmungswortes einer Bufammenfegung ein Wiettib ju fegen, alfo 3. B. ftatt Fachbilbung ju fagen; fachliche Bilbung. Sie hat in furger Beit riefige Fortidritte gemacht, wie fie fich nur baraus erflaren laffen, bag biefe Musbruds: weise jett für besonders ichon und vornehm gilt. Früher iprach man von Staatspermogen, Befellichafts: ordnung, Rechtsverhaltnis, Rriegsereigniffen, Bunterreaiment, Colbatenlaufbahn, Burgerpflichten. Sandwertstraditionen. Beicafts: vertehr, Conntagsarbeit, Rirchennachrichten, Rultusordnung, Gemerbeichulen, Betriebseinrichtungen, Bergbauintereifen, Forftunterricht, Steuerfragen, Rachausbruden, Berufsbilbung, Umtapflichten, Schopfertraft, Bedanteninhalt, Rorperbewegung, Sprachfehlern, Lautgefegen, Tertbeilagen, Rlanamirtungen, Gefangpor: tragen, Frauencoren, Runftgenüffen, Turn: übungen, Studentenaufführungen, Farbenftimmung, Figurenfdmud, Binterlanbicaft, Bflangennahrung, Abendbeleuchtung, Racht-



<sup>\*)</sup> Auf der einen Seite ichreiben fie Raifer Bart, hotel Eingang, sier werden Linder und Damenichube gemacht, auf der andern Seite: Grune-Waren, Täglich-frei-Konzert u. ähnt.

gefpenftern, Regentagen, Landaufenthalt, Bartenanlagen, Nachbargrundftuden, Elternhaus, Begenpartei, Enbrefultat ufm. Jest rebet man nur noch von ftaatlichem Bermogen, gesellschaftlicher Ordnung, recht lichem Berhaltnis, friegerifchen Greigniffen, junterlichem Regiment, folbatifcher Laufbahn, burgerlichen Bflichten, handwertlichen Traditionen, geschäftlichem Berfehr, fonntaglicher Arbeit, firchlichen Radrichten, fultifder (!) Ordnung, gewerblichen Schulen, betrieblicher Ginrichtung, bergbaulichen Intereffen, forftlichem Unterricht, fteuerlichen Fragen, fachlichen Ausbruden, beruflicher Bilbung, amtlichen Bflichten, ichopferifder Rraft, gebantlichem Inhalt, torperlicher Bewegung, fprachlichen Fehlern, lautlichen Gefegen, textlichen Beilagen, flanglichen Birfungen, gefanglichen Bortragen, weiblichen (!) Choren, fünftle rifch en Genuffen, turne rifch en Ubungen. ftudentifden Aufführungen, farblicher Stimmung, figurlichem Schmud, minterlicher Lanbichaft, pflanglich er Nahrung, abendlich er Beleuchtung, nachtlichen Befpenftern, regnerischen Tagen, landlichem Aufenthalt, gartnerifchen Unlagen, nachbarlichen Grundftuden, bem elterlichen Saufe, ber gegnerifchen Bartei, bem endlichen (!) Refultat ufm. Die "Babagogen" reben fogar pon ichulischen Berhältniffen und unterricht licher Methode, und in Schulprogrammen fann man lefen, nicht als ichlechten Bit, fonbern in vollem Ernfte, bag Berr Rand. & im verfloffenen Jahre mit ber Schule "in unterrichtlichem Rusammenhange" gestanden habe. Aber auch ba, mo man früher ben Genitiv eines Sauptwortes ober eine Braposition mit einem Sauptwort ober - ein einfaches Bort feste, brangen fich jest überall biefe abgeschmadten Abjettiva ein; man rebet von fronpringlichen Rindern, behörd lich er Genehmigung, ergieblichen Anfaaben, gebantlicher Grofartigteit, gegnerifden Borichlagen, jeichnerifden Mitteln, einer buchhandlerifden Bertehrsordnung, gefetgeberifden Fragen, erftinftanglichen (!) Urteilen, ftecherischer Technit, gemischtchörigen Quartetten, frimmlicher Begabung, tertlichem Inhalt, banlicher Umgestaltung, feelforge-

rifder Tatiafeit, mo man fruber Rinber bes Rron : pringen, Benchmigung ber Behörben, Mufgaben ber Ergiehung, Großartigfeit ber Gebanten, Borichlage bes Gegners, Mittel ber Beichnung, Berfehrsordnung bes Buchhandels, Fragen ber Gefengebung. Urteile ber erften Inftang, Technit bes Stechers, Quartette fur gemischten Chor, Stimme, Tert, Umbau, Geelforge fagte Gin Choralbuch murbe früher jum Sausgebrauch berausgegeben, ient jum hauslichen Gebrauch; eine Bilberfammlung hatte früher Bert für bie Roftumtunde ober Runftmert ober Altertumsmert, jest toftumlichen (!), funftlerifchen ober altertumlichen (!) Bert. Die Sprachwiffenichaft rebete fruber von bem Lautleben ber Sprache und vom Lautwandel, jest nur noch von bem lautlichen Leben und bem lautlichen (!) Banbel; Die Argte iprachen fonft pon Bergionen bes Rinbes und pon Gemebeperanberungen, unfre heutigen mediginischen Sournaliften ichmaten von findlichen (!) Bergtonen \*) und gemeblichen (!) Beranberungen. Much Fremdmörter mit fremben Abiektivenbungen werden mit in die alberne Mode hineingezogen; icon beißt es nicht mehr; Stilubungen. Religion&freibeit, Rulturforts fdritt, Dafdinenbetrieb, Finanglage, Rolonieleitung, Artilleriegeschoffe, Infanteriegefecte, Theaterfragen, Golos, Chor: und Orchefterfrafte, fondern ftiliftiiche Ubungen, religiofe Freiheit, tultureller Fortidritt (icheuflich!), maidineller Betrieb (icheuflich!), toloniale Leitung, artilleriftifche Beichoffe, infanteriftifche Befechte (alle Borter auf iftifch flingen ia ungemein gelehrt und pornehm!), foliftifche, choriftifche und orcheftrale Rrafte. Auch von Alpenflora wird nicht mehr gefprochen, fondern nur noch von alpiner (!) Flora. Um Ende tommt es noch babin, baß einer erahlt, er habe in einer alpinen butte in fommerlichen Sofen fein abendliches Brot nebft einem murftlichen Bipfel vergehrt.

<sup>\*)</sup> Es handelt fich um Beobachtungen an dem noch ungebornen ginde!

Bas foll die Neuerung? Soll fie der Kürze dienen? Ginige ber angeführten Beifpiele icheinen bafur gufprechen. Aber die Mehrzahl fpricht doch dagegen; man tonnte eber meinen, fie folle ben Musbrud verbreitern, ein Beftreben, bas fich ia auch in vielen andern Sprachericheinungen zeigt. Man fragt vergebens nach einem vernünftigen Grunde, burch ben fich diefe Borliebe für alle möglichen und unmöglichen Adieftipbildungen erflaren ließe: es ift nichts als eine dumme Mode. Wenn fo etwas in der Luft lieat. fo ftedt es heute hier, morgen ba an; ob bas Neugeschaffne nötig, richtig, icon fei, barnach fragt niemand, wenns nur neu ift! Um ber Neuheit willen ichlagt man fogar gelegentlich einmal ben entgegengesetten Weg ein. Satte man bisber Silberhochzeit gefagt, fo tann man gehn gegen eins wetten, baß fich über furg ober lang Narren finden murben, die von nun an filberne Sochzeit fagten; ba es aber bis jest filberne Soch : seit geheißen bat, fo finden fich natürlich nun Narren, die gerade beshalb jest mit Borliebe von Gilberhochzeit reden, \*) In einer Lebensbeschreibung Bismards ift gleich bas erfte Rapitel überichrieben: Unter bem Reichen bes Gifentreuges. Alfo aus bem geschichtlichen Gifernen Rreuge, bas boch für jeben heilig und unantaftbar fein follte, mird ein Gifenfreus gemacht - aus bloker bummer Neuerungfiucht.

Die Abjeftiva auf lich bedeuten eine Ahnlichfeit; lich ift basselbe wie Leiche, es bedeutet ben Leich, die Gestalt; daher auch das Abjestivum gleich, d. i. geleich, was bieselbe Gestalt hat. Könialich ist, was die

Gestalt, die Art oder das Wesen eines Königs hat. Will man nun das mit den tronpring lich en Kindern sagen? Gewiß nicht. Man meint doch die Kinder des Kronpringen, und nicht bloß tronpringenartige Kinder. Was kam eine Treie sonntgliches haben? eine Bewegung förperliches? eine Wischliches haben? eine Bewegung förperliches? eine Wischliches dem Erigge the bürgerliches? eine Britan farbliches? eine Pflicht bürgerliches? demeint ist doch wirtlich die Arbeit am Somntage, die Bewegung des Körpers, die Wirfung der Farben sin. Im Und hat man denn gar kein Ohr sir die hälbicheit vieler biefer neugeschaftnen Abseitigs (fachlich, beruflich, farblich, klanglich, kimmlich, forbitlich, volanzlich, vrinzlich, erzielblich)?

Die und ba mag ja nun ein Brund fur die Reubildung ju entbeden fein. Go mag gwifchen Regen : tagen und regnerischen Tagen ein Unterschied fein: an Regentagen regnets vielleicht von fruh bis jum Abend, an regnerischen (früher: regnigten) Tagen mit Unterbrechungen. Der Chordireftor, ber guerft von einem Tergett fur weibliche Stimmen anftatt pon einem Tergett für Grauenftimmen geinrochen hat, hatte fich mobl überlegt, bak unter ben Sangerinnen auch junge Mabchen fein fonnten. Und ber Ratsaartner, ber feiner Behorde guerft einen Blan ju gartnerifchen Unlagen am Theater vorlegte, hatte mohl baran gebacht, bag ein eigentlicher Garten, b. h. eine von einem Raun ober Beläuder umichloffene Unpflangung nicht geschaffen merben follte. Aber bedeutet benn Frau, mo fiche um die bloge Begenüberftellung ber Beichlechter handelt, nicht auch bas Madden? Rann fich wirklich ein junges Madden beleidigt fühlen, wenn es aufgeforbert wird, einen Frauenchor mitzufingen?\*\*) Und fonnen benn nicht

<sup>3)</sup> Darum gehört auch die Behandlung bieled Jeblers nicht, wie manche wohl meinen tönnten, in die Wortbildungslehre, sondern sie gehört in die Saglechre. Der Jehler liegt nicht in der Bildung der Abjettiva — gebildet sind sie ja richtig —, sondern in ihrer unlöglichen Ameenduna.

<sup>\*\*)</sup> Zu welcher Geichmadlofigfeit fich manche Leute berirren bor lauter Anglt, mitverftanden zu werden, dafür noch ein Belipiel. Ein Reichenlehrer wollte einen Unterrichtsturfus für Damen antlindigen. Aber das Vort Damen wollte er als Fremdwort nicht gedrauchen,

Garten find? muffen sie immer in einem Garten sind; missen mödie man einem Jungen wirden, dern verner den einem Garten sind; Gärtnerische Auflagen mödie man einem Jungen winsischen, der Luft hätte, Gärtner zu werden, wiewohl es auch dann noch bester odre, wenne Anslagen zum Gärtnerbätte. Rum vollends von einem Kunstgenuß, von Genuß zu reben statt von einem Kunstgenuß, von gärtnerischen Krbeiten statt von Garten arbeiten (die Refonvaleigenten der Anslatt werden mit gärtnerische Arbeiten sich die krecht den Arbeiten dehöftigt, ist doch die reine Narrheit.

#### Grftaufführung

Gin Gegenstud ju bem fachlichen Unterricht bilden die iconen neumodischen Zusammensekungen, mit denen man fich jest fpreist, wie: Fremdfprache, Fremdförper und Falichftud (ein gefälichtes Gelbftud!), Reuauflage. Neuericheinung und Neuerwerbung Die Reuericheinungen bes Buchhandels und bie Reuermerbungen ber Berliner Galerie), Reuerfrantung und Leichtvermundung, Deutschunterricht. Deutschhemuftiein und Deutschaefühl. Erftaufführung und Erftausgabe, Jungftveraangenheit, Ginzelfall, Ginzelverfonlichfeit und Allgemeingefang, Mindeftmaß, Mindeftpreis und Mindeftgehalt, Sochftmaß, Sochftpreis, Sochftgehalt, Sochftarbeitszeit und - Sochftftundengabl! Sier leint man alfo einen Mbieftivftamm por das Sauptwort, ftatt einfach ju fagen: fremder Rorper, neue Auflage, einzelner Fall, erfte Aufführung, allgemeiner Befang, bochfte Stundengahl ufm.

Borin liegt das Abgeschmackte solcher Zusammeniebungen? gibt es nicht längst, ja jum Teil schon seit ehr alter Zeit ähnliche Wörter, an denen niemand Anstos ninnnt? Gewiß gibt es die, sogar in großer Fülle. Man

Frauen auch nicht, denn dann wären am Ende die Möden außgeblieben, auf die ers bejonders dagleigen gatte, Frauen un und Wäden oder auch nicht, denn dann wären wielleigt Schalmadden mitgefommen, die er nicht haben wollte. Was klindigte er also an: Zeichenunterricht für erwa chiene Versonen weistlichen gehafte fals.

bente nur an: Frembmort, Ebelftein, Comeripat, Brauntoble, Reumond, Beigmein, Raltichale, Sugmaffer, Sauerfraut, Buntfeuer, Rurgmaren, Sobliviegel, Sartaummi, Trodenplatte. Schnellzug, Glatteis, Rottehlchen, Grunicnabel, Freifdule, Bollmadt, Sochverrat, Eigennug, Salbbruder, Breittopf, Rothichilb, Barmbrunn und viele andre. Bas ift aber bas Gigentunliche folder Bufammenfekungen? Ge find meift Fachausbrude ober Runftausbrude aus irgend einem Gebiete bes geiftigen Lebens, aus bem Sandel, aus irgend einem Gewerbe, einer Runft, einer Biffenichaft, aus ber Rechtspflege, ober es find - Gigennamen. \*) Run fteden aber bem Deutschen zwei Narrheiten tief im Blute: erftens, fich womöglich immer auf irgend ein Fach hinauszuspielen, mit Jachausbruden um fich zu merfen, jeben Quart anicheinend jum Gachausbrud ju ftempeln; zweitens, fich immer ben Anichein ju geben, ale ob man bie Fachausbrude aller Facher und folglich die Facher auch felbit peritunde. Benn es ein paar Buchbanblern beliebt. ploBlich von Renauflagen ju reben, fo benft ber junge Bripathogent: aha! Neuguflage - ichoner neuer terminus bes Buchbanbels, will ich mir merten und bei ber nachften Gelegenheit anbringen. Der Brofeffor ber Mugenheilfunde nennt mahricheinlich ein Gifenfplitterchen, bas einem ine Muge geflogen ift, einen Frembtorper, Da lakt es bem Beidichtsprofeffor teine Rube, er muß boch zeigen, bag er bas auch weiß, und fo erzählt er benn bei ber nachften Belegenheit; bie Bermanen maren ein Fremdförper im romifden Reiche. Und wenn er Birtichaftsgeschichte ichreibt, bann rebet er nicht von ben fremben Raufleuten, Die ins Land getommen feien, fondern von ben Fremdtaufleuten! Der gewöhnliche Menich lernt in ber Schule, Evangelium heiße auf beutich; frohe Botichaft. Der Theolog

<sup>\*)</sup> Auch fie dat es übrigens nicht immer gegeben. Roch im fiebsechnien Jahfundert eriellte, wer mit feinem halben Bruber im Streite lug, einem Annoll volle Racht, ben Broees ju fibren, noch 1830 wurde auf ber Leibziger Meife nur bon furgen Waren gesprocen.

aber faat bafur neuerbinas Frohbotichaft! Bie aelebrt bas flingt! Der gewöhnliche Menich fehnt fich nach frifder Luft. Wenn aber ein Technifer eine Bentilationsaulage macht, fo beseitigt er die Ub: luft (!) und forat für Frischluft! 3m gewöhnlichen Leben fpricht man von einem großen Feuer. Das fann aber boch die Feuerwehr nicht tun; fo aut wie fie ihre Sprigen und ihre Belme hat, muß fie auch ihre Borter haben. Der "Branddirettor" fennt alfo nur Groffener. Cobald bas aber ber Bhilifter meagefriegt bat, faat er natürlich auch am Biertifch: Bitte, meine Berren . feben Gie mal hinaus, ba muß ein Großfeuer fein, und ber Beitungschreiber berichtet: Diefe Racht murbe bas But bes Butsbefiters Sch. burch ein Groß: feuer eingeafchert. Go bilben fich benn auch die gewerbemäßigen Theaterichreiber ein, mit Erftaufführung ben Begriff ber erften Mufführung aus ber gewöhnlichen Alltagsfprache in die pornehme Region ber Fachbegriffe gehoben zu haben. In Bahrheit ift es weiter nichts als eine ichlechte Uberfetung pon Bremiere. wie alle die mahrhaft greulichen Rusammensekungen mit Sochit und Mindeft nichts als ichlechte überfenungen pon Bortern nit Marimal und Minimal find. Für foldes Deutich boch lieber feins! Benn aber bei einer Epidemie Arste und Reitungen berichten, daß an einem Jage hundert Reuerkrankungen porgetommen feien. fo tann bas geradesu ju Disperftandniffen führen. Gine Reuerfrankung murbe ich es nennen, wenn jemand, ber frank gewesen und wieder gesund geworden ift. von neuem erfrantt, ebenso wie eine Neuordnung voraus: fekt, daß die Dinge schon vorber geordnet gewesen sind.

Besonders beliebt ift jest der Altmeister, und eine Zeit lang nor es auch der Altmeistelangter. Hier ist dern zer ist der zweierse ju unterscheiden. Der Altreichs-tanzter sien von unan den alten, b. h. den ehemaligen, aus dem Anne geschiedenen (anziem) so begeichnete, und von man z. B. auch vom Altbürgermeister hierlich (bei Echiller: Altslandammann). Altmeister dagegen bedeutet wie Altsgeiell nicht der benehmen, sowen der Enter eine gesell nicht den den fehren, d. der

beiahretien unter den vorsandnen Meistern und Gesellen. Man somute also wost Jeranz Litis, solange er lebte, den Altmeister der deutschen Musik nennen, aber Johann Sebastian Bach einem Altmeister zu nennen, wie est unter den Musikidreiben igst Mode ist, ist Unifinn. Bach ist ein Meister der alten Zeit, der Bergangenheit; das ist dere ein alter Meister. den Altmeister.

### Sedantag und Fretafrage

Noch überboten an Gelchmacklofigkeit werden Zulammenschungen wie Erstaufführung durch Boheit, mit der man jept Eigennamen (Orisnamen und noch öfter Personennamen) vor ein Hauptwort leimt, anstat aus den Namen ein Wosetin zu bilben.

Die herfunft einer Sache murbe fonft nie anders bezeichnet als burch ein von einem Stabte- ober ganbernamen gebilbetes Abjettiv ober burch eine Braposition mit bem Ramen, s. B .: Gigilifde Marchen. Bengalifdes Feuer, Rolnifdes Baffer, Berliner Beigbier, Emfer Rranden, Deffauer Marid, Motiv aus Capri, Rarte pon Guropa ufm. Rest rebet man aber von Sapanmaren, einer Chinaausftellung, bem beutiden Chingfrieg (!). Smprngterricen. Dinmriametoven, Camosausbruch. einem Benequelaprotofoll, Reapelmotiven, Romplanen (bas follen Stadtplane von Rom fein!), einem Leipzig-Elbe-Ranglund einer Solland-Amerita-Linie. Benn folde Rufammenleimungen auch ju entichuldigen fein mogen bei Namen, von benen man fich fein Abjettiv ju bilben getraut, wie Borbeaurmein, Jamaifarum, Savannagigarren, Angoragiege. Cheftertafe, Banamahut, Suegtanal, Sebantag (in Leipzig Geebangtag gefprochen), fo ließe fich boch icon eine Bilbung wie Maltafartoffeln vermeiben, benn niemand fpricht von einem Maltafreug ober Maltarittern. Dber flingt Maltefer für Rartoffeln ju pornehm? Much bas Gelterfer Baffer, wie man es richtia nannte, als es befannt murbe, batte man getroft beibehalten fonnen und nicht in Geltersmaffer (ober aar Seltermaffer! es ift nach bem naffauischen Dorfe Rieber : Selters genannt) umgutaufen brauchen. Aber gang überfluffig find bod bie angeführten Reubilbungen, benn bas Mieftip japanifch (ober meinetmegen japanefifch!) ift boch mohl allbefannt. ieber Archaolog ober Runfthiftorifer tennt auch bas Abiettip olympifd, auch von famifdem Bein hat man früher lange genug gesprochen, und auch von Leivzig und pon Solland wird man fich doch wohl noch Udiettiva au bilben getrauen? Leipzig-Elbe-Rangl! Ge ift ig fürchterlich! Ginen Stadtenamen fo por einen Rluftnamen ju leimen, ber felber nur angeleimt ift! Bor fünfzig Sahren hatte jeber gehnjahrige Junge auf Die Frage: wie nennt man einen Rangl, ber pon Leipzig nach ber Elbe führen foll? richtig geantwortet: Leip: giger Glbtanal; wie nennt man eine Dampferlinie amifchen Solland und Amerita? Sollanbifd-ameritanifche Linie. Und warum nicht: Smprnaer Teppiche? Sagt man boch: Beraer Rleiberftoffe. Sachfenner behaupten, Die echten nenne man auch fo: nur die unechten, in imprnischer Technit in Deutschland angefertigten nenne man Smprnateppide. Dag fein. Aber marum nicht: Motive aus Reanel? Japanmaren, Chinafrieg, Reapelmotive wer perfällt nur auf fo etwas! Man bente fich, bag jemand Stalienwaren jum Rauf anbieten. vom Franfreichfrieg ober pon Romruinen reben wollte! Ein Bunder, daß noch niemand barauf gekommen ift, ben Enpermein und die Enperfage in Envernmein und Enperntage umgutaufen. Die Infel beißt boch Enpern! Jawohl, aber ber Stamm heißt Enper ber ift fo aut wie ein Abjeftip, und ber ift jum Glud ben plumpen Fäuften unfrer Sprachneuerer bis iett noch entgangen. Die Stalienreisenden haben wir ja freilich auch, wie die Schweigreifenden und die Afritareisenden. Schon find die auch nicht (gu Goethes und Schillers Beit fprach man pon italienischen. Schweizer und afritanifden Reifenden), aber man lagt fie fich gur Rot gefallen: ber Ortsname bezeichnet ba nicht ben Urfprung, Die Berfunft, fondern bas Land,

auf das fich die Tätigkeit des Reisenden erftreckt. 3m allgemeinen aber fann boch bas Bestimmungswort eines aufammengesetten Bortes nur ein Appellatio, fein Gigenname fein. Bon Gifenmaren, Canbfteinmetopen, Stadtplanen, Fluße und Balbmotiven fann man reben, aber nicht von Savanwaren, Olympiametopen, Romplanen und Reapels motiven. Das ift nicht mehr gesprochen, es ift geftommelt

Beftammelt? D nein, es ift ja bas iconfte Englifth! Der Englander fagt ig: the India house, the Oxford Chaucer (bas foll heißen; die Orforber Musaabe von Chaucers Berten), das muß naturlich wieder nachgeplappert werden. Wir fommen ichon noch bahin. bak mir die Weimarer Ausgabe von Goethes Werken auch ben Beimar : Goethe nennen ober gar ben Beimar Goethe (ohne Binbeftrich).

#### Shakefvearedramen, Rontgenftrahlen und Bismarckbeleidigungen

Das mare nicht moglich? Bir haben ja ben Unfinn icon! Bird nicht taglich in ben Zeitungen bas Auer Bagglühlicht (fo!) angepriefen?

Much Berfonennamen tonnen nur bann bas Beftimmungswort einer Rusammensekung bilben, wenn ber Begriff gang außerlich und lofe ju ber Berfon in Begiebung ftebt, aber nicht, menn bas Gigentum, Die Berfunft, ber Urfprung ober bgl. bezeichnet merben foll; bas ift in anständigem Deutsch fruber ftete burch ben Benitiv\*) oder ein von bem Bersonennamen gebilbetes Adjeftip geicheben.

Benn, wie es in ben letten Sahrzehnten taufenbfach porgefommen ift, neue Stragen und Blage großen Mannern gu Ghren getauft und babei furg Goethe: itrage ober Blücherplat benannt morben find, fo ift bagegen grammatisch nichts einzuwenden. Auch eine Stiftung, Die ju Ehren eines verdienten Burgers namens

<sup>\*)</sup> Daber Ortonamen wie Rarlbrube. Lubwigeburg, 28tfe belmebapen, bie ja nichte anbred find ale Rarle Rube ufm.

Schumann burch eine Gelbigmmlung geichaffen morben ift, mag man getroft eine Schumannftiftung nennen, ebenfo Gefellschaften und Bereine, Die bas Studium ber Beiftesmerte großer Danner pflegen, Goethegefell: ichaft ober Bachverein; auch Beethoventongert und Mogartabend find richtig gebildet, wenn fie ein Rongert und einen Abend bezeichnen follen, mo nur Berte von Beethopen ober Mojart aufgeführt merben. Much die Schillerhaufer lagt man fich noch gefallen, benn man meint bamit nicht Saufer, Die Schillers Gigentum gemefen maren, fondern Saufer, in benen er einmal gewohnt, verfehrt, gedichtet bat, und die nur gu feinem Gedächtnis fo genannt werben. Bedenklicher find fcon bie Goethebentmaler, benn bie begiehen fich boch nicht bloß auf Goethe, fondern ftellen ihn mirflich und leibhaftig bar; noch in ben breißiger und vierziger Jahren bes neunzehnten Jahrhunderts hätte fich niemand fo auszudruden gewagt, da fprach man in Leivzig nur von Bachs Dentmal, von Gellerts Denfmal, Sind einmal die Goethebenfmaler richtig, bann find es auch die Goethebildniffe, bann ift es auch die Goethebufte, ber Goetheforf und - Die Goethe: biographie. Run aber bas Goethehaus auf bem Frauenplan in Meimar und die Beimarer Goetheausgabe - ba meint man boch wirflich Goethes Saus und die Besamtausgabe von Goethes Berten. Etwas andres ift es mit einer Elgevierausgabe; bas foll nicht eine Ausgabe ber Berte eines Mannes namens Elzevier fein, fondern eine Ausgabe in bem Format und der Ausstattung der berühmten hollandischen Berlagsbuchhandlung. Ift die Goetheausgabe richtig, bann fommen mir ichlieflich auch ju ben Goethefreunden, den - Goetheeltern und ben Goethe: enteln. Es ift gar nicht einzusehen, weshalb man nicht auch fo follte fagen burfen. Stammelt man boch in ber Tat ichon von einem Buther becher (einem Becher, ben einft Luther befeffen bat), einem Beltheimzettel (einem Theatersettel ber Beltheimichen, richtiger Beltenichen Schaufvielertruppe aus bem fiebzehnten Sahrhunbert) und einer Bottgerperiode (ber Beit Bottgers in der Geschichte des Borzellans), einem Lenznachlaß (dem Nachlaß des Dichters Lenz) und einer Schlüterz zeit, von Kellerfreunden (Freunden des Dichters Gottfried Kellerl) und Pilotyjchülern, von einem Brilonzachana. Grillvarzefara und einem Bismardempiana.

Roch arger ift es, wenn man gur Bezeichnung pon Chovfungen, von Berten einer Berfon, feien es nun miffenichaftliche ober Runftichopfungen. Entbedungen oder Methoden, Bereine oder Stiftungen, Erfindungen oder Fabritate, ben Berfonennamen in folder Beife por bas hauptwort leimt. In anftandigem Deutsch hat man fich in folden Fallen früher ftets bes Genitips ober ber Mbieftivbildung auf ifch bedient. In Dresben ift bie Bruhliche Terraffe, in Frantfurt bas Stabeliche Inftitut, und noch por dreißig Jahren hat jedermann von Goethischen und Schillerichen Gebichten geiprochen. Rest mirb nur noch gelallt: jest beift es: Goethegedichte und Chatefpegrebramen, Do: gartopern und Durergeichnungen, Bachtantaten und Chopinmalger, Goethefauft und Gounod: fauft. Bismardreden und Schmindbriefe (Briefe bes Malers Schwind), Schweningerfur und Ront: genftrablen; ber von Rarl Riebel gegrundete Leipziger Rirchengesangperein, der jahrzehntelang gang richtig der Riedeliche Berein bief. ift neuerdinge jum Riedels verein verschönert morden, und wie die Berren Fabritanten, Diefe feinfühliaften aller Sprachichonfer und Sprachneuerer, binter allen neuen Sprachbummbeiten mit einer Schnelligfeit ber find, als fürchteten fie bamit ju fpat ju tommen, fo haben fie fich auch fchleunigft dieser Sprachdummbeit bemachtigt und preisen nun ftols ihre Bfaffnahmaidinen und Dremsgarbinen. ibre Sagerpumpen und Steinmüllerfeffel, ihren Rempffett und ihr Auergasglühlicht, ja fogar Muer Gasalüblicht an, und bas verehrte Bublifum ichwatt es nach und ftreitet fich über die Borguge der Bluthnerflügel und ber Bechfteinflügel.\*) Diefes

<sup>\*)</sup> Das haarstraubendste, was auf blesem Gebiete geseistet worben ist, ist wohl der Ausbruck, der einem töglich in den Zeitungen ent-

Schandzeug aus unfrer Raufmannsfprache habt ihr auf bem Gemiffen, ihr Berren, die ihr die Chatefpearebramen und die Durerzeichnungen erfunden habt! Wenn man in pornehmen Fachzeitschriften von einem Ruglermert und einem Dengelmert, einem Ronig Albert Bild, einem Gleim : U3 : Briefwechfel, einem Morite . Schwind . Briefmechfel, einer Ruboli Silbebrand-Grinnerung, einem Mar Rlinger-Bert lefen muß, tann man bann - andern Leuten einen Bormurf machen, wenn fie pon Rathreiners Rneipp: Malataffee, Junter: und Ruh : Ofen und August Lehr-Fahrrabern reben? Alle Diese Bufammenfegungen jeugen von einer Berruttung bes Dentens, die taum noch arger werden tann. Bon Lichtfreunden fann man reden, von Raturfreunden, Runftfreunden und Mufitfreunden, von Binnfärgen und Marmorfärgen, von Rongertflügeln und Stunflügeln, aber nicht von Rellerfreunden. Grillpargerjärgen und Bluthnerflügeln. ift fein Deutsch.

Das Unfraut muchert aber und treibt die unglaublichften Bluten. Beift du, mas eine Reuterbibliothet ift, lieber Lefer? ein Senftatalog? eine Schleicherftigge? ein Bfeillieberabend? Du abnit es nicht, ich will birs fagen. Gine Reuterbibliothet ift bas Berlagsverzeichnis bes Buchhandlers Reuter in Dresden, ein Senffatalog ein Briefmartenperzeichnis ber Be-

gegengrinft: Bendell Eroden. Bei Shafeibeare trinft befannttich Salftaff Seft, b. b. fpaniiden Bein. Das Bort ift aus vino secco gebilbet und bebentet einen nicht allaufugen, fonbern etwas berben (secco) Gubmein. Als nun Doring in Berlin ben Salftaff frielte, trant er dabei Champagner, und gewöhnlich nach bem Theater in ber Beinftube auch wieber Chambagner, ben er fich ichersweife unter bem Ramen Gett befteffte. Durch Studentenfreife ift ber Unfinn bann welter getragen worden, und beute ift er allgemein berbreitet. Da ift es nun einem Champagnerfabrifanten eingefallen, bas Wort Geft ine Deutide au fiberieben! Dabei bat ber Unglifdemenich bie erfte Bebeutung ermifcht, die bei secco im Borterbuch ftebt, und nennt nun bas toftlichfte Rag, bas es auf ber Bottebwelt gibt: Eroden! Db ben Troden ober bas Eroden? erfahrt man nicht. Dabor fest er, ohne Binbeftrich, feinen Ramen, und bas foll bie Menichheit als Sendellichen Chambaaner verfteben!

bruber Genf in Leipzig, eine Schleicherifigge eine Lebensbeichreibung bes berühmten Bhilologen Schleicher, ein Pfeilliederabend ein Abendfonzert, bei bem nur Lieber bes Mamergefangtomponiften Bfeil gefungen merben. Bas ein Lenbachauffan ift? Das weiß ich felber nicht. Es tann ein Auffat von Lenbach fein, es tann aber auch einer über ihn fein. Das lagt fich in bem heutigen Schandbeutsch, bas immer mehr verengländert, nicht mehr untericheiden.

Es braucht übrigens nicht immer ein Gigenname zu fein, ber folche Rufammenfekungen unerträglich macht: fie find auch bann unerträglich, wenn an bie Stelle eines Eigennamens ein Appellativ tritt, unter bem eine beftimmte Berfon verftanben werben foll. Da bat einer. ber ben Felding von 1870 als Ruraffier mitgemacht bat, feine Briefe unter bem Titel Ruraffierbriefe bruden laffen. Das fonnen aber niemals Briefe eines bestimmten Ruraffiers fein, fonbern immer nur Briefe, wie fie Ruraffiere fdreiben. In allerjungfter Beit ift bas neue Bort Raiferhoch aufgetommen. Es ftammt natürlich aus ber Telegrammfprache. Irgend einer telegraphierte: "Brofeffor D. Westrebe Raiferhoch": baraus machte ein bummer Beitungichreiber: Brofeffor D. hielt die Feftrede, die in ein Raiferhoch austlang, Gin Raiferhoch tann aber auf jeben beliebigen Raifer ausgebracht merben, und wenn die Beitungen vollends ftatt ein Raifer= hoch ichreiben bas Raiferhoch - bie Berabwürdigung einer perfonlichen Sulbigung, die aus bem Bergen quellen foll, ju einem gewohnheitsmäßigen Beftanbteil jeber beliebigen Efferei ober Trinferei fann gar feinen ichlagenbern Ausbrud finben. Abnlich ift es mit ber Ronigs : bufte. Brofeffor Seffuer Leipzia (Leipzia fteht ftets babei!) ift bamit beschäftigt, eine Ronigsbufte anzufertigen. Db von Ramfes ober Romulus ober Ludwig bem Bierzehnten, wird nicht verraten. Das Arafte biefer Urt find mohl bie herrenworte und bas herrenmahl, bas bie Theologen jest aufgebracht haben. Das follen Ausspruche Chrifti und bas beilige Abendmahl fein! Man benft boch unwillfürlich an ein Berren : effen.

Den Bipfel ber Sinnlofigfeit erreichen folche Rufammenleimungen, wenn das Grundwort ein Berbalfubitantiv ift. gebildet von einem transitiven Berbum, Soldie Rufammenfegungen tonnen fchlechterbings nicht mit Eigennamen porgenommen werden, sondern nur mit Appellativen; fie bezeichnen ja nicht eine bestimmte einselne Sandlung, fondern eine Gattung pon Sandlungen. nicht Menichen, beren Tatiafeit fich auf eine bestimmte einzelne Berfon, fondern wieder nur auf eine Gattung erftrectt. In den fiebziger Jahren erfand ein boshafter Beitungidreiber bas Bort Bismardbeleidiaung. Raturlich follte es eine höhnische Rachbildung pon Majeftatsbeleidigung fein. Bie viel bumme Beitungichreiber aber haben bas Wort bann im Ernft gebraucht und fogar Caprivibeleidigung barnach gebilbet! Jekt redet man aber auch von Cafarmordern, Richardionüberfegern, Beethovenerflarern, Bagnerverehrern, Bolanachahmern und Rieticheanbetern. Entfetliche Berirrung! Man tann von Batermordern. Romanübersegern, Frauenverehrern und Fetischanbetern reden; aber ein Bagnerverehrer - bas tonnte boch nur ein Rerl fein, ber gemerbeinäfig ichen "verehrt." ber Bagner beißt. Wer bas nicht fühlt, ber ftammle weiter, bem ift nicht zu helfen. \*)

# Schulge . Haumburg und Müller . Meiningen

Eine andre Abgeschmadtheit, auf die nicht bloß Zeitungschreiber, sondern auch Lente, denen man in Sprachbingen etwas Geschmad jutranen sollte, gang verseffen

<sup>\*)</sup> überhaupt fann man nick, um eine nöbere Beilimung au eine nöbere Seilimung au fichgen, medanisk alles mit allem yatammerispen; es fommt boch ein aff sinn und Bedeutung der telben Glieber an. Bei Geiciligagt und Bereit, B. liegt ber Gehante an bis Egrionen, bie den Beitellich eine bilden, jo nade, do es mindelens etwos lühn ericheint, eine Augsdie Geikleute eine Attiten geiciligagt alt der eine Zim mobillen geiciligagt, eine Geiciligagt von Gedürlichaufstürlen einen Elsberein und eine Bereinigung von Zieberen einen Zorberein und eine Bereinigung von Zieberen einen Zorberein genogter ist es, doß fich die dereiche Bepierkändler zu einem Appierweiten judimmergelen aben. Mit demiklen Rocht und dem ihre Appierweiten gutenmergen aben. Mit demiklen Rocht und dem ihren Zieligdwerein nannen.

find, ift die Unfitte, an einen Berfonennamen ben Bobnort ber Berfon mit Binbeftrichen anguhangen, anftatt ibn burch die Braposition in ober aus bamit ju verbinden und fo ein orbentliches Attribut ju ichaffen. Den Anfana basu haben Leute wie Schulge Delitich. Braun-Biesbaben u. a. gemacht; bie wollten und follten burch folches Unhangen bes Ortsnamens von einem anbern Schulze und einem andern Bram unterschieden merben. Das waren nun ihrer Beit gefeierte Parlamentsgrößen, und wer mochte das nicht auch gern fein! Wenn fich baber im Sommer Bevatter Schneiber und Sandidubmacher zu ben üblichen Banberverfammlungen aufmachen und bort ichone Reben halten, fo mochten fie natürlich auch die Barlamentarier spielen und dann im Reitungsbericht mit fo einem ichonen gufammengefetten Namen ericheinen, fie möchten nicht blog Müller und Mener beigen, fonbern herr Muller-Rumpeltsfirden und berr Mener Cunnemalbe - bas flingt fo ariftofratifch, fo gang wie Bismard : Schonhaufen. es fonnte im freiherrlichen Tafchenbuche fteben; nian bats ia auch ben geographischen Abel genannt. Der Unfinn gebt fo weit, bag man fogar ichreibt: Direftor Birth-Blokenice bei Berlin. Bas ift benn bei Berlin? Direttor Birth Blotenfee?

Die gange bumme Dobe ift wieber ein Brobchen unfere ichonen Bavierbeutich. Man bore nur einmal au. wenn in einer folden Banderversammlung die fogenannte Brafenglifte verlefen wird: hort man ba je etwas andres als Stadtenamen? Man möchte gern wiffen. mer anwesend ift, aber man tann es beim beften Billen nicht erfahren, benn ber Borlefende betont unwillfürlich - wie man folche traurige Roppelnamen nur betonen fann -: Berr Stieve : Dunchen, Berr Brug : Ronigs : berg, herr Ulman : Greifsmald. Der Berfonenname geht vollständig verloren. Wenn dann die Beitungen über eine folde Bersammlung berichten, so brucken fie amar ben Berfonennamen gefperrt ober fett: Berr Stieve : München ober herr Stiebe : Munchen. Das hilft aber aar nichts; gefprochen mirb boch; Stieve : Munchen (~ ~ + ~). Diefer fett gebrudte und boch unbetonte



Personenname, diese grobe Widerfuruch zwischen Applierunge und Ohrn auf den gesunden und Ohrn auf den gesunden Wenschemverland. Will man deide Namen betonen, so bleidt nichts weiter übrig, als eine Paulie zu machen, etwa als die geschrieben wärer. Derr Stieve (Wünschen). Dann bat man aber doch auch Zeit, die Präsposition auszuhrechen. In neuester Zeit hat man augesangen, auch Fluß- und Bergnamen auf diese Beise am Städdenamen anzuleinnen; man schreibt: Dalles Saale (hat Aufle ab. Saale), Frankfurt-Wasin, Essael, die Aufles der Seiften könfte Aufle ab. Saale, Frankfurt-Wasin, Essael von Ernstein kolfen Valles. Das eröffent könfte Kusster. Das eröffent könfte Nusskraften.

## Die Sammlung Gofchen

Während das Vorleimen von Eigennamen unter bem Ginfluffe bes Englischen um fich gegriffen hat, beruhen andre Berirrungen unirer Attributbilbung auf Rachafferei ber romanifden Sprachen, namentlich bes Frangolifchen, por allem ber abidenliche, immer arger werbenbe Unfug, Berfonen- ober Ortonamen unflettiert und ohne alle Berbindung hinter ein Sauptwort ju ftellen, bas eine Sache bezeichnet, als ob bie Sache felbft biefen Berfonen: ober Ortonamen führte, 3. B. bas Sotel Sauffe, ber Ronture Comibt, Die Stabtbibliothet Burich (ftatt: Sauffes Sotel, ber Schmidtiche Ronturs, Die Buricher Stabts bibliothet). Die Unfange biefes Digbrauche liegen freilich weit gurud, man brancht nur an Unsbrude gu benfen, wie: Univerfitat Leipzig, Birtus Reng, Cafe Bauer: aber feinen beanaftigenben Umfang hat er boch erft in ber neuesten Beit angenommen. In wirklich beutich gebachter Form bekommt man einen Gigennamen in Attributen faum noch zu hören: alle3 plartt, bie Frangofen und Italiener nachaffend (librairie Quantin, chocolat Suchard, rue Bonaparte, casa Bartholdi, Hera Farnese und abnl.), pon bem Antrag Dunger, bem Fall Löhnig, ber Affare Linbau, bem Minifterium Glabftone, bem Rabinett Galisbnrn, bem Suftem Jager, ber Galerie Schad. bem Bapprus Chers, ber Edition Beters, ber Rollettion Spemann und ber Cammlung Goiden, pon Schofolade Feliche und Tee Riquet.\*) pon ber Billa Mener, dem Bohnhaus Frigen, dem Grab: bentmal Rube, bem Erbbegrabnis Bengel, bem Benfinnat Neumann, ber Direttion Stagemann. bem Batentbureau Cad, bem Caale Bluthner. bem Rongert Friedheim, ber Coiree Buchmaner, ber Tangftunde Marquart, bem Erperimentier= abend Dahne, bem Bortrag Mauerhof, bem Quartett Ubel, ber Bibliothef Gimion, ber Berfteigerung Rrabbe und bem Streit Benger-Rlinger, von bem Magiftrat Donabrud, ber Staatsanmaltichaft Salle, ber Gurftenichule Brimma, bem Raiferl, bentiden Boftamt Frantfurt. bem Schreberverein Gohlis, der Duble 3mentau, bem Bundesichießen Daing, bem Lowenbrau Munchen und bem Migranin Sochit. Coggr ber Dorfwirt will nicht gurudbleiben: er lagt ben Firmenichreiber tommen, Die alte Jufdrift an feiner Schante: Bafthof zu Lindenthal zupinseln und bafür Bafthof Lindenthal hinmalen, und ber Dorfpaftor tommt fich natürlid) nun aud noch einmal so pornehm por, wenn er fich auf feine Briefbogen Bfarrhaus Comiebes berg bat druden laffen. Und mas ber Frangofe nie tut. das bringt ber Deutsche fertig: er fest auch bier Bornamen und Titel ju biefen angeleimten namen und idreibt: Die Galerie Alfred Thieme, Die Rapelle Gunther Cobleng, Die Ballettaefellichaft Grl. (!) Jojephine Strengsmann, bas Untibngentericum Dr. Schwars. Manchmal weiß man nicht einmal. ob der angefügte name ein Orts - ober ein Berfonen-

<sup>\*)</sup> Sög ofolade und Zee — beutlig geigieteen! Nan igkreibt in Eedzig jagen Tebeater Sartiet! Nande vertinden die beiden Wörter gar noch durch einen Bindetrich, wie Tee-Neckner, wod och nur einen Nann bedeuten lann, der Niemer beitigt und mit Zee dandet. In Sachjen gibt es wirflig Geightsteute, die fig felbt mit olden Naumen begichnen und fic downdert. In Sachjen gibt es wirflig Geightsteute, die fig felbt mit olden Niemen begichnen und fic downdern, wie: Butter-Baber, Geld-Albert, Fahrrad-Alarner, Blarrner, Blarrner, Statteren, Sach zu unter Geightsteute, die fichtlichen "Sering.

name sein soll. In Leipzig preift man Goje Nidau an. Ja, was ift Nidau? If es ber Dr., wo biefer eble Trant gebraut wirb, oder heißt ber Brauer so? Der großherzogliche Bahnbaninspektor Baldshut — beißt der Mann Baldshut, oder bant er in Waldshut eine Giendam?

Da fampfen wir nun fur Beseitigung ber unnugen Frembmörter in unfrer Sprache: aber find benn nicht folde fremde Bortverbindungen viel ichlimmer als alle Fremdmörter? Das Fremdmort entstellt doch die Sprache nur äußerlich: wirft man es aus bem Cake binaus und fest bas beutiche Bort bafur ein, fo fann ber Gat im übrigen meift unverandert bleiben. Aber die Nach: ahmung von inntaftischen Erscheinungen aus fremben Sprachen, noch bagu von Erscheinungen, die bie Sprache in fo beruntergetommenem Ruftande zeigen, wie diefes gemeine Aneinanderleimen - leimen ift noch zuviel gejagt, Uneinanderichieben - von Bortern fällcht doch bas Befen unfrer Sprache und gerftort ihren Dragnismus. E3 ift eine Schande, wie wir uns hier an ihr verfunbigen! Bie ftolg mag ber Inhaber ber Mustunfte, Schimmelpfeng gemefen fein, als er bas berrliche beutiche Bort Undfunftei erfunden batte!\*) Aber für die gang undentsche Wortzusammenschiebung bat er fein Gefühl gehabt.

Auch hier handelt fichs um nichts als um eine dumme Node, die ight, namentlich in den Kreifen der Geschäftsleute und Techniker, für sein gilt. Wenn es in einer Stadt stünf Kalassabrikanten gibt, und einer von den führen (dreift vlößtich in einem Geschäftskangeigen: Kalas Müller (stat Müllerscher Kalas) und han nun damit etwas besonders, so läste se den vier andern keine Ruhe, dis sie dieselbe Hobe der Bornesmheit erteine Ruhe, dis sie dieselbe Hobe der Wertenunfeit erführte lacht vielleicht die andern vier eine Zeit lang aus und wartet am längsten; aber schließtich dumpelt er boch auch hinterdrein, während sich der, der mit der

<sup>\*)</sup> Man fönnte ebenso gut eine Absahrtshalle auf dem Bahnhof die Abfahrtet nennen, oder die Kopierstube im Amtsgericht die Absahrtei.

Dummheit angefangen hat, schon wieder eine neue ausbenft

Bu einer gang besondern Abgeschmacktheit bat bie neu erwachte Liebhaberei geführt, in Büchern ein Bücher: zeichen mit bem namen bes Gigentumers einzukleben. Ein folches Bucherzeichen nennt man ein Ex-Libris, und wer fich eins anfertigen lagt, ber läßt auch ftets biefe Worte barauf anbringen. Da gibt es aber boch nun blog zwei Möglichkeiten. Entweder man verfteht bie Borte lateinisch und in ihrer eigentlichen Bebeutung (eins von ben Buchern); bann fann man auch nur feinen Ramen lateinifch babinter fegen: Ex libris Caroli Schelleri. Go geschah es im achtzehnten Sahrhundert. Ober man verfteht Ex-Libris "beutich" als "Bucherzeichen"; bann fann man nur ichreiben: Erlibris Rarl Schellers. Das tut aber von Taufenden nicht einer! Alle feten fie hinter Exlibris ihren Namen im Nominativ. Das Bernünftigfte mare natürlich, weiter nichts als feinen Ramen hingufeten ober ju ichreiben: Gigentum Rarl Schellers. Aber ohne die Worte oder das Wort Erlibris murbe ja ber gange Sport ben Leuten gar feinen Spag machen, Man tauicht Erlibris, man tritt in ben Erlibrisperein. und man halt fich bie Erlibriszeitschrift.

# Die gamilie Nachfolger

Thense einfältig ift noch ein andrer Unfug, der auch auf bloge Nachöseret des Französischen und des Englischen unt des Englischen gurückzusischen ist. Der französische Gelchästösst let pere, fils und freres, der englische brothers als Apposition hinter ben Bertotennamen: Dumas fils, Shakellord brothers. Im Deutschen ist das ganz ummöglich, wir können umr von dem Weiterdoch der Gebrüder. Vernum Kennen unt dem dem Weiterdoch der Gebrüder. Aber unfre Kausselten nicht der Grimm Gebrüder. Aler unfen Ausselle des frenche nachfleier; is ennen sich Schuber, der bei der Angleite müßien nachtlich des Frenche nachfleier; lern Gebrüder. Beinbel Gebrüder, Urn Gebrüder. Sie gehen aber noch weiter. Während der Franzisch sach ist der Verlischen der Franzisch sach ist der Verlische Verlischen der Verlische Verlische der Verlische d

fich gar nicht um ein Bermanbtichaftsverhaltnis handelt. leimt er ein Appellativ und einen Berfonennamen in biefer Beife gufammen, ftatt ein Attribut gu bilben; in unfrer Geschäftswelt wimmelt es ichon von Firmen, Die alle fo aussehen, als ob ihre Inhaber ben Familiennamen Radfolger und babei bie feltjamften Bornamen führten, mie: G. F. Rabnt Rachfolger, Johann Jatob Suth Rachfolger, ja fogar Gebrüber Singelmann Rachfolger und Quife Berner Rachfolger. In großen Stadten findet man taum noch eine Strafe, wo nicht Mitalieber biefer weitverzweigten Familie fagen. Auch baraus ift eine richtige bumme Mobe geworben. Bahrend früher ein Geschäft, wenn es ben Inhaber wechselte, die alte Firma meift unverändert behielt, um fich beren Ruf zu erhalten - in Leipzig gibt es Firmen, die noch heute fo beigen wie por hundert und mehr als hundert Jahren, und fie befinden fid nicht ichlecht babei! -, ift jest mandmal ein Beschäft faum zwei, brei Sahre alt, und ichon pranat ber "Nachfolger" auf ber Firma. Manchen will ja nun die Dummheit, den Berfonennamen babei im Nominatio fteben zu laffen, nicht recht in ben Ropf: man fieht bas an der verschiednen Art und Beife, wie fie fich qualen, fie hinguschreiben. Die meiften schreiben freilich breift: Ferdinand Schmidt Nachfolger. Audre ichreiben aber doch mit Romma: Ferdinand Schmidt, Rad. folger, mas mifchen einem Schneider und einem Fleischer fo ausfieht, als ob bie Beichaftianna biefes Biedermanus im Nachfolgen bestünde, audre gang flein, als ob fie fich ein bigden ichamten: Ferbinanb Schmidt Radfolger. Rur auf bas einzig vernünftige: Ferdinand Comibts Nachfolger perfällt feiner.

Namentlich auch im bentschen Buchhandel hat das fruchtbare Geschlecht ber Nachfolger schon eine Menge von Vertretern. Einer ber wenigen, die den Mutge habt haben, der abgeschmackten Wode zum Trog dem gelunden Mentschwerchtand die Ehre jageben, ih der Berleger der Gartenlaube: Ernst Keils Nachfolger. Dagegen überbietet alles an Sprachgerrüttung die Cotta'sche Auchhandlung Nachfolger; das soll Cotta'sche Auchhandlung Nachfolger; das soll heißen: der Nachfolger der Cottaischen Buchhandlung! In solchem Deutsch prangt jest die Buchhandlung, in der einst Schillers und Goethes Werke erschienen find!

Auf eins darf man gespannt sein: wenn die gesante beutsche Geschäftswelt nur noch aus "Nachfolgern" beltehen wird — und dahin wird es ja in einiger Zeit kommen —, was dann?

#### Erfat Deutschland

Gine ahnliche Sprachgerruttung wie in ben gulett angeführten Beispielen findet fich nur noch in ben Namen neuer Schiffe, von benen man jest öfter in ben Reitungen lieft: Erfan Breugen, Erfan Leivzig, Erfan Deutichland. Bas in aller Belt foll bas beifen? Man tann es mobl ungefähr ahnen, aber ausgesprochen ift es nicht. Goll Erfas Breufen aufzufaffen fein wie Erfattruppen, Erfattnopf, Erfatgarnitur, io mufte es naturlich als guiammengefektes Bort geichrieben merben: Eriak Breuken. Goll es aber, mas bas mahricheinlichere ift, beigen: Erfat ber (!) Breugen\*) ober Erfat fur Breugen, fo lage in bem Beglaffen bes Urtifels ober ber Bravolition eine beiipiellofe Stammelei. Man tonnte bann eben fo aut fagen: Stellvertreter Direktor und fich einbilben, das hiefe: Stellpertretender Direftor ober Stell: vertreter bes Direttors. Das mag Chinefifch fein ober Regeriprache, Deutsch ift es nicht. Bahricheinlich ift es aber - Englisch. Englisch ift ig jett Trumpf. annal wenn es die Marine betrifft.

#### Der grobe Unfugparagraph

Biel ill icon gespottet worden über Attributbilungen wie ber mulifalische Instrumentenunder, der vierstödige hausbesiger, der wilde Schweinstopf, die reitende Artilleriefgerne, die geprüfte Lefterinnenanstatt, bie durchlöcherte Gtubsisse

<sup>\*)</sup> Unfre Schiffe werben ja befanntlich, wenn fie einen ganberober Stabtenamen tragen, ale Weiber betrachtet: bie.

jabrit, die chinefische Feuerzeugsabrit, der geräucherte Fischsaben, die verheiratete Inspektorwohnung, die gelben Fieberanfälle, das einjährig-freiwillige Berechtigungswesen und dhuliche, wo ein Auftribut zu einem zusamengeigen Worte gestellt ift, während es sich nur auf das Bestimmungswort der Jusamensehung, in dem letzen Falle sogat auf einen britten, sinzzudentenden Begriff (Dienst) bezieht. Dennoch wagen sich immer wieder Verbindungen biefer Art feroro, wie: das alte Thomanertitvendium (das soll eine Stiftung der alten, b. h. ebemaligen Thomaner seint), der grobe Unfugaparagraph, die transportabeln Beleuchtungswecke, der Vereinigte Staatenstaatsseftretär, die Weise Damenvaritur un.

Solche Berbindungen werben nur dann erträglich, wenn es möglich ift, lie durch doppette Jufammensehung au breigliedrigen Wörtern au gestalten; wie: Urmesländerglode, Liebfrauenmilch, Altweibersommer. Saureaurtenseit u. dal.

Nicht beffer, eher noch ichlimmer ift es natürlich, wenn bas Attribut, ftatt burch ein Gigenschaftswort, burch einen Genitiv ober eine Brapolition mit einem Sauptworte gebilbet wird, wie: ber Doftortitel ber Philosophie, der Enthüllungstag des Beibelbentmals, bas Beilverfahren ber Divhtheritis. bas Schmergftillen ber Bahne, bie Angeigepflicht ber anftedenden Rrantheiten, eine Galiderbande amtlicher Baviere, bas Uberfegunggrecht in fremde Sprachen, ber Berpadungstag nach Ofterreich, ein Reifehaudbuch nach Griechenland, Die Abfahrtszeit nach Raffel, eine Sterngruppe britter Groke, eine Ruderfabrit aus Ruben, gabllofe Erinnerungszeichen an Breugens Berricherhaus, 100 Stud Rinderhemben von 2 bis 14 Sahren, und ähnliches.

## Die teilweise Erneuerung

Mit wachsender Schnelligfeit hat sich endlich noch ein Fehler in der Attributbildung verbreitet, der für einen

Menichen von feinerm Sprachgefühl etwas höchft beleis bigendes hat, gegen ben aber die große Daffe ichon gang abgestumpft ift: ber Fehler, bie mit meife gusammengesetten Abverbig als Abieftipa zu behandeln. fdreibt jest frifdmeg, als ob es fo gang in ber Ordnung mare; die teilmeife Erneuerung, Die ftufenmeife Bermehrung, Die ausnahmsmeife Erlaubnis. bie gwangsmeife Berfteigerung, Die bruchftud. meife Beröffentlichung, Die heftmeife Musgabe, die ftudmeife Bezahlung, Die auszugemeife Mbidrift, Die pfenniameifen Erfparniffe, Die pergleichsmeise Erledigung, Die leihmeife ober ichentungsmeife Uberlaffung, ber glasmeife Mudichant, die probemeife Anftellung, die reibenmeife Aufstellung, die verfuchsmeife Aufhebung, bie abmedilungsmeife Berteilung ufm., ja nach einer Dorfpersamulung lagt man foggr bie Leute in ibre begiehungsweifen (!) Behaufungen gurud: fehren.

Es wird einem gang griechisch ju Mute, wenn man bergleichen lieft. Die griechische Sprache ift imftanbe, bas amischen Artifel und Sauptwort tretende Attribut auch durch ein Adverb oder einen adverbiellen Musbruck ju bilben.\*) Im Griechischen fann man fagen: bas jest Gefchlecht (ro ver yeros) für: bas jekige Beidlecht, ber beute Tag für; ber beutige Tag, ber jedesmal Ronig für; ber jedesmalige Ronig, Die baamifden Beit fur: Die bagwifchenliegende Beit, ber aurud Beg für: ber gurudführende Beg, Die allaufebr Freiheit für ; die allaugroße Freiheit. Mit unfern Abverbien auf meife laffen fich im Griechischen namentlich gewiffe mit ber Brapolition xará und bem Affufativ gebildete Ausbrude vergleichen, wie: \*ara uixoov (stuctweise), xar' eviavrov (jahrweise, alljährlich), xa9' ημέραν (tageweise), καθ' ένα (einer auf einmal). ή καθ' ήμέραν τροφή, die tagemeife Rabrung, 3m



<sup>\*)</sup> Die englijde in einzelnen Fällen, wie: the now king, the then ministry, the above rule, the above heading, die aber nicht von allen englijden Grammatifern achilität werden.

Deutschen find berartige Berbindungen gang ummöglich.\*) Dem, ber fie gebraucht, fällt es auch gar nicht ein, in einer Berbindung, wie: die ichrittmeife Bervollfommnung bas ichrittmeife als Abverb aufzufaffen. er meint, er ichreibe wirklich ein Abiektivum bin, er betliniert ja auch: ein teilmeifer Erlaft. Das ift aber eben die Bermirrung. Die mit meife gusammengefetten Borter find Abverbig, Die aus Benitiven entftanben find. Dan fagte junachit: gludlicher Beife, torichter Beife, vertehrter Beife, wie man and fagte: gemiffer Dafen (bie Dafe bick es urfprunglich). Dann bachte man nicht mehr an ben Genitiv, fondern magte and andre Busammensetzungen (verfuchameife ift eigentlich: nach ober auf Berfuchs Beife), und endlich bilbete man fich gar ein, vielleicht verführt burch ben Gleichtlang mit weife (sapiens), biefe Busammenfegungen maren Abjektiva. Das find fie aber nicht: man tann mohl etwas teilmeife erneuern. ausnahmsmeife erlauben, amangs: meise persteigern, bruchstückmeise peröffent: lichen, man kann fich fcrittweise vervollkommnen. aber die idrittmeife Bervolltommnung ift eine Berirrung des Sprachgefühls, die nicht um ein haar beffer ift, als bas entzweie Glas, ber extrae Teller, ber febre Sunger, und bie bismeilen im Scherz gebildeten Musbrude, in benen man Bravofitionen wie Mbieftiva behandelt: ein burcher Rafe, eine gue Droichte, ein aufes Seft (ftatt; ein ausgeichriebene3). \*\*)

Mancher wird einwenden: daß ein Adverdium jum Abietivum wird, ilt doch tein Unglüd, es ist auch sonit gelichehen. Mit zufrieden, vorhanden, ungefähr ilt es ebenso gegangen. Erft sagte man: ich sam mir dan ungefähr vorstellen, dann vogte man auch: ich habe davon eine ungefähre Vorstellung. Andre

<sup>&</sup>quot;) Wenn eine Zeitung idreibt: bas Bild zeigt ben Ralfer in fast Leben garbe, jo liegt wohl nur eine verfehrte Bortftellung bor (in fast fatt fatt in).

<sup>\*\*) 3</sup>m Stebhansdom in Bien ift etwas bei fogleicher Beg. weifung berboten.

werden einwenden: dieser Misbrauch (wenn es einer ift) gewährt doch unleugder eine Beauentlichteit, wo soll man einen Erfah bafür hernehmen? Früher sagte man: partiell die partielle Venovation), fragmentarisch der fragmentarische Publikation), exzeptionell, obligatorisch, relativ, provisorlich uhv. Nam meiden wir die Frembordere mit lagen: die teil weise Erneuerung, die bruchstädtweise Sexoffentlichung, und da sie swieder micht recht.

Das find hinfällige Gutmande. Ber fich ber abverbiellen Natur biefer Bujammenfegungen bewußt geblieben ift - und folche Menichen wird es boch noch geben burfen? -, ober mer fie fich wieder jum Bewußtfein gebracht hat, was gar nicht schwer ift, ber bringt Ausbrücke wie: teilweise Erneuerung meber über die Lippen noch aus der Feder. Ginzelne diefer Berbindungen find ja nichts als Sprachichwulft ober Ungeschidt: für ich en : fungemeife Uberlaffung eines Bauplages genügt boch mahrhaftig Schenkung, und ftatt: Die teilmeife Beröffentlichung ber Briefe tann man boch fagen: die Beröffentlichung eines Teils ober von Teilen ber Briefe. Alle aber laffen fich permeiben, menn man fich nur von ber Manier freihalt ober wieber freimacht. in ber unfre gange Schriftsprache jest befangen ift, ber greulichen Manier, jum hauptfinnwort eines Capes immer ein Substantiv zu machen, ftatt ein Reitwort. Bir muffen wieder Berba ichreiben lernen, wir muffen por allen Dingen einen Gan wieber mit bem Berbum anfangen lernen, was fich beute taum noch jemand getraut, bann wird fo mancher andre Unrat auch wieber verschwinden. Statt ju ichreiben: es murbe eine Reiolution angenommen, die die zeitweise Aufhebung ber Korngolle verlangte - ichreibe man bodi: die perlangte, die Korngolle geitweise aufgubeben, ftatt: ihre teilweise Begrundung mag biefe Gleichgiltigfeit barin finden - ichreibe man boch: bearundet maa biefe Bleichgiltigfeit jum Teil barin fein - und alles ift in befter Ordnung.

## Der tiefer Denkende, der Tieferdenkende oder der tiefer denkende?

Gin Gegenstud ju ber ichrittmeifen Bervoll: tommnung, bas freilich burch eine andre Gprachbummheit entfteht, bilben Berbindungen wie: bas eingig Richtige, ber tiefer Dentenbe, ber mittellos Berftorbne, ber mit ihm Redende u. ahnl. Da liegt ber Jehler nicht im Ausbrud, fonbern - in ber Schreibung, nämlich in den törichten großen Anfangsbuchftaben. mit benen man gang allgemein bie Abjektiva und Bartigipia folder Berbindungen ichreibt und bruckt.

Gewöhnlich wird gelehrt, daß Adjettiva und Bartigipia, wenn fie fein Sauptwort bei fich haben, felber gu Sauptwörtern murben und bann mit großen Unfangs: buchftaben geichrieben werben mußten, alfo: bie Grunen und bie Blauen, alle Gebilbeten. Das lagt fich horen. Run geht man aber weiter. Man ichreibt folche Abieftiva und Bartigipia auch bann groß, wenn jn bem Abieftiv ein Abverb ober ein Dbieft, ju bem Bartigip ein Abverb, ein Braditat, ein Objett ober eine abverbielle Beftimmung tritt, j. B .: fo Schones, langft Befanntes. etwas ungemein Claftifches, ber minber Urme, alles bloß Tednische, bas eigentlich Theatralifche, ber wirtichaftlich Abhangige, bas bem Baterland Erfpriekliche - ein unglüdlich Liebenber, tein billig Dentender, ber magehalfig Spefulierende, bas mahrhaft Seiende, ber fruh Dahingefchiedne, bie mäßig Beguterten, die bloß Berichmagerten, ber ergebenft Unterzeichnete, ber fehnlichft Ermartete. ber mahrhaft Gebilbete, bas gludlich Erreichte, bas früher Berfaumte, ber hier Begrabne, bas anderwarts beffer Dargeftellte - ber beichaulich Unges leate, ber gefeffelt Daliegenbe, ber unidulbig Singerichtete, bas als richtig Erfannte - bie bem Bemegel Entgangnen, die Medigin Studierenden -Die ju ihm Beflüchteten, Die vom Leben Abge: ichiednen, die bei ber Schaffung bes Denkmals Beteiligten, die an ber Aufführung Mitmirkenben,

die auf die Eröffnung der Raffe Bartenden — auch: die von ihm zu Befordernden, das auf Grund des ichon Borhandnen noch zu Erreichende uhw.

3ft benn bas richtig? Rounen in folden Berbinbungen die Abjettiva und Partizipia wirtlich als Gubftanting angesehen merben? Gin flein menig nachbenfen gennat bod), ju geigen, bag bas unmöglich ift. Benn ich fage: ber frubere Geliebte, fo ift bas Bartigip wirflich jum Gubitantipum geworben: iage ich aber: ber fruber geliebte, fo tann boch von einer Gubftantivierung feine Rebe fein. Belden Ginn bat es nun aber. Wörter außerlich, für bas Auge, ju Sauptwörtern au ftempeln, die aar nicht als Saurtworter aefühlt werben fonnen? Diefe Falle follten im Unterricht bagu benutt merben, ben Unterschied zwischen einem gum Substantiv gewordnen und einem Bartigip gebliebnen Bartigipium flar ju machen! Bare es richtig, ju ichreiben: alles bisher Erforichte, alle vernunftig Dentenben, die im Elfaß Reifenden, die zwei Jahre lang Berbunbeten, Die gur Feier von Raifers Geburtstag Berfam : melten, Die burch Die Uberichwemmung Beichabig: ten, bie auf preugifchen Univerfitaten Studierenben, ber megen einer geringfügigen Ubertretung Ungeflagte. mare es moglich, alle biefe Partigipia als Substantiva gu fühlen - und nur darauf tommt es boch an! -, bann mußte man auch fagen tounen: alle bisher Foricher alle vernünftig Denter, Die im Elfaß Reife, Die amei Jahre lang Berbindung, Die jur Feier von Raifers Geburtstag Berfammlung, ber burd bie Uberichwemmung Schabe, Die auf preufischen Universitäten Stubenten, die wegen einer geringfügigen Ubertretung Mutlage, Bollte man hier wirflich eine Gubftantivierimg annehmen und außerlich vornehmen, fo tounte bas boch nur fo geichehen, bag man bie gange Befleibung mitfubftautivierte und ichriebe: die Birflich ober angeblich minderbegabten, jeder Tieferindiegoetheftudieneingebrungne. Go verfährt man ja wirtlich bei furgen Bufagen, wie: Die Leichtvermundeten, ber Frühverftorbne, Die Fernerftehenben, Die Benigerbegabten.

Num tönnte man fagen; gut, wir wollen da, wo Abjettiva und Partigipia allein itehen, sie mit großen Antangskuchfaben schreiben; recten sie mit adverbieslen Antägen auf, so mögen sie mit dem tleinen Buchflädeen gutfrieden sien. Bas foll dem aber dam gelchefen, wenn
beide Jälle miteinander verbunden sind, was sehr oft geschieft, 28 i. das untedeutende, in der Eise singediciest, 28 i. das untedeutende, in der Eise singeworfine — etwas zelbeutende, in der Eise singeworfine — etwas zelbeutende, in der Gere greisbares — etwas großes, der ganzen Menschheit ersprießliches — eine nach dem pitanten, noch nicht da gewesenen hachende Phantasse — mit Bergicht auf das verlorne und zu unter Sickerseit unbedingt notvonröszen. Den der der der der der der wendere der der der der der der der der das ertorne und zu unter Sickerseit unbedingt notvonröszen faschen sichte siehen.

Das vermuttigite wäre ohne Zweifel, man beidräntte bie großen Anfangsbudfladen überhaupt auf die wirtlichen Sussammen und sieriebe alles übrige liein. Dahin wird sin Deutlichland voos in wieder tommen. Aber zu schreiben die Gewonnene, und sich und andern einzureden, Gewonnene ein Substantionm, ist bod geradeye ein Aerbrecken an der Logist. Aber auch das schriftmeise Gewonnene ist ultilnen. Denn wäre Gewonnene ein Hauptwort, dam tömmte schriften und das ist es nicht; ist aber schriften und das ist es nicht; ist aber schriften ihm den Ausptwort, den in den gemonnene mit eine Werfalfern ein, wohn dan Mewonnene mit eine Werfalfern ein, wohn dan mit Gewonnene mit die kerfalfern ein, wohn das ist es ebenfalls nicht, sowie man es mit Gistreibt.

# Die Apposition

Eine Regel, die ichon der Quintamer lernt, lautet: eine Appolition muß itels in demielben Agins lieben wie das Kauptwort, zu dem sie gehört. Das ist so leistische istanblich, daß es ein Kind begreiser tann. Mun iebe man sich aber einunal um, wie gelchrieben wird! Da beigt est das Gastiriele des Herrs 71, erster Tenor an der Stale im Maltand der Der Betale in Maltand der ein Buch, das wir leiber nicht semen — es gilt das tamentlich own dem mit Maltand der mit

breitette aller beutschen Bauarten — ber First fift mat rereitschenden Figuren, Petrus und die vier Evangelisten geschmidt — offenbar hat Trippel von jener Stulptur, eine bem Apoll von Belwebere nicht alfzufernstehen Arbeit, die Amegung behalten — in Koblen war ich ein Stulmden bei Vadeler, ein recht lieben war ich ein Stulmden bei Vadeler, ein recht lieben war ich ein Stulmden bei Vadeler, ein recht lieben war zu muterhalten, mit Reida und Monatskrofen, die Lieblingsblumen der Verstorbnen. Solche Verbindungen kann man iehr oft lesen; ung der Gentlich der Jatio, der Alfusariv vorausgesen, gang gleich: die Apposition wird in den Rominativ gelegt. Sie wird behandelt wie eine Parenthese, als oh ie der Schreibende "beileite" spräche ober in den Verache

Auch biefer Jehler ift, wie so manches in univer Sprache, durch Nachässer des Französische entstanden. Rach das des Französische entstanden. Rach das des Französische des ieiner strengen Logist eines solchen Unssums säthig wäre, zu einem Hauptwort im Gentive eine Apostiton im Nominativa zu eigen, der wahre des statues, St. Pierre et les quatre évangelistes, jo empsuder er natürlich les évangelistes so gut von de abhängig wie das vorberzehende. Der Deutsche aber, der ein bischen Französisch gelem der, sieht nur die uns de statues, das die ein Kominativ, nund plumpst nun hinter des und dem und den mit seinem der dreitn. Es ist wie ein Schlag ins Besich; ein solcher Ponninativ als Genosse und Begleiter eines eaus obliques.

Auch wenn die Apposition mit als angeschloffen wird, muß sie unbedingt in demielben Kasus stehen wie das Wort, zu dem sie tritt, z. B.: ein Bortrag über Victor Hugo als politischen Dichter (nicht politischen dem geschleiben Eurken als Schildhaltern (nicht Schildhaltern) — eine Judiammenfassung Schleiben als eines Gaupen sicht ein Ganzes). Nur wenn sie sich an das bestänzigende Whielim anklasse, also eigentlich im Gentlich sie der eine Ausgeschleiben anklasse, also eigentlich im Gentlich sie dem witze, minmt nan sich allgemein die Freiheit, zu lagen:

mein Beruf als Lehrer, feine Bebeitung als Dichter.

Ja nicht zu verwechseln mit ber Apposition hinter als ift bas Brabitatenomen binter als und bem Bartigip eines Reitworts, wie gefandt, berufen, befannt, berühmt, gefeiert, bemahrt, berüchtigt ufm. Manche ichreiben bier neuerbings; Die Stadt bat ihr ala guegeseichneten Bermaltungebeamten befanntes Dberhaupt verloren. Das ift bes Guten ju viel. Das Braditatonomen fteht in folden Fallen ftete im Mominatio, mag ber Rafus, auf ben es fich begieht, fein . welcher er will . 3. B .: auf Die Borftellungen Des als Gefandter an ihn geschickten Tilo - an die Stelle bes als Brofeffor nach Machen perfetten Baumeifters - als Nachfolger bes als Gehilfe bes Finangminifters nach Betersburg berufnen Geheimrats - bem als portrefflicher Dirigent befannten Rapellmeifter. Diefer Rominativ erflart fich baraus, bak er ftets hinter bem verbum finitum fteht, fogar oft bei rudbegnalichen Reitwörtern, wie fich geigen. fich beweisen, fich verraten, fich entpuppen, fich bemabren, mo bod ber Affusatio am Blate mare: er bat fich als ausgezeichneter Bermaltungebeamter bewährt. Sier ift gwar ein Unterschied moalich: er zeigte fich als feinen Renner - ift etwas andres als: er zeigte fich als feiner Renner. Der Attufativ entfpricht einem Objettfat im Ronjunttiv (er zeigte, baß er ein feiner Renner fei), ber Mominativ einem Objeftsat im Indifatio (er zeigte, bag er ein feiner Renner ift). Aber Diefer Unterschied ift fo fein, daß ihn die wenigsten nachfühlen werden; die meiften idreiben unwillfürlich überall ben nomingtip.

## Der Buchtitelfehler

Ein beinnbers faufiges Beispiel einer feblechaften Appolition findet find auf Buchtieln. Gewis auf der Hapfilte nicht gestellte Gewis auf der Hafte Auftiel nicht jest jum Berissfernamen, der ja immer hinter von, also im Dativ steht, das Annt oder der Beruf des Berfassen im Nominativ gefest! Roch in den vierziger und sinfisjeer Jahren des vortigen

Nahrhunderts war diese Nachläffigfeit fast unbefannt: ba idrieb man noch richtig: von Joseph Freiherrn von Gidenborff. von S. Stephan, tal. preußischem Boftrat. Rest heißt cs: von C. 2B. Schneiber, Reichstagsabgeordneter - von S. Brehmer, dirigierender Argt - von Dr. Chafer, gweiter Mrst - pon & Robefer, faiferl, ruffifder Geheimrat - von 2B. Brinfmann, Gebeimer Sanitatgrat - von Egbert von Frantenberg, bienfttuender Rammerberr - pon Sapeftadt und Contag. Regierungsbaumeifter - pon Dr. Leonbard Wolff. itabtiicher Mufitbirettor - von G. R. Gbler von Rutas - pon 3. Sartmann, fonial, preukifcher Generallentnant 3. D. - von Abolf Winds, tonigl. fachfischer Sofichausvieler - von Dr. Friedrich Sarms, weiland ordentlich er Brofeffor an ber Uniperfitat Berlin - pon 2. Schmidt, forrefvondierend es Mitalied bes Bereins ufm. Befonders häufig ericheinen ber Dogent, ber Bripat-Dogent und ber Architett in folden fehlerhaften Appofitionen: es ift, als ob die Serren gang pergeffen batten. daß fie nad) ber ichmaden Deflination geben (bem Dozenten, bem Architeften). Mitunter find ja bie Berfaffer fo porficitia, bas Bort, auf bas es ankommt. abguturgen, 3. B. pon Beinrich Oberlander, fonial. Schaufvieler. Ramentlich ber ordentl. und ber außerorbentl. Profeffor gebrauchen gern biefe Borficht und überlaffen es bem Lefer, fich bie Abfürung nach Belieben ju ergangen. Die meiften Lefer ergangen aber ficher falfch. \*) Sat jum Uberfluß noch ber Rame bes Drinders oder des Berlegers eine Appolition, fo tann es portommen, daß auf einem Buchtitel ber Gehler greimal fteht, oben beim Berfaffernamen und imten noch einmal am Gube: Drud von Onftav Chent, foniglicher Soflieferant!

Aber auch in andern Fällen, nicht bloß wo sich der Berfasser eines Buches neunt, wird der Fehler oft begangen. Man schreibt auch: Erinnerungen an Botho



<sup>\*)</sup> Richt besser, eher schlimmer wird die Sache, wenn man die Apposition voranstellt: von Krivatdogent Dr. Albert Schmidt, von ordentl. Krofessor. Mar, was doch ungweiselhaft von ordentischer (!) Prosessor geleien werden soll.

von Hissen, Generalintendant der königlichen Schaufiniele. Auf Priecharfein Inn man leien: Herrn Dr. Miller, Borfigender des Bereins um. Es ift, als ob alle jolche Arpolitionen, die Annt, Titel, Beruf angeben, julammen mit dem Perfonennamen als eine Art von Berfteinerungen berächtet würden. Daß von dem Dativ, an dem Alfthiativ regiert, dafür schein lier alles Bewußtein gelchwunden zu lein. Erft fonunt die Präpolition, dann der Rame, und dam, unselfeitet und, vie es icheint, auch unsletierbar, der Wortlant der — Biittenfarte.

## Erl. Mimi Schulz, Cochter ufw.

Bu ber einen Nachäfferei bes Frangofischen bei ber Apposition fommt aber jest noch eine zweite, nämlich Die, ben Artifel meggulaffen und zu ichreiben: Regetellus, Cobn bes Brafeften Crescentius. In gutem Deutsch ift das nur dann üblich, wenn die Appolition Aut. Beruf ober Titel bezeichnet, und ba eigentlich nur in Unterschriften, wenn man felbit feinen Ramen mit Titel binidreibt. Aber abacidmadt ift es. ben Artifel bei Bermandtichaftsbegriffen meggulaffen, und boch tann man bas icht ebenjo oft in Beidichtswerten wie in - Berlobungeanzeigen lefen. Siftorifer und Literarbiftorifer ichreiben: Die Befanntichaft mit Rorner, Bater bes Dichters Theodor Korner - Die Briefe find an Die Bergogin Dorothee Sufanne, Gemablin bes Bergogs Johann Bilhelm, gerichtet - Gabriele von Bulow, Tochter Wilhelm von Sumboldts - und ber Referveleutnant und Inminafialoberlehrer Schmidt zeigt an. baß er fich mit Fraulein Dimi Schulg. Tochter bes herrn Rommergienrat Schulg, verlobt habe. Diefe lavidarifche Kurge mag in ben Angen bes Refervelentnants ber Große bes Augenblicks angemeffen ericheinen beutsch ift fie nicht. Sat ber Berr Kommergienrat nur die eine Tochter, fo muß es beißen; ber Tochter, bat er mehrere, fo muß es beißen: einer Tochter; und marum foll die Belt nicht erfahren, ob er noch mehr hat? Und wenn ber Geschichtschreiber nicht mußte, ober wenn es überhaupt unbefannt mare, ob die Fürstin, von

ber er ergählt, eine ober mehrere Töchter gehabt hat, so mußte est immer heißen: eine Tochter, denn eine Tochter war es auf jeden Fall, ob sie nun die einzige war ober Schwestern batte.

Chenio salis it es natūrtis, ju ispreiben: der Bormārts, Organ der ispialdemotratischen Partei. Hat die Partei mehrere "Organe," is muß es seisen: ein Organ; sat sie nur daß eine, ist daß ihr anertamuteß amtliches "Organ," so muß es beisen: baß Organ Organ allein fomte böchsten sie den zweiten Falle) unter dem Litesopie der Reitung siehen.

#### Bad - Siffingen und Raifer Wilhelm - Strafe

Daß ein Gigenname nicht mit einer porangestellten Apposition ein jusammengesettes Wort bilden fann, barüber ift fich mobl jebermann flar, Raifer Bilbelm bas find und bleiben zwei Borter, fo gut wie Dottor Buther, Sofrat Beinge, Familie Menbelsfohn, Stadt Berlin u. abnl. Tropbem ift neuerbinge ber Unfinn aufgetommen, namentlich bei Babeorten bie Uppolition Bad burch einen Strich mit bem Ortonamen ju verbinden, als ob beides jusammen ein Bort bildete. Bad-Sulga, im Gegenfag bagu bann Stadt-Sulga. Bab-Riffingen, Bad-Nauheim - fo wird felbit amtlich von ber Boft und ber Gifenbahn geschrieben und gebruckt. Und befucht man bann einen folchen Babeort. fo fieht man, daß bort auch hinter bem Borte Billa ber Unfinn in üppiafter Blute ftebt: Billa-Dabeim. Billa-Schröter, Billa-Maria, Billa-Quififana - anders wird gar nicht mehr an bie Saufer gemalt, einer machts immer bem andern nach.

Mit dielem Unfinu treust sich aber nun ein andren. Teils inisolge des übertriebnen jurlisichen Genausgleifsbedürfnisse, teils inisolge des herrichenden Byggantinismuß unfere Zeit kann man es sich nicht verlagen, da, wo nun virtliche Zulammensehungen mit Eigennamen gebildet werden, auch noch Bornamen, Titel oder instige Appositionen danorzusegen und zu chreiben: Gultav Frentag: Etraße, von (l) Faldenstein-Straße, Kailerin Augusta-Straße, Königun Carola Gumnafium, Ronigin Quifen Garten. Beneralfeldmaricall Bring Friedrich Rarl von Breugen : Gide, Graf Bulow : Beringe, Familie Mendelsfohn Stiftung, Baronin Moris von Cohn Stiftung, Philipp Reis-Dentmal, Boldemar Mener-Quartett, Guftav Frenffen-Abend, Arthur Ritifd : Stipendinm. Onao Bolff : Nachruf, Marie Stuart : Tragodie ufw. Wenn man früher eine Strafe nach bem großen Brenkentonia, einen Ranal nach bem großen Banerntonig nannte, fo nannte man fie einfach Friedrich ftrafe, Ludwigstangl. Gine Stiftung bief Die Biedebachiche Stiftung, mochte fie nun von einem Manne namens Biebebach, einer Frau namens Biebebach ober einer Familie namens Wiedebach berrühren. Muf ben Ramen fams an. Gin Rame foll boch eben ein Rame fein, aber feine Beschichte, tein Steckbrief, feine Softalenderadreffe, teine Bifitenfarte. Die beute beliebten langatmigen Bezeichnungen find aber alles andre, nur teine namen. Dagu tommt aber nun, bag alle folche Borthaufen, die doch als jufammengefette Borter gelten follen, por den Gigennamen ohne Bindestriche geschrieben merben: Raifer Bilbelm : Strafe. Das tann bod gar nichts andres bedeuten als einen Raifer, der Wilhelm= ftrafe beift! Goll es eine Strafe bebeuten, Die nach Raifer Wilhelm genannt ift, fo muß fie unbedingt geichrieben merben: Raifer : Milhelm : Strafe. Und ebenfo muß unbedingt gefdrieben merden: Buftav-Moolf : Berein, Baronin : Morik : von : Cobn : Stif: tung, Generalfeldmaricall : Bring : Friedrich : Rarl-von=Breugen=Giche. Bem das nicht gefällt, ber bilbe feine folche Ramen.\*) Es geht aber ichon fo weit, daß man eine Schule Raifer Bilbelm II. Reals fcule genannt hat! Wie foll man das nur aussprechen?

In der unsimitgen Schreibung solcher Wortungetüme (ohne alle Bindeltriche) ossendart sich wieder der gerrittende Einfluß des Englischen. Das Englische kennt ja keine Wortzusammensehungen. Die Wörter tollern da

<sup>\*)</sup> Greilich ficht icon bei Goethe bas Cantt Rodus Geft.

ans Papier wie die Pserdeäpsel auf die Straße: Orisginal Singer Familien Nähmaschine. Das ist zu schön, es muß doch wieder nachgemacht werden!

## Der Graf-Regent und der Doktor-Ingenieur

Gine feblerhafte und abgeschmachte Nachahmung bes Frangoniden und des Gnalischen liegt auch in Berbinbungen wie Bring-Regent und Dichter-Romponift vor. Rach beutscher Logit (val. Chorregent, Lieberfomponift) mare ein Dichterfomponift ein Rom: ponift, ber Dichter tomponierte, ein Bringregent ein Regent, ber einen Bringen regierte; bas eine joll aber ein Dichter fein, ber jugleich tomponiert, bas andre ein Bring, ber die Regentichaft führt; bas erite Bort foll also nicht bas Bestimmungswort bes zweiten, fonbern bas zweite eine Urt pon Appolition jum erften fein. Das erite Beifpiel diefer Urt mar mohl ber Burger: general, wie Goethe wortlich bas frangofische citoyengeneral überfett hatte; fpater fam ber Bring - Gemahl dam (dem englischen prince-consort nachgebildet). Und nun mar fein Salten mehr. Run folgten auch die Bergogin-Mutter, Die Ronigin-Bitme, Der Bring-Regent, ber Gurft-Bifchof und ber Gurft-Reichetangler, und in andern Lebenstreifen, bem frangofischen peintre-graveur und commis-voyageur nachgeafft, die Maler : Rabierer, Die Maler Dichter (s. B. Reinich, Stifter, Fitger) und bie Dichter=Romponiften, Rann man fich ba wundern, wenn die Dienstmädchen in Leipzig nun auch von einem Bringen, ber in Leipzig ftubiert, jagen: Dort fahrt der Bring Student? Bemiffe Beitungen getrauen fich schon nicht mehr, Fürstenkinder als Cohne und Tochter ju bezeichnen, fondern fchreiben: die Bringeffinnen-Tochter, die Bringen-Cohne. Es feult nur noch die Raiferin : Großmutter und die Roniain=Tante. Das Reuefte ift der Graf=Regent (pon Lippe = Detmold) und - ber Dr. ing. Denn bas foll doch mohl nicht Doctor ingenii heißen, fondern Doftor-Ingenieur. Satte es ba nicht naber gelegen und mare es nicht logischer gewesen, folde Berren als Dr. tochn. zu bezeichnen?

#### In einer Beit wie der unfrigen

Reine eigentliche Apposition liegt vor, wenn man fagt: in einer Beit, wie ber unfrigen, fondern bier bat ein furger Nebenfat, und amar ein Attributfat (wie bie unfrige ift), fein Beitwort eingebuft, und bas übrigbleibende Gubieft ift bann unwillfürlich ju dem vorhergehenden Dativ gezogen, "attrahiert" worden. Manche wollen von biefer Attraftion nichts wiffen; fie ift aber so natürlich und liegt so nabe, daß es pedantisch mare, fie gu vermeiben. Gegen Berbindungen wie; in einem Buche wie bem porliegenben, ober: es bebarf eines Reattionsftoffes wie bes Ratriums - ift nicht bas geringfte einzuwenden; es klingt fogar gefucht und hart, wenn jemand ichreibt: von Berioden wie bie jegige tann man fagen - fie wollte ihren Cobn por einem abnlichen Schichal wie bas feines Baters bemabren - mer die Rugend zu einem Berufe wie ber aratliche vorbereiten will - folche fleinere Sammlungen murben bann in Berten wie bie Beingartner Sand : ichrift pereiniat.

#### Guftav Sifther, Buchbinderei

Gine Beichmadlofiafeit, die fich in ber Sprache mirer Beschäftsleute mit großer Schnelligkeit verbreitet bat, befteht barin, ju einem Berfoneunamen eine Sache als Apposition ju fegen, g. B .: Guftav Gifcher, Bud): binderei - Th. Bohme. Schuhmacherartifel und Schäftefabrit - D. Lehmann, Gade und Blanen. Früher fagte man vernünftigerweife: Buftav Gifcher, Buchbinber, und wer zu verfteben geben wollte, baß er fein Beichaft nicht allein, fonbern mit einer Angahl von Gefellen betreibe (jest heift es vornehmer: Gehilfen. obwohl ein Befelle von bamals viel mehr zu bedeuten hatte als fo ein moberner "Gehilfe"!), fagte: Buftav Gifchers Buchbinderei ober Buchbinderei von Buftav Gifcher. Der Unfinn, einen Menfchen eine Buchbinderei zu nennen, ift unfrer Beit porbehalten geblieben.

Man fonnte einwenden, in folden Berbindungen folle ber Berfonenname gar nicht ben Dann bebeuten. fonbern die Firma, bas Befchaft; in bem Bufat folle also gar teine Apposition liegen, sondern mehr eine "Surtaposition." In ben altmodischen Firmen fei nur der eine Sat ausgebrückt gewesen: (hier wohnt) Buftav Gifcher; in ben neumobischen Firmen feien gwei Gate ausgebrückt: (bier mobnt) Rarl Bellach, (ber bat eine) photographische Anftalt, ober: (hier hat fein Beschäft) Siegfried Cohn, (ber vertauft) Bolle. Bie fteht es benn aber bann, wenn man in einem Ausstellerverzeichnis lefen muß: Berr F. M. Barthel, Abteilung für Metallflammern, ober in einer Berlobungsanzeige: Berr Max Schnetger, Rofenguchterei, mit Fraulein Quife Langbein, ober in einem Frembenbuche: Rubolf Dahme, Rognatbrennerei, mit Gattin und Tochter, ober in einer Beitung: Berr Buftan Bohme jun. Bureau für Drientreisen, telegraphiert uns ufm.? 3ft ba auch die Firma gemeint?

Jum Teil ift biefer Unfinn eine Josse ber Prachliucht') untere Gelecksfisselure; es mil niemand mehr Gatrucer ober Brauer, Lijch ler ober Buch bin ber sein, sondern nur moch Gatrucereibefiger, Buchbin dere ibeigier — immer großartig! Da darf natürlich die Buchbinderei auch in ber firma nicht seiner Jum andern Leil iller ader boch auch eine Folge der Berwülberung unfers Sprachgesüßl. W. Spindlers Balchanftalt und Gotthelf Rühnes Beintellereien — das möre Sprachgest. Seindler Färberei und Walchanftalt und Gotthelf Kichne Weintellereien — das ift Gestammel. Man will ader gar nicht mehr fprechen, man mil eben tkammeln.

## Die perfonlichen gurworter. Der erftere und der lettere

Recht vorsichtig sollte man immer in bem Gebrauche ber persouliden Furworter fein. Wer schreibt, ber weiß

<sup>\*)</sup> Der Deutsche jagt baffir Renommage, ein Wort, bas es im Frangoffichen gar nicht gibt!

ja, wen er mit einem er ober ihn meint; der Lefer aber verlieht oft fallch, weil mehrere Hauptwörter vorlyergegangen jind, auf die sich das Jürrvort beziehen kann, such dann nach dem richtigen Wort und vord ho in ärgerlicher Weife aufgedalten. Wed daher ein Missertländis möglich ift, ift es immer besser, statt des Jürrvorts wieder das Jaurtvort zu iegen, heinders dann, vornn im vorhergehenden zwei Hauptwörter einander gegenübergessellt worden sind. Ledder macht sich auch hier wieder der tröchte Wesqlaube breit, das es unschof ies, kur hintereinander mehreremal basselbe Wort zu gestrauchen.

Man nehme folgende Sage: Schon in Goethe, in ichon in dem mustliebenden Ausher findet sich das unbestimmte Borgefühl einer solchen Entwicklung; Goethe hatte bekanntlich bis zu einnen vierzigsten Jahre die ernstliche Bloficht, sich der bilbenden Kunft zu widmen, und die Jauptat Luthers, die Bibelüberlegung, ist eine webentlich Intstleriche Zat.

Das sind gewise ein paar gute, tadellofe Sähe, so tlar, übersichtlich und wohltlingend, wie man sie nur wünschen dann. Da tommt nun der Napiermensch derüber und sagt: Entlessich) da sieht sa zweimal hintereinander Geoteke und zweimal sintereinander Lusten? Zedes zweite mal ist vom Übel, also weg domnit! Es mus beisen: der eine und der andree, oder jener und bieser, oder — und das ist das sichönste von allem —: ersterer und legterer. Also: school ist dose sie ist dom in den mustliebenden Lusten suche sich das andeisimmte Borgefühl einer lolchen Entwicklung: ersterer hatte bekanntlich dis zu sienem vierziglen Jahre die ernstliche Absicht, sich der völlerden skunft zu widmen; und die Hauten des lestern, die Bibelübersehung, war eine wesentlich kinklerier Eat.

Über die hößliche Komparativötidung ersterer und letzterer ist ichon früher dei den Relativiägen gesprochen worden. Wie hößlich ist aber erst — dert wie hier — die Anwendung! Das angeführte Besspiel ist ja verhältnismäßig einfach, und da es vorher mit Biederholung der Namen gebildet worden ist, so siedt leicht, worauf fich erfterer und letterer besieben foll. Aber welche Qualen fann bem Lefer in taufend andern Fallen ein foldes erfterer und letterer, Diefer und jener bereiten! Man bat ja, wenn man arglos vor fich hinlieft, feine Uhnung bavon, bag fich ber Schreibenbe gewiffe Borter gleichsam beimlich numeriert, um binterber ploklich von bem Lefer zu perlangen, bag ber fie fich auch numeriert und - mit der Nummer gemerkt habe. Muf einmal tommt nun fo ein verteufeltes erfterer. 3g mer mar benn ber erftere? Saftig fliegt bas Muge jurud und irrt in ben letten zwei, brei Beilen umber. um barnach ju fuchen. Erfterer - halt, ba fteht er: Buther! Alfo: Buther hatte befanntlich bis ju feinem vierziaften Sabre die eruftliche Abficht, fich ber bilbenben Runft zu midmen. Unfinn! ber andre muß es gemefen fein, alfo noch einmal fuchen! Richtig, bier fteht er: Goethe! Alfo: Goethe batte befanntlich Die ernftliche Abficht - Gott fei Dant, jest find wir wieder im Fabrmaffer. Bum Glud verläuft ja in Birflichteit biefes Sinundhergeworfenwerben etwas ichneller: aber angenehm ift es nicht, und boch, wie oft muß mans über fich ergeben laffen!

Dier noch ein paar weitere Beifpiele: Distretion ift eine Tugend ber Gefellichaft: Diefe tann nicht ohne iene bestehen - unerfahrne Kinder und geubte Diplomaten haben das oft bligartige Durchichquen von Menichen und Charafteren miteinander gemein, aber freilich aus verschiednen Grunden: iene befitten noch den Blid für bas Gauge, Diefe icon ben fur Die Gingelheiten bes menichlichen Seelenlebens - wie Rafgel in ber Form. ift Rembrandt in ber Farbe nichts weniger als naturmabr; biefer hat feinen felbständigen und in gemiffem Sinne unnaturlichen Stil gerade fo gut wie jener; und infofern Rembrandt in feinen Bilbern fogar eine noch intenfipere perfonliche Sandidrift zeigt als Rafgel, bat ber erftere noch mehr Stil als ber lettere - ber Belehrte ift feinem Befen nach international, ber Rünftler national; barauf grfindet fich bie Uberlegenheit bes lettern über ben erftern - biefer Umidmung ift wieder durch den Capismus bewirft morden, nur bak

es biesmal nicht ber bes Gebers, fondern ber bes Nehmers mar: iener hat in diefem feinen Deifter gefunden. letterer bas Bert murbig fortgefest. Alle folde Cane find eine Qual fur ben Lefer. Ber ift diefer, mer ift jener, mer ift letterer? In dem letten Beifpiele follen diefer und jener ber Geber und ber Rehmer fein, aber in welcher Reihenfolge? Diefer foll fich auf ben naherstehenden, jener auf den fernerstehenden begieben, letterer begiebt man unwillfürlich gunachft auf Meifter, es ift aber wieder der Rehmer gemeint. 3ft es da nicht viel gescheiter, ju schreiben: dieser Umichwung ift wieder durch den Gagismus bemirtt morden. nur bag es diesmal nicht ber bes Gebers, fondern ber bes Nehmers mar; ber Geber hat im Nehmer feinen Meifter gefunden, der Rehmer hat das Bert murdig fortgefent? Das ift fofort peritanblich, und alles anaftliche Umfehren und Suchen fällt wea.

Gin gang befondrer Digbrauch wird noch mit lekterer allein getrieben. Biele find fo verliebt in biefes fcone Bort, daß fie es gang gedantenlos (für biefer!) auch da gebrauchen, wo aar feine Gegenüberstellung von zwei Dingen vorhergegangen ift; fie weisen damit einfach auf das gulekt gengunte Sauptwort gurud: 4. B.: das Breisgericht hat feinen Spruch getan, letterer greift jedoch ber Enticheidung nicht vor - das Bepton wird aus beftem Fleifch bargeftellt, fobag letteres bereits in löslicher Form bem Magen graeführt wird - Krüge, Teller und Schuffeln bilden bas Material, bem bie bichterischen Erguffe anvertraut werden; find lettere aber elegifcher Ratur, fo finden wir fie auf Grabsteinen und Botivtafeln - in ber offiziofen Sprache ichreibt man erft bann von gestörten Begiehungen, wenn der Krieg por der Tür fteht, und daß letteres nicht der Fall fei, glauben mir gern - je weiter entwickelt die Rultur eines Bolfes ift, beito empfinblider ift letteres gegen gewaltiame Gingriffe - die Benoffen, die ohne Rundigung die Arbeit eingestellt hatten und lettere nicht fofort wieder aufnahmen - F. ichlug den Bachtmeifter über den Ropf, als letterer (ber Ropf?) feine Belle betrat - biefe Muffage find verhaltne Inrifche Gebichte, von lettern (solchen!) nur durch die Form verschieden uim Wenn olche Geduntenlosigieit weitere Fortschritte macht, so tommen wir am Ende noch dasin, das es in lateinisch deutschen Wörterbildern heißen muß: die, haee, doo: legterer, legtere, legteres (ebenio wie gui, quae, quoci welch legterer, welch legtere, welch legterer, welch

#### Derfelbe, diefelbe, dasfelbe

Bu ben entiestlichten Erscheinungen uniere Schriftiprache gehört der alles Maß übersteigende Missbrauch, der mit dem Jürwort derfelde, dieselbe, dasselbe getrieben wird. An der Unnacht und Scielbeinigkeit migers gangen schriftlichen Ausdrucks trägt dieses Wort die Halle aller Schuld. Könnte man unstrer Schriftprache diesen Beitlumpen abnehmen, idon dadurch allein wirde sie Flügel zu bekommen icheinen. Der Misbrauch dieses Jürworis gehört zu den Sauptennzeichen jener Sprache, von der min schon do viele Beijviele in biesem Auche angesührt worden sind, und die man so tressen als gehörtenen Sit begeichnet hat. 3

Unter hundert Fallen, mo heute berfelbe geichrieben wird, find teine funf, wo das Wort in feiner wirklichen Bedeutung (idem, le même, the same) ffunde. In der lebendigen Sprache wird es zwar in feiner wirklichen Bedeutung taglich taufendmal gebraucht, auf bem Papier aber fait aar nicht mehr: ba wird es immer erfett burch ebenderfelbe ober einundberfelbe ober ber nam : liche ober ber gleiche. Daß jur Bleichheit minbeftens zwei gehören. baran bentt man gar nicht. 3mar fo munderbaren Gaten wie: Baaner bat biefelben Quellen beuutt wie Goethe, aber in engerm Unichluß an biefelben (mo erft eosdem, bann eos gemeint ift), begegnet man felten. Aber in fünfundneunzig unter hundert Fällen ift berfelbe, biefelbe, basfelbe nichts weiter als er, fie, es ober diefer, diefe, diefes. Und bas ift bas ärgerlichfte an bem bummen Digbrauch, bag



<sup>\*)</sup> D. Schroeber, Bom papiernen Stil. 5. Muft. Leipzig, 1902.

dabei auch noch ber Unterschied zwischen er und biefer verwischt wirb.

Für das perfonliche Furwort er fteht derfelbe 3. B. in folgenden Caken (man fann in wenig Minuten in jedem Buch und jeder Beitung die Beifviele ichodweise fammeln); mir brauchten bas nur bann ju miffen. menn die Belt erft noch geschaffen merben follte: Die: felbe ift aber bereits fertig - ber Sauptfit ber Rofen: tultur ift ber Gudfuß bes Samus, bod gieht fich biefelbe auch in bas Mittelgebirge binein - burch Sobe ber Bebaube fuchte man ju erfeten, mas benfelben an Breite und Tiefe abging - mas Grid Schmidt gegen Die Glaubwurdigfeit Bretichneibers ins Felb führt, reicht nicht aus, Diefelbe ju erschuttern - ber Fall muß allgemeines Auffehen erregt haben, ba berfelbe eine Burgerstochter aus guter Familie betraf - neuerbings hat man versucht, ben Reim burch die Alliteration ju verbrangen; Jordan hat biefelbe eingeführt, R. Bagner hat Diefelbe in freier Beife vermandt ich hatte mir gleich anfangs ein Brunnenglas gefauft. aber basielbe blieb jungfraulich - bie Gemeinde mar allerding Befiter bes Bobens, berfelbe murbe aber nicht gemeinschaftlich bearbeitet - bas Manuftript lag halbvergeffen in einem Schubfache, bis mir die Unregung murbe, basielbe einer Reitung ju überlaffen - Berfuche, ben Berein ju verfolgen, merben bemfelben nur ueues Bachstum verleihen - ber Inhaber hat die Rarte ftets bei fich ju fuhren und barf biefelbe an andre Berionen nicht weitergeben - ber Nebenfat fteht gewöhnlich hinter bem Sauptfag, berfelbe tann jeboch auch dem Sauptiak porangeben, und endlich fann berfelbe auch in ben Sauptfat eingeschaltet fein uim. Rein vernünftiger Menich fpricht fo; jeder braucht, um ein eben bagemefenes hauptwort ju erfegen, in ber lebenbigen Sprache bas verfonliche Fürmort.

An folgenden Sähen wäre diefer (oder das demonifrative der) das richtige: der Wildbach trat auß und wälgte große Schutimaffen in die Limmat; dadurch wurde diefelbe in ihrem Laufe gehemmt — in Königsberg sieß Leng seine De auf Kant brucken, als derfelbe Gin Beitungidreiber fann beutzutage nicht eine Ditteilung von zwei Beilen machen ohne diefes unfinnige berfelbe: erft menn bas brinfteht, bann hat bie Sache bie nötige Wichtigkeit. Der Abjutant bes Gultans ift hier eingetroffen; berfelbe überbrachte bein Großfürften vier Pferbe. Daß man nur ja nicht etwa bente, es habe fie ein andrer überbracht! nein nein, es mar berfelbe! Ach, und wenn nun erft noch bie ichone Anverfion bagu tommt (ber Berbacht lentte fich fofort auf ben wegen Nachläffigfeit befannten Sausmann, und murbe berfelbe in einem Bobenraum erhangt aufgefunden), und wenn gar bie Inverfion nur ju bem Zwed angewandt mird, auch bas berrliche berfelbe anbringen zu tonnen (bie Rigarren erheben fich weit über bas gewöhnliche Riveau, und gehören biefelben ju ben beiten uim.). ober wenn fich zu berfelbe noch ein bafelbft, bortfelbit, bierfelbit ober mofelbit gefellt (benn ba. bort, hier und wo tenut ber Beitungidhreiber auch nicht, bas ift ihm viel ju fimpel), dann fdmillt bie ftolge Reporterbruft, er weiß, daß er feinen "bedeutsamen" Mitteilungen ben "würdigften" Musbrud verliehen bat! Bur Resolution sprach bei Beginn ber Cikung ber Abgeorduete I.; berfelbe ertlarte fich gegen biefelbe ber Man D. erhielt brei Tage Mittelarreft, weil berfelbe beim Appell fein Bferd ichlecht vorführte, fobag basfelbe einen Rameraben auf ben Guß trat und benfelben verlette - geftern abend ift ber Berr Juftigminifter hierfelbft eingetroffen und im Sotel G. abgeftiegen. Derfelbe begab fich beute morgen nach bem Umtsgerichtsgebaube, nahm basfelbe eingehend in Augenschein und wohnte verschiednen Berhandlungen bafelbit bei - beute murbe bier eine Bindhofe beobachtet; Diefelbe erfaßte einen Teil bes auf ber Biefe liegenden Seues und brehte basfelbe turmboch in Die Luft, mofelbft es bann weiter geführt murbe, bis es in ber Stadt niederfiel - Die Farbung ber Rreugotter ift nicht bestimmt anzugeben, ba biefelbe bei einunde bemfelben (!) Individuum (!) wechfelt und nach ber Sautung meift heller ericheint als vor berfelben. Das find mabre Mufter von Reitungsfätten. Aber auch in wiffenichaftlichen Berten und in Erzählungen, in Befanntmachungen von Behörden und in Geschäftsanzeigen überall verfolgt einen bas entfekliche Bort. Gelbit in ben fleinen Scherggefprachen unter ben Bilbern ber Fliegenden Blätter und in bem Diglog ber neuesten Luftiviele ift man nicht mehr ficher bavor. Man ichnellt im Theater von feinem Gig in die Bobe, wenn auf ber Buhne fo ein bummes berfelbe (fur er) gefprochen wird; aber weber ber Schaufpieler noch ber Regiffenr hat es bemertt! Wie fommt es nur, liebe B. - beift es auf einem Reflamebilden -, bag beine Rinderden ftets fo blühend und gefund find, mabrend die meinigen immer bleich und franklich aussehen? - Wir genießen alle als tägliches Getränk Kakao von Sartwig und Bogel; berfelbe ift von anerkannt vorzüglicher Qualität, ergiebig und daber billig. Dein, fo fpricht die liebe B. nicht. Gin bekanntes Geschichtden ergablt, bag ber Lehrer in ber Stunde gefragt habe: wie viel Elemente gibt es, und wie heißen fie? und ber Schuler geantwortet habe: es gibt vier Elemente, und ich beiße Müller. Das mar die Folge bavon, bag fich ber Lebrer fo gewöhnlich ausgebrückt hatte! Warum hatte er nicht vornehm gefragt, wie unfre ftatiftifden Formulare: und wie heißen biefelben!

Die Krone der Papiersprache ist es, wenn, wie es tausendsach geschieht, beide in einem Satz immittelbar Strachdummbetten. 3. Aus. 15

nebeneinander fteben, die herrlichen Papierpronomina: berfelbe (ftatt: er) und welcher (ftatt: ber)! Bum Berftandnis bes Bargival ift es notig, die beiden Sagentreife, melde bemfelben (bie ihm!) gu Grunde liegen, tennen ju lernen - in Sprife Saufe befindet fich ber fragliche Schabel (Mogarts), und ber Befiger, melder benfelben (ber ihn!) ber Stadt Salgburg vermacht hat, zweifelt nicht an ber Echtheit besfelben - Reistes Briefe tamen in Die Universitätsbibliothet an Leiden; es find aufrichtige Berehrer gemefen, melde biefelben (bie fie!) jeuer Bibliothet icheuften, und fie werden in berfelben als ein Chat geachtet - bas ermahnte Statut und die Bulle, melde basfelbe (bie es!) fanttioniert hatte - bezeichnend fur ben Geschmad ber Direftion und die Bumittungen, welche diefelbe (bie fie!) an bas Bublitum ju ftellen magt - mas für Forberungen an die Gebilbeten gestellt merben, mird je nach bem Beitalter, meldem Diefelben (bem fie!) angehören, verschieden fein - die farbige Aufnahme bes Fenfters verdanten mir herrn G., melder basfelbe (ber e3!) reftamiert hat - mer fpricht fo? Rein Menfch! Aber sowie ber Deutsche die Feber in die Tinte taucht, fährt ihm ber Registrator oder ber Ranglift in die Glieder. 3m fünfzehnten und fechzehnten Sahrbundert find Taufende ber michtigften Urfunden angefangen worden: Bir tim fund mit biefem Brief allen benen, Die ihn feben ober hören lefen. Seute in einem Chrenburgerbriefe gu ichreiben: Bir ernennen Berrn & megen ber großen Berdienfte, Die er fich um unfre Ctabt erworben hat ufm. - bas mare ja im hochsten Grabe murbelos, jo fpricht man wohl, aber fo fchreibt man boch nicht! Bir eruennen Berrn & in Anbetracht ber großen Berbienfte, welche berfelbe um unfre Ctabt fich erworben hat ufm. - fo flingts grogartig, feierlich, erhaben! Raifer Friedrich foll als Rronpring 1859 au einer Deputation gefagt haben; wenn Gott meinen Cohn am Leben erhalt, fo wird es unfre ichonfte Mufaabe fein. denfelben in ben Befinnungen und Befühlen gu ergieben, melde mich an bas Baterland fetten. Man tann barauf ichmoren, bag er nicht fo gefagt hat, sondern: ihn in den Gesimmugen und Gesühlen zu erziehen, die mich an das Baterland ketten. Aber der ziehungidreiber hat das natürlich erst aus dem Menchichen ins Papierne übersehen müsen. In der Poesse ist derrielbe noch viel unmöglicher als welcher. Anr in dem alten Emdentensliebe Ca ça geschmantet heißt est.

Knaster den gelben Hat uns Apolda präpariert Und uns denselben Refommandiert.

## Darin, daraus, daran, darauf usw.

Es find ja aber nicht blok die Fürwörter er und biefer (ober ber), die burch ben unfinnigen Digbrauch perdrängt und permengt werden; er - wollte fagen "berfelbe" frift noch weiter, viel weiter. In der leben= bigen Sprache haben wir die leichten, zierlichen Abverbia; barin, baraus, baran, barauf, babei, bavor, bahinter, bamit, barum, bafür, bagmifchen ufm.; jeder braucht fie hundertmal des Tags. Aber jowie einer Die Feber ergreift - webe ben armen! Dann beifit es: in demfelben, aus bemfelben, an bemfelben, auf bemfelben, mit bemfelben, bei bemfelben, swifden benfelben uim. - auch in biefer Geftalt ftorcht das langbeinige Ungefum überall durch unfre Schriftsprache. Das Denkmal will alles Brunkvolle permeiden, nur bas allgemein Menfchliche foll in bem felben (barin!) betont merben - Die Beiftlichen hatten ibren eignen Bredigtftuhl und in bemfelben (barin!) jeber feinen bestimmten Blat - fo fehr ich in Diefem Buntte mit bem Berfasser einverstanden bin, fo entichieben muß ich die Forberungen befannfen, die er aus bemfelben (baraus!) ableitet - fie betrachteten fich als die alleinigen Gigentumer bes Landes und geftanben andern feinen Anteil an bemfelben (baran!) 3u — obaleich durch den Regen der Abmarich des Festjuges verfpatet und die Beteiligung an bemfelben (baran!) beeinträchtigt murbe - im Jahre 1560 murbe ber Turm erhöht und eine Wohnung auf bemfelben (barauf!) erbaut - bie Biefen maren mieber getrodnet, und bald entwidelte fich auf benfelben (barauf!) ein üppiger Grasmuchs - 1890 reichte bie Bahl an ben Durchichnitt binan, 1900 blieb fie binter bem : felben (bahinter!) jurud - ber Boben mar überall pon fo munberbarer Beichaffenbeit, baf fich taum Die fruchtbarften Gegenden Deutschlands mit bemielben (bamit!) vergleichen ließen - ber Solzbau ift ein viel ju übermimdner Standpuntt, als bag es ber Dube lobute, fich in ber Braris mit bemfelben (bamit!) au befaffen - die Erzichung bes Anaben rubte ausichlieflich in ben Sanden ber Mutter, ba fich ber Bater, ber fich viel auf Reifen befand, nicht um Diefelbe (barum!) fummern fonnte - bier bedarf es bes Glaubens an die aute Cadie und ber Begeifterung für biefelbe (bafur!) - feinem fann biefes Studium erlaffen merben, mobl aber bereitet fich fur basfelbe (bafur!) ein neuer Dagitab por - biefer Gebante wurde am Mainger Sofe lebhaft erwogen, ber Rurfürft mar gang von bemfelben (bavon!) erfüllt - bie Fürstin munichte lebhaft, bas Bild zu benten, aber Ungelita tounte fich von bemfelben (bavon!) nicht trennen - in ber Mitte bes Schrantes hangt ein mads tiges, reich vergiertes Schwert, neben bemfelben (baneben!) rechts und lint's zwei fleinere Schwerter in diefen Graben fließt eine bedeutende Baffermenge, beshalb ift auch ein Steg uber benfelben (barüber!) gelegt - die Breffe ift noch nicht einig, ob fie den Borfall bedauern oder fid über benfelben (barüber!) freuen foll - bas Bartigip fteht bier abfolut, ein Romma binter bemielben (babinter!) murbe nur irre führen uim. Unders wird aar nicht geichrieben.

Nach einem weit verkreiteten Aberglauben sollen sich bie Abverbia darin, daraus, dassür usw. innuer nur auf eine Handlung, ein Zeitwort, einen gangen Sak, aber nie auf ein Handlung ein Zeitwort, einen gangen Sak, aber nie auf ein Handlung eine Aber ist eine Gestelle also zwer richtig, zu antworten: ich kann mich nicht darauss besteht werden gefragt worden sei: besinnst du dich, was du mir damals versprochen halt? aber nicht wenn die Frage gelautet habe: bestinnst du dich

auf ben Musbrud, ben bu bamals gebraucht haft? Die angeführten Beifpiele zeigen Diefen Aberglauben in feiner gangen Laderlichteit. Die lebendige Sprache fett die Adverbia überall ftatt der Praposition in Berbindung mit einem perfonlichen Furwort. nur auf Berfonen tonnen fie fich nicht beziehen, ba muß bas personliche Fürmort ftehen. Es gibt zwar Falle, wo bas Abverb auch bei Cachen etwas ungewöhnlich flingt, 3. B .: wer bie hiefigen Universitätsverhaltniffe und mein Berhalten bagu nicht feunt; aber bas liegt nur baran, bag uns das dumme berfelbe fo oft vor die Mugen gebracht wird, bag uns ichlieflich bas einfache und natürliche befremdet. Und mas hindert benn, auch hier bas perfönliche Fürwort ju gebrauchen? Barum faat man nicht: Die hiefigen Universitätsverhaltniffe und mein Berhalten ju ihnen? Bei ohne icheint fowieso nichts andres übrig zu bleiben, benn ein Adverb barohne gibt es nicht, obwohl man es zu bilben perfucht hat. Much bei bem Rentrum es entsteht eine Schwierigkeit. Gie wollte fich burch bas Gelb Borteile perichaffen, auf die fie ohne basielbe nicht rednen fonnte - bier ift boch mohl basfelbe gang unvermeiblich? Goll man idreiben: ohne es? Jafob Grium hatte es getan, er idrieb fo, er wollte, bag es nicht anders behandelt murbe als ihn und fie, und einige find ihm barin gefolgt, Es flingt aber boch feltfam, benn es ift gewöhnlich tonlog, und bier mußte es betont merben. Bibt es benn aber wirklich feinen Erfat fur bas fehlende barohne? Bewiß gibt es einen, und er heißt - fonft! Gie wollte fich burch bas Gelb Borteile verichaffen, auf die fie fonft nicht rechnen konnte. Das ift autes Deutsch.

Bisweilen ericheinen in einem Sate wei gleichtlingende personiche Fürwörter unmittelbar hinteriannder, 3. B. sie als Kemininum und als Plural: Handlungen dieser Art suchte die Gewerbeordnung zu unterdrücken, indem sie ite verbot. Etwas schrecklicheres ist a sir be Augen des Appierunesschen geneinsche Beieben werbot? Wein, auch da nicht, denn man spricht nicht so, man spricht frischweg sie sie, und voos gesprochen und gehört nicht misfallt, ja nicht einmal auffallt, kann doch auch geschrieben oder gederuckt seinen Answesen Benn sich in der Schullkasse ein von Andochen gegantt haben, zwei einer dritten ein Buch weggenommen haben, der Lehrer Frieden stiftet und daum fragt: habt ist pit ihr Buch wiedergegeben? so ilt das doch noch viel "schlimmer." Aber wird der Lehrer deshalb fragen: habt ihr derscheen ihr Buch wiedergegeben?

Der abhangige Genitiv endlich (besfelben und berfelben) tann überall burch fein und ihr erfett werden, benn bag biefe Fürwörter nur im refleriven Ginne gebraucht werden tounten, ift boch auch nur Aberalaube. \*) Als die Raiferin bas Colof belichtigt und bie Schonheit besfelben bewundert hatte - marum nicht: feine Schonheit? Die Sammlung ift fo geitgemäß, daß jur Rechtfertigung berfelben fein Bort ju perlieren ift - marum nicht; ju ihrer Rechtfertigung? Freilich murben einige Beichafte bann eingehen, ba bie gause Bedeutung berfelben barin beruht ufm. warum nicht: ihre gauge Bebeutung? Auch wer fich tief in die Gigentumlichkeiten ber fpanischen Dichtung perfeuft hat und pon ber lebhaften Bemunderung für bie Boringe berfelben burchbrungen ift - warum nicht: für ihre Borguge? Bo eine Bermechslung, ein Difeveritandnis eutstehen tonnte, ba ichreibe man beifen und beren, 3. B .: es muß bem Biographen nachgerühmt merben, daß er bei aller Liebe ju feinem Selben both nicht blind fur beifen Schmachen ift. Aber nur nicht besfelben! In ben allermeiften Fallen aber - man achte nur barauf und versuche es! - fann man ben Benitiv einfach ftreichen, ohne bag ber Bebante auch nur im gerinaften an Deutlichfeit verlore. Richt auf ben Stoff tommt es an, fondern auf die Behandlung bes: felben - über die Aufgaben maren alle einig, nur ichlugen fie gur Lofung berfelben vericbiebne Bege ein - die Erflarung bes Barteitags fand fo viel Beifall.

<sup>\*)</sup> Beim Übersehen aus dem Lateinischen 3. B. sollte streng darauf gehalten werden, daß fein eius und eorum mit des selben und der selben überseht.

daß fich die Führer des felben ermutigt faben - Gregor flagte, daß fie die Rirche gerftort und bas Material berfelben gum Bau ihrer Saufer verwendet hatten - 311 den Unregelmäßigfeiten in der außern Unlage unfrer Dörfer fommt noch bie Unregelmäßigfeit im innern Mujban berfelben - ich habe bie Fachausbrucke bes Deutschen und bes Frangofischen miteinander verglichen und habe gefunden, bag die Mehrgahl berfelben übereinstimmt - nachden bie Baite bas Baithans perlaffen batten und bie Birlin bestelben bie Tur perichloffen hatte - man ftreiche überall besfelben und berfelben: ift irgendwo ein Digverständnis möglich? Der Raifer unternahm beine einen laugern Spagierritt und erledigte nach ber Rudfehr von bemfelben Regierungsgeschäfte. Ja, wovon foll er benn fonft girindgefehrt fein, als pon - bemfelben?

# Derjenige, diejenige, dasjenige

Roch in anderm Ginne als berfelbe ift bas icone Rangleimort berjenige ein Papierpronomen; es ift eigens für bie Baniersprache erfunden morben. Der: jenige ift im fechzehnten Sahrhundert aus einem porbergegangnen ber jene entstanben, wie berfelbige, bas iekt jum Glud wieder perichwunden ift, aus ber felbe. Es hat feinen andern Zwed und feine andre Aufgabe, als bas betonte, lange ber ber lebenbigen Sprache, bas beterminative Ffirmort, bas por Relativsagen und por abhangigen Genitiven fieht, auf bem Bapier gn erfeten. Den Ion und bie Lange fann man ja meber ichreiben noch bruden, menigftens ift es nicht üblich, ber ober ber 311 fchreiben\*); also hilft man fich, fo gut man tann. Der eine laft bas ber fverren (wie and ein, menn es fo viel heißen foll wie ein eingiger), ein andrer greift an jener, wie es in Ofterreich beliebt ift, in ber Regel aber ichreibt und bruckt man berienige. Wenn man spricht, sagt man gwar; als er endlich ben Weg einichlug, ber zum Riele führen mußte; aber brucken läßt

<sup>\*)</sup> Es ift auch nicht nötig; fpricht und betont doch jeder richtig ber artig, ber maßen, bergeftalt ufw.

man: als er endlich ben jenigen Beg einschlug, welcher zum Riele führen mußte.

Benn aber nun berienige allein fteht, ohne Sauptwort hinter fich, 1. B .: felbit biejenigen, melde bie Schaffung eines allgemeinen burgerlichen Befegbuches nicht aans ablebuten - fein Scharffinn batte eine beffere Löfung finden fonnen, als biejenige, melde bie Berhaltniffe gulett aufgmangen - Die größten Menichen find biejenigen, melde bie Rultur einer eben babinfintenben Epoche noch einmal gusammenfaffend perforpern - ba ift es boch mohl gang unentbehrlich? Run, in ber lebenbigen Sprache fagt man getroft: felbft Die, Die Die Schaffung eines Gesethuches nicht gang ablelmten - eine beffere Lofinna, als bie, die die Berhältniffe julett aufzwangen. Aber bas ift ja wieder bas Schreckgefpenft bes Bapiermenschen: nicht amei-, nein breimal bintereinander basfelbe Bort! - Birflich? basfelbe Bort? Dreimal hintereinander biefelben brei Bud): ftaben: b-i-e; aber mer feine Ohren aufmacht, ber bort bod brei periciebne Borter: bieb, bie bi - brei Borter pon gang periciebner Lange, und hinter beut erften eine Baufe. Das ift ja wie Dufit, es bnipft und iprinat ja förmlich. Run höre man bagegen biefes Schleppen und Schleichen und Schlurfen; Diejenigen. melde hie!\*)

Nun vollends, daß in der lebendigen Sprache in tauiend und aber tausend hällen statt der jenige, welcher
einsach wer gesagt wird — also brei Laute statt jechs
Silben! —, das ist dem Papiermenschen völlig unbekannt.
Er ichreibt: diejenigen, welche die Wissen saben, Abjuvanten zu werden, lassen sich als Anwärter einschreiben. Ja er wäre imstande, das Sprickwort: wer
Pech angreift, besudelt sich — ober ben Knivefpruch;

<sup>\*)</sup> Bet einer Seisenteter in der Univerfitätstände in Lethals sogte or Bredger, ein bedeutender Anngelender, in der gehodentern und leierlichsten Groade: seihr die, die die wissensightliche Bedeutung des Wannes nicht zu beurtellen wußen uiw. Ich in jehr überzeugt, des außer mit ein Wenfald der der die gehört abs, obwohl Jamberte von Mensigen in der Anne der der der der der der die Lethals, von für Kanter fünd. De fie eun de gehortut worden fin, weis ich nicht die fle Kanter fünd. De sie aus derbrutt worden fin, weis ich nicht die

wer meine Gans gestohten hat, der ist ein Dieb — oder dem Goethischen Bers: mur wer die Sehnsucht teaun, weiß, was ich leide — zu verwandeln in: derzeinige, welcher Pech angreist — derzeinige, welcher meine Gans gestohten hat — nur derzeutige, welcher die Sehnsucht kennt usw.

Leider liegt bier einmal der Fall vor, daß eine Ericheinung ber Baviersprache fogar in die lebendige Sprache eingedrungen ift, mas gewiß felten geschieht. Aftenmenichen und Gewohnheitsredner bringen es fertig, in Sikungen und Berhandlungen in einer Stunde breißigmal berjenige, welcher ju fagen. Gelbft in ber Unterhaltung ber "Gebildeten" fann maus horen; fie baben es eben gar ju oft in ihrer Beitung gelefen. Aber die lebendige Sprache des Rolfs fennt es nicht; weun es ber Mann aus bem Bolfe in ben Mund nimmt, fo tut er es bochstens, um fich barüber luftig zu machen, er fpricht es gleichsam mit Ganfefugden. Alfo bu bift berienige, welcher? fragt er bobuifd - na marte, Buriche! Dber er fagt; fällt mir gar nicht ein; wenn ein Unglud paffiert, bann bin ich berienige, melder (nämlich: blechen muß), und gitiert damit gleichsam bas Befetbuch ober die Polizeiverordnungen, worin er die beiden Baviermörter auf jeder Geite gelefen bat.

### Jener, jene, jenes

Der Öfterreicher brancht statt der jenige vor Relativsagen, namentlich aber vor einem abhängigen Genitiv iener; er schreibt: diese Borfeinungen haben mur einem bedingten Wert sien i einen, der selber Einsicht genug hat, Dichterwerfe ohne Beihisse zu versiehen. Das hatten manche deutsche Schriftisser jeht offender sie eine beinobre Schönlicht mit machen es mit. In gutem Schriftbeutschaft wird der iener mit nie die erne weisen gebraucht, mit einem bald staten, bald schwächern rhetorischen Beigeschundt: wenn ich au jene ichone Zeit gurtädente uiw.

Sang muausstehlich für norddeutsche Ohren ist das öfterreichische jener por einem abhängigen Genitiv, 3. B.:

ber Orden ber Dominifaner und jener ber Frangistaner - mir hoffen, daß fich die Musfiellung ebenfo erfolgreich ermeifen merbe, mie jene pon 1873 - obaleich die Gefamtiabl ibrer Krafte jen er bes Teindes bedeutend nach: itand - ein Ecce homo tragt bas Monogramm Ludwig Rrugs, eine Madonna jenes bes Marcantonio Raimondi - fo auffallend ericien bem Tacitus die Art bes beutichen Anbaues gegenüber jener ber romanifchen Bolfer arokere Gebaude, wie Rirden und Ceminare, burfen für Die Gefellichaft Bein nur mit Grlaubnis bes Generals. fleinere mit jener bes Provingials errichtet werden unter ben Dienitfrantheiten ber Bahnbeamten nehmen jene der Berdauungsorgane ben breiteften Raum ein ufm. In allen diefen Fallen murbe bie beutsche Umts : und Beitungesprache berjenige fegen. Die gute Schriftiprache aber feunt por folden Genitiven uur bas beterminative Furwort der, die, das: ber Orben der Dominifaner und ber ber Frangistaner.

# Bur fasuslehre. Ich verfichere dir oder dich?

Berhaltnismäßig wenig Berliöße werden gegen die Keilstebe begangen; im allgemeinem hertiglie eine erfreulide Sicherheit darüber, welchen Katus ein Zeitword oder ein Eigenischaftswort zu lich zu nehmen hat. Bei einer Kleinen Augaft von Zeitwörtern ichwanft aber doch der Sprächgebrauch: mander verbindet sie mit dem Datin, mander mit dem Alfthiatin. Es sind das namentich die Estwörter heißen, lassen, lehren, angehen, dinken, fossen und auch dahuen.

Mit der berüchtigten Berliner Berwechltung von mir und mich hat diese Schwanken nichts zu tun, sondern es hängt meit damit zusammen, daß in den Begriff diese Berda sinnwerwandte Zeinwörter hineinpielen, die teils mit dem Dath, teils mit dem Afthafativ verbunden werden. Mer nur in den seltenstellen Hällen das Schwanken eine Berechtigung. Bei na ch ab nur en handelt sichs eigentlich nicht um ein Schwanken, sondern um zwei verschieden Bedeutungen des Bortes: es ist ein urober Unterfolied, de nun sagt: ich ahme dich nach

ober: ich ahme bir nach. Mit bem Affusativ bedeutet es nachmachen (bid), mit bem Dativ nachftreben (bir). Wenn Schüler bem Lehrer nachahmen, fo fann bas fehr lobensmert fein; wenn fie ben Behrer nachabmen, fo tann ihnen bas unter Umftanden eine Stunde Rarger eintragen.\*) Schwer ift es, bei toften eine Enticheibung ju treffen; toften ift ein Lehnwort, entftanben aus bem lateinischen constare. Die Berbindung constat mihi ift aber gar nicht mangebend, beun toften ift uriprunglich im Sinne von aufwenden maden gebraucht morden. Der Affusativ überwiegt benn auch in ber auten Schriftsprache. Bei allen übrigen ber genannten Berba hat ber Dativ überhaupt feine Berechtigung. Gate wie: laß mir bas einmal feben - bas geht bir nichts au u. abnl. gehören nur ber niedrigften Bolfsiprache an. Beifen pertraat ben Datip ber Berion nur ausnahmsweise: wer hat bir bas geheißen? (wie: wer hat bir bas geboten, befohlen, aufgetragen?). 3m allgemeinen perlangt es, wie lehren, ben Alffusatip ber Berion. Aber gerade für lebren und beinen verliert die gange Frage mehr und mehr an Bedeutung, benn in der lebendigen Sprache werben diese Borter überbaupt kaum noch in folder Berbindung gebraucht. In Mittelbeutichland gebraucht bas Bolt lehren mit einem Affusativ ber Berson fast gar nicht mehr, sondern nur lernen; man fagt nicht bloß: wo haft bu bas gelerut? fondern auch: mer hat bir bas gelerut? Und auch wo man wirflich noch lehren fagt, fest man bod) ben Dativ ber Berfon bagn. Bei Uhland heißt es noch richtig und fauber: Ber hat bich folde Streich' gelehrt? Das Bolf aber faat: 3ch werbe bir Mores lehren. Und in einem Bibelfpruche, wie: Serr. lehre uns bedenten, daß wir fterben muffen - mo uns natürlich ber Affusativ ift, wird es ficherlich jest von vielen als Dativ gefühlt.

<sup>\*)</sup> In der Dichtersprache wird auch rufen biswellen mit dem Dativ berbunden (Goethe im Zault: Ber ruft mir? Gellert: Er ruft der Conn', er icaft den Mond). Auch fier liegt ein Bedeutungsunterichteb vor; rufen ficht fier im Sinne von gurufen, gebieten.

Bang laderlich ift die Unficherheit und ber Streit barüber, ob es beißen muffe: ich perfichre bir, ober: ich verfichre bich, ber but fleibet bid, ober: er fleidet bir, es lohnt ber Dube, oder: es lohnt Die Muhe. Berfichern ift unzweifelhaft ein tranfitives Beitwort; man verfichert fein Leben, feinen Sausrat, feine Ernte. Man tann auch fagen; ich perfidre bich meiner Freundschaft, wiewohl bas ichon etwas gefucht flingt und der geläufigern refferiven Berbindung: ich verfichre mich beiner Berfon - nachaebildet zu fein icheint. Aber ju jagen; ich verfichre bid, bag ich nichts bavon gewußt habe - und bas fur richtig gu halten ober gar ju perteidigen, fann boch nur einem Cophiften einfallen ober einem Menichen, ber mirtlich mir und mid nicht untericheiben tann. Daß es ichon im achtzehnten Jahrhundert fo vortommt, hat gar nichts ju fagen; ber Affufativ ift eben pernunftigermeife mehr und mehr gewichen. Benn auf verfichern ein Objettfat folgt, fo ift bod ber Inhalt biefes Capes bas Objett ber Berficherung; Diefe Berficherung aber gebe ich nicht bid, fondern ich gebe fie bir. Berfichern tritt bann vollständig in eine Reihe mit beteuern, erflaren, fagen, melben, mitteilen, berichten,\*) lauter Beitwortern, die mit bem Dativ ber Berfon und einem Obieft ber Sache verbunden werben. Baffip fällt es gar niemand ein ju fagen; ich bin perfichert worden, daß, fondern jeder fagt: mir ift perfichert worden, bak. Alfo tann auch aftip bas richtige nur fein; ich verlichre bir, bag ich nichts bavon gewißt habe. Wenn neuerdings namentlich in Rreifen, die für vornehm gelten mochten, mit einer gewiffen Mbfichtlichkeit wieder der Akkufatip gebraucht wird (ich perfichre Gie), fo ift bas eine Modebummbeit, burch bie fich der gefunde Menichenverftand und ein natürliches Sprachaefühl nicht werben irre machen laffen.

<sup>&</sup>quot;) Verigten hatte in der öltern Sprace auch den Alfnjatt der Verion der fich, dere nie nit undfolgendem Göstligt, sondern immer nur mit einem Genitid der Sache. Zod einsige sinwerenande Zeiwort, das mit einem Alfnjatid der Verion und einem Döstlighe verönnden werden fann, ih das beräftlinismälig innige den ach eid tigen.

Kleiden mit dem Dativ zu verbinden mare feinen Menschen eingefallen, wenn nicht die finnverroandben intransftiven Zeinvörter passen, sien dagt: der Dut steben dazu verführt hätten. Weil man sagt: der Dut paßt dir, sight dir, sieht bir, son die man auch: er kleidet dir. Nicht git natürssän nur: er kleidet dich.

In der Redenkart: es lohnt der Mühe (oder: es lohnt nicht der Mühe) ift der Mühe gar nicht der Dativ, sondern der Genito, sindern der Genito (statt: für die Mühe, wegen der Mühe). Die Redenkart hat etwa densselben Sinn wie: es ist der Mühe vert (oder: es ift nicht der Mühe wert). Zu jagen: es lohnt nicht die Mühe—iit also nichts als eine Ausweichung aus Unwiffenheit, und vermis Goethe achtrieben hat.

## Gr hat mir oder er hat mich auf den guft getreten?

Nicht gang to läckerlich ift der Streit, ob es heißen muffer er hat mir ober er hat mich auf den Fuß getreten. Jeder verkinder dome Bestimen mit dem Anfalatio der Verlon: in den Finger ichneiden, ins Bein beisen, aufs Maul jchagen, auf die Erin kaffen. Jeder verbindet eben so sicher mit dem Dativ der Perion: unter die Arme greeien, auf die Finger sehen, auf den Jahn fühlen, auf die Finger sehen. Barum dort der Altivelten die Schlegen von Bertand bei Dative Preise. Welches ihr der Nacht bei Dative Preise der Dative Redeles ift der Unterschied wufden die beiden Gruppen von Rebensarten? Worauf fommt es an?

Jundasst ist flar, doß, wenn die Berson im Atthiativ isch, merch die Person in gangen als von einer Tätigteit betroffen bingestellt wird, und dann noch nochträglich
der eingelne betroffine körverteit bingugesigat wird. Setalt
die Berson im Zafio, so wird der betroffine körverteit
in dem Borbergunnd gericht und die Person mehr als beteiligt, im Mittelbenischaft gegogen, nicht als unmittelben
betroffen bingestellt. Das paßt uum zu den mitgeleiten Beipielem vortreffild. Birb ennand nur auf ein Melvungstild gertelen, so wird sein Körper gar nicht danon berüftet; alle andern Rebensaten der meiente Ortupe aber

find bildliche Benbungen, bei benen ebenfalls fein mirtliches, leibliches Angreifen, Unfeben, Unfühlen gemeint ift. Co wird es nun auch leicht verftanblich, warum man mobl faat: er bat mid ins Beficht geichlagen. aber: bas ichlaat ber Bahrheit ins Beficht - ber Morber hatte ihn mitten ins ber; geftochen, aber: beine Rlagen ichneiben mir ins Bers - ber Schmieb bat bas Bferd auf ben Schenfel gebrannt, aber: folange nicht bem beutiden Michel die Rot auf bie Ragel brennt - bu haft mich mit beinem Stod ins Muge geftochen, aber: am Schaufenfter ftach mir ein iconer Brillantidmud ins Muge. Ericopit wird bie Cache mit biefer Untericheibung freilich nicht, aber man tann fich, wenn man fie fich flar vor Augen halt, auch in andern Fallen leicht flar machen, meshalb die Sprache hier ben Dativ, bort ben Affusativ vorzicht ober vorgieben - follte, weshalb man alfo g. B. fagt: feinem Freund auf Die Schulter flopfen (obwohl bas boch wirflich und nicht bilblich geschieht). Bisweilen bebeutet ber Affusativ ber Berson mehr bas Absichtliche: meghalb trittft bu mid benn auf ben Guk? ber Dativ mehr bas Unabfichtliche: mir hat porbin einer auf ben Guß getreten, bas tut mir jest noch meh.

## Bur Steuerung des Motftandes

Ein versonliches Hassimum kann natürlich nur von ichdem Zeitwörtern gebilder werben, bie ein bireftes Sbiett (im Alftulativ) zu sich nehmen: ich bestreite die Aachticht – die Nachticht vor'n von mit bespritten. Ben Zeitwörtern, die ein nivierles Sbiett (im Dativ) daben, läßt sich unter ein unpersonliches Passimum – der Beschauptung a. der Beschauptung wird von mit widerlichen. Dache ist ein glich, so, wie es univer zeitungen iegt immer tun, von unwidersprochnen Rachticken zu reben, ober zu lagen wie unsprechen der Lagdenberung under ich doch dich un mibersprochen: bief Allegerung under ich doch dich un mibersprochen ins Land gesten lassen. Unwidersprochen unwebertprochen ins Land gesten lassen. Unwidersprochen 1241 – das währe richtig, und aus Wiederspeten stennes

boch wohl auch viel mehr an als aufs Widersprechen. Ebenio salich find bedankt und unbedankt (unm sei bedankt, mein lieber Schwant — ver Boritand fann Sie an diesem Tage nicht unbedankt vorübergehen lassen) denne Seist nicht: ich danke dich, jondern: ich danke dir, oder: ich bedankt mich bei dir. ")

## Woller Menfchen

Das Abieftipum poll perbindet mohl ieder richtig mit bem Genitiv ober, je nachbem, mit ber Bravosition pon, 3. B .: Die Strafen maren voll geputter Menichen - er mar beines Lobes poll - bas gange Saus war poll pon Altertumern und Mertwürdigfeiten. Daneben ift noch üblich, bas Gubitantiv ganglich unfleftiert ju poll gu feten: poll Blut, voll Rauch, voll Born, voll Sag, voll Berlangen ufm. Das ift eigentlich ein Fehler, aber einer, ber nicht niehr gefühlt wirb. Wenn man voll Liebe fagte, fo meinte man urfprunglich auch ben Genitiv. Da biefer aber beim Femininnm nicht erfembar mar, perdnutelte fich allmablich bas Gefühl bafur, und fo aina er auch bei mannlichen und fachlichen Gubitantiven verloren. Auf Diefelbe Beife find ja aud Berbindungen entstanden, wie: ein Stud Brot, ein Glas Bein.

Run aber voller - wie ftehts bamit? Im Bolfsmund ift es gang gang und gabe, auch unfre beften



<sup>\*)</sup> Rur mit den Bildungen auf bar nimmt man es nicht fo genau, wie unentrinnbar gelgt.

Schriftsteller haben es oft geichrieben, aber heute getraut man sichs boch nicht mehr so recht, weil man so gelehrt geworden ist, daß man immer grübelt, ob man wohl auch so sagen durch ober nicht, aber nicht gelehrt genug, die Zweisel wieder an bannen. Die Kirche war voller Rentschen — der Kert ist voller Reid — der himmel hängt ihm voller Geigen — der Junge stedt voller Schuttern — der Garten ist voller Untraut — der man benn so schweisen? Ei, gewiß darf mans; jedermann, Hoch und Stiedrig, spricht so, warum soll mans nicht schweien durch es.

Boller ist ein erstarttet männlicher Nominativ, der im Prädikat auf alle drei Geschlechter angewendet morden ist (gang ebenso wie selber, und gang ebenso wie selber, und gang ebenso wie selber, das nichts andres als das erstarte Neutrum selbs ist. Schon Luther schein über diehein mehrnürdige Spracherscheinung nachgedacht zu haben, aber zu der Amadhme gedommen zu sein, das oller aus voll der entstanden sei, er gedrancht es gern, aber immer nur — vor dem Heminnum und vor dem Plural. Auf einem fall hat die Bildung etwas niedenstiges an sich, im Gegenteil etwas trauliches, anheimelndes, und der gitten Schriftsprache ist se daren sich ein der hem ein schriftsprache ist se daren.

# Bahlmörter. Erfte Künftler

In dem Wefen und der Aedeutung des Suwerlatios liegt es begründet, daß er eigentlich nur den bestimmten Artisel spaden tann: unter hundert Mamnern von verschiedurer Größe ist einer der größte. Sind drei von biefer Größe barunter, do sind dies der berei die größten. Dann ift aber einer von diesen dreien nicht ein größter – das ist undeutschl. –, sondern einer der größten. Danum ift es eine Abgeschmaactheit, zu schreiben: Lessings

<sup>&</sup>quot;) Gine abnitis merthatedge Albung mie voller ift Maler, Städer, Zoger, Jahrer im Berkindungen wie: ein Maler brei, ein Zahrer fanf, ein Tager fech in. abni. Gier ift bab er ber Riel eins Zahrer fanf, ein Tager fech in. abni. Gier ift bab er ber Riel eins eind und nachläftig gefrochen ober: ein Beit de ber bet. Dies Merkindungen würden fic der in ber guten Schriftigende boch recht feltsam ansnehmen, sie geforen mur noch der tungangspierade mit

Andenken wird genstgat, wie eine seltenste Blume im Treibhaufe — ein 45 jähriger, der einer reissten Jutunft entgegenschreitet — in einer für den Bertiorfinen ehrenvollsten Weise. Rux in der Wedysacht kann man allenfalls, wie der Kaufmann, von billigsten Preisen oder, wie der Philosoph, von kleinsten Teilen reden.

Sebenso abgeichmackt ift es, ju sagen: diejes Dentmal wird stets einen ersten Rang behaupten — die Politik spielte in seinem gangen Leben eine erste Rolle — und von ersten Künftlern, ersten Dpernsängern, ersten Firmen, ersten Huftlern zu reben, wie es jest in den Anpreisungen von Kausseuten und Buchschalbern geschieht. Erste soll seinen Superlativ erstellt, der die Seine Seiner Seine Seiner Seine Seiner Seiner

Recht unfein klingt es, wie es in militärischen Kreisen ablich ift, hinter Personennamen die Kardinalgass gebrauchen und von Hischer eins, Meyer sieben zu reben. Bielleicht — soll es unsein klingen. Ober wollen wir in Juhnuft auch von Otto brei und heinrich acht reben? Wie man Mischelm weie barüber benken?

# Die Prapositionen

Eine grauemolle Lieberlichteit hat in der niedrigen Selchäftsprache in der Behandlung der Präpolitionen um sich gegetisten. Bor sallem ericheint immer häusiger der Aktusativ hinter Präpositionen, die den Dativ verlangen. Schweissknochen mit Alobe, Spinal mit Sier, Rotelette mit Steinpilge, Sülge aus Kalbs-

<sup>\*)</sup> Rur in Berbindungen wie: ein Kaffee erfter Sorte, ein Rünfiler gweiten Manges, ein Wagen britter Alaffe, ein Stern bierter Große bleibt der bestimmte Artifel vor den Ordinalgabien weg.

Sprachbummheiten. 3. Muff.

tonf und Gune - anders wird auf Leipziger Speifetarten taum noch geschrieben. Das ift freilich Rellnerbeutich, aber wen trifft bie Schande für folche Sprachfubelei? Und ift es nicht eine Beleidigung ber Gafte. menn ihnen Birte folches Schandbeutich porfeten? Aber auch an Schaufenftern tann man lefen: Stuble merben mit Roghaare gepolftert - Cohlen mit Abfage -Reupergolbung pon Spiegel - Bertauf pon Raubers apparate - Regentropfen auf Sute merben fofort befeitigt - großes Lager in Regenmantel - Musftellung in Damenftiefel; Beitungen fdreiben; er murbe zu amei Monate Gefangnis perurteilt - man fpricht pon einer beträchtlichen Angahl Berunglüdte und fogar Behörben machen befannt; Die Lieferung pon hundert Stud gebrauchte Schwellen - bas Abladen pon breifig Rubitmeter Bruchfteine - bas Befahren biefes Beges mit Laftfuhrmerte ufm. \*)

In andern Fallen branat fich auf gang lacherliche Beije ber Genitip an Die Stelle bes Dating. In Leipzig tann man pon Salbgebilbeten boren: unter meines Beifeins - nach meines Erachtens: aber auch Bebilbete ichreiben: bant biefes Umftanbe - bant bes mir von allen Seiten entgegengebrachten ehrenvollen Bertrauens - bant biefer Ginbrude meiner Jugendzeit - bant feines ins einzelfte gehenden Berftanbniffes - bant bes reichen und neuartigen Brogramms - bant ber vorzüglichen antiseptischen Mittel. Bie in aller Belt ift eine folche Berirrung moglich? Dan fonnte glauben, ben Leuten ichmebe bei ihrem bant mit bem Genitip etwas abnliches por mie: fraft meines Amts. laut beines Briefs, ftatt eines Muftrags; fraft, laut und ftatt merben mit Recht mit bem Genitiv verbunden, benn urfprunglich bieß es: in Rraft (ober: burd Rraft), nad Laut, an Statt. Aber bant ift boch einfach Dant, es bat nie eine Braposition por sich gehabt, es perlangt also auch unbedingt

<sup>\*)</sup> hierher gehört auch ber beliebte Fehler: aus aller herrn Lander, ber bem Bohllaute guliebe entstanden ift: bas doppelte ern schlen unerträglich. Aber noch unerträglicher ift boch ber Alfusioth, man ihreibe nur, wie fichs gebort: aus aller berren Rinbern.

ben Dativ: bant beinem Fleife, bant beinen Bemuhungen ift es gelungen ufm. Die munberlichen Beifpiele: unter meines Beifeins und nach meines Erachtens zeigen, wie ber faliche Genitiv guftanbe tommt; er entfteht burch Bermechslung bes Dating mit bem Genitip im Femininum, Rad meiner Deinung. unter meiner Mitmirtung, bant beiner Bemubung - bas flingt ben Leuten wie ein Genitiv. und fo fagen fie nun auch froblich: bant biefes Um : ftands. Man tann hier einmal bie Entitehung einer Sprachbummheit an ihrer Quelle beobachten. fo ift es mit trot gegangen; ba find wir jett gludlich fo weit, daß der richtige Dativ für einen Fehler und ber faliche Genitiv für bas Richtige und Feine erflart wirb. Bielleicht tommt es auch noch mit bant babin, und wenn wir und rechte Muhe geben, auch mit nach und unter.

Die allerneuesen Prapositionen find ungerechnet und unerwartet. Sie weren beibe mit bem Benitiv verbunden: unerwartet bes Beitritis andere Gisenbahwerwaltungen — es batten vierhundert Jandere feil, ungerechnet berer, bie in den Hoffen fanden. Beibe sind natürlich bem eben so schoen ungeachtet nachgebilder, das school aller ift: ungeachtet feines Biberfpruchs. Auch bier sieht man eine Sprachdummbeit an ihrer Luusse. Unschninglich sieße sit ungeachtet feinen Biberfpruch; das war aber ein absolutes Nartivis im Afflicativ.

## Mördlich, flidlich, rechts, links, unweit

Alle Präpolitionen find urfprünglich einmal Adverfia geweien. Auch die häßlichen, langatmigen Modepräpolitionen unfter Amis- und Zeitungsfprache: anläßlich, gelegentlich, inhaltlich, antwortlich, was find fie gunächft anders als Avverbia Reuredings soll nun aber noch eine Ungass weiteren Avverbia mit aller Gewalt zu Arspolitionen genrefs werden, nämlich: rechts finds, nördlich, südlich, öftlich, westlich und seiter überfülfiges Worl. Riemand wirb estretten, daß auch bief Wärter Avverbia find.

Um anzugeben, im Bergleich womit etwas rechts ober lints, norblich ober fublich fei, haben wir benn auch früher immer die Braposition von zu Silfe genommen und gefagt: rechts von ber Strafe, nordlich von ben Alpen. Da haben nun offenbar manche Leute geglaubt, von fei hier, wie fo oft, eine blobe Umidreis bung bes Genitivs, und ba fei es boch gescheiter, lieber gleich ben Genitiv zu feten. Und fo hat fich benn feit einiger Beit immer mehr der Fehler verbreitet, ju fchreiben: rechts ber Elbe, rechts und lints ber Grene. nordlich bes Biftorigiees, füblich ber Rirche. feitlich bes Altars, ja neuerdinas fogar ringgum bes Marttes. Namentlich Architeften, Technifer und Geographen ichreiben ichon gar nicht mehr anders. Ein Fehler ift es aber boch, meniaftens folange es noch Menichen gibt, die fo altväterisch find, zu glauben, rechts und lints, nordlich und fublich feien Abverbia, und folange - die Schule ihre Schuldigfeit tut.

Ebenfo perhalt fiche mit ben verneinten Abverbien unfern und unmeit. Much fie tonnen von Rechts megen nur als Abverbia gebraucht merben: unweit von bem Dorfe; aber auch fie hat man ju Brapositionen su pressen gesucht und weiß nun nicht, ob man fie mit bem Genitiv ober, wie bas gleichbebeutenbe nahe, mit bem Datip verbinden foll; bie einen ichreiben; unfern bes Bodenfees, unweit bes Fluffes, anbre: unfern bem Schloffe, unmeit bem Tore. Und bas hat wieder gur Folge gehabt, bag man fogar bei nabe irre geworben ift und ju ichreiben anfangt: nabe Leingias! Much nabe ift feine Brapofition, fondern ein Abverbium (nahe bei, nahe an), und als Abieftip tann es unzweifelhaft nur ben Dativ haben; unfern aber und unweit follte man boch lieber gang vermeiben; fie haben (wie unichmer) etwas gefuchtes und find ber lebenbigen Sprache fremb.

# Im oder in dem? jum oder ju dem?

Große Unsicherheit herrscht barüber, in welchen Fällen ber bestimmte Artikel mit ber Praposition verschmolzen werden darf, und in welchen Hallen nicht, wann es also heisen darf: im, oom, jur, aufs, ins (oder, wenn jemand ohne Apoltroph nich leben kann, auf's, in's, vielleicht auch i'm, ju'r'e!), und wann: in dem, von dem, auf das ulw. Dennoch ift die Sache sehr einsach und eigentlich selbswerkandlich.

Der beftimmte Artifel ber. bie, bas bat urfprunglich bemonstrativen ober beterminativen Sinn, er bebeutet basfelbe wie biefer, biefe, biefes, ober wie bas icone Rangleiwort berjenige, biejenige, basjenige. In biefer Bedeutung wird er ja auch noch taglich gebraucht, er wird bann gebehnt gesprochen und betont; beer, beem, been (man nehme nur feine Ohren gu Silfe, nicht immer blok bie Mugen!), mahrend er als bloker Artifel unbetont bleibt und furz gesprochen wird. Run ift es boch flar, bag bie Berichmelgung mit ber Bravolition nur da eintreten fann, mo mirklich ber bloke Artitel porliegt. Berichlungen ober perichlucht merben tann immer nur ein Bort, bas teinen Ton bat. Es ift alfo richtig, ju fagen; bu wirft icon noch gur Ginficht tommen, wenn gemeint ift: jur Ginficht überhaupt, jur Ginficht ichlechthin, ober: ich habe im auten Glauben gehandelt. Somie aber burch einen nachfolgenden Rebenfat eine bestimmte Ginficht, ein bestimmter guter Glaube bezeichnet wird, fo ift boch eben fo flar, bag bann ber Artitel einen Reft feiner urfprunglichen bemonftrativen ober beterminativen Rraft bewahrt hat, und bann fann von einer Berichlingung mit ber Brapolition feine Rebe fein. Es tann alfo nur beifen: als er nach Sabren ju ber Ginficht tam, bag er nicht aum Runftler aeboren fei - ich habe in bem guten Glauben gehandelt, baß ich in meinem Rechte mare. Und boch muß man fort und fort fo fehlerhafte Gate lefen, wie: bie Bauern tamen jum Bemußtfein, bag fie auf weitere Schenfung pon Grund und Boben nicht rechnen burften - im Bemuftfein, baf es ber Reichshaupt: ftabt an einem Mittelpuntte fünftlerischer Bestrebungen fehle - er tam jur Ubergeugung, bag alles Guchen vergeblich fei - die Bergleichung feiner Landsleute mit ben Deutschen von ehemals führte Melanchthon gur

Erklärung, daß die Deutschen leider ihren Vorfahren unähnlich geworden seien — solgende Erwägung sührt zur Vermutung, daß die Ohnmacht Grechens einem geschicklichen Hall nachgebildet sei — vielleicht wird die varätliche Verschäftigung zur Erkenntnis gelangen, daß die Rüdkehr zum historischen Ausgangspunkte gedoten iei — er sch sich zum Geständnis genötigt, daß er sich gekäusigt habe — daß Komitee empfahl seinen Kandicht eine Bertrauen, daß ein paar Schlagwörter genügen müßten. In allen diesen Sähen ist die Berichmelzung der Präposition mit dem Attikel ein grober Hehler. Es ist unbegreiflich, wie jemand dafür kein Gerübl haben kann.

Die nabere Bestimmung tann aber auch burch einen Anfinitiv mit gu, burch einen Relativfat, burch ein Attribut ausgebrudt merben - auch bann barf ber Artitel nicht verschlungen werben. Also auch folgende Sate find falich: er ftand im Rufe, es mit ber fleritalen Bartei ju halten - er ftarb im Bewußtfein, die teuersten Güter des Baterlandes perteidigt zu baben - unter Gigentum perfteben wir die polle Berrichaft über eine Sache bis gur Befugnis, fie gu vernichten - er hielt am Bebanten feft, fich fobalb als möglich von diefer Laft zu befreien - Die Kommiffion ftebt im Berbacht, sich gegen alle naturalistischen Aus-schreitungen fühl zu verhalten — er wurde vom Berbacht, ein preußischer Spion gu fein, freigesprochen - er mar vom reinften Billen erfüllt. Berfohnung mit Gott gu finden - im Augenblide, mo er mich fah - bag Goethe ben Sans Cachfifchen Ton auch gur Reit anichlug, mo er fich fonft meift ber neuern Formen bebiente - er ift nicht fparfam im Lobe, bas ben polnifchen Bferden gebührt - im Deutschen, bas heute geidrieben wird (in bem Deutich, bas!) - fie tranten fleißig vom Beine, ber auf ber reichbefetten Tafel ftand - biefe Urie gehört jum Beften, mas Berdi gefchrieben hat - Bifcher hat es nie gur Bolts: tumlichteit Scheffels gebracht - ein unbewachter Mugenblid fturte ihn pom Thron feiner Tugend: große - im Alter non 60 Sahren - jum ermäßigten

Breife von 15 Mt. - vom Streit um Rleiniafeiten - im Bande über Leibnig - im Gffan über Muer: bach - im Saufe Berlinerftrage Dr. 70. 3m Mugen : blide und gur Beit tonnen nur allein fteben, beibes bedeutet bann foviel wie jest; ebenfo auch: im Alter. im Saufe. Much im Gffan tann nur allein fteben, ber Gffan mare bann als Gattung etwa bem Roman gegenübergestellt: bergleichen kann man fich wohl im Roman erlauben, aber nicht im Effan; pon einem bestimmten Gffan aber tann es nur beifen; in bem Effan über Auerbach. Ja es gibt fogar Falle, mo gar fein Rufak hinter bem hauptwort zu fteben braucht und boch bie Berichmelgung bes Artifels mit ber Braposition ein Fehler ift: wenn nämlich nach bem gangen Bufammenhange nicht bas Ding an fich, fonbern ein bestimmtes Ding gemeint ift. Go ift s. B. falich: Die Begiehungen, in benen Otto Ludwig jur Stadt und ihren Bewohnern ftand - wenn Leipzig unter ber Stadt gemeint ift; es muß beifen: ju ber Stadt und ihren Bewohnern. Rur Stadt fonnte nur im Gegenfak jum Lande gefaat fein. \*)

Sine Unstite ist es daher auch, pu schreiben, wie es immer mehr Roche wird: im felben Augenhild – die vom selben Berlag ausgegehnen Kupferstiche – die Trillung dieser Ausgaben fann beim selben Objekt verschieben erreicht werben. Wer longsfällig schreiben will, kannt mur schreiben: in dem selben Augenblich, von dem selben kupender, von dem selben Berlag, bei dem felben Objekt.

Bo wirflich ber bloge Artifel porliegt, ba follte aber

auch nun überall die Berichmeljung vorgenommen werden; nicht bloß in ber lebendigen Sprache - ba fehlts ja nicht baran -, fondern auch auf bem Bapiere, und gmar ohne ben Apoftroph, biefen Stolg bes ABCichugen! Rein Menich faaf; an bas Land fteigen, ber Rampf um bas Dafein, eine Unftalt in bas Leben rufen, einen Borgang an bas Licht gieben, eine Sache über bas Rnie brechen, in bas Muge fallen, einem in bas Belicht feben, etwas in bas Bert feken, eine Sache in bas Reine bringen, fich auf bas hohe Bferb fegen, fich auf bas befte, auf bas bequemfte einrichten, fonbern: ans Land, ums Dafein, ins Leben, and Licht, aufs befte, aufs bequemfte, (wie: aufs neue). Alfo ichreibe und brude man auch Dagegen ift wieder falich: fich aufs hohe Pferd bes Gittenrichters fegen - bem bier ift ein beftimmtes hohes Pferd gemeint. Cbenfo ift ju untericheiben: im öffentlichen Leben eine Rolle fpielen und: in bem öffentlichen Leben Deutschlands eine Rolle fpielen.

Benn von einer Braposition mehrere Substantiva abhängen und beim erften die Braposition mit dem Artifel verschmolgen worden ift, fo ift es fehr anftogig, bei ben folgenden Substantiven ben Artitel aus der Berichmelzung mieber herauszureißen und mit Reglaffung ber Brapofition ju ichreiben: in gemiffer Entfernung vom Brandplat ober bem Blate bes fonftigen Ungludsfalles - von Blatos realen Begriffen bis jur Goldmacherfunft und ber Telepathie - Geichichte vom braven Rafperl und bem iconen Unnerl (Brentano). Die Berichmelgung vom wirft im Sprachaefühl fort auf bas folgenbe Bort: man hort alfo unwillfürlich: pom bem Blate. In folden Fallen ift es unbebingt nötig, entweber auch bie Braposition ju wiederholen, alfo: in gewiffer Entfernung vom Brandplat ober vom Blate bes fonftigen Ungludg: falles, ober die Berichmelaung von pornherein ju unterlaffen und ju ichreiben: von bem Brandplage ober bem Blate bes fonftigen Ungludsfalles. Das erfte verbient ben Boraug, Chenfo ift es bei ber Apposition. Es ift eine Rachläffigfeit, ju ichreiben: im Guben, bem

taurischen Gouvernement - am 12. Januar 1888, bem breihundertsten Geburtstage Riberas; auch bei ber Uppofition muß es wieder im und am heißen. Doppelt anftogig wird ber Fehler, wenn bie Gubftantiva im Befchlecht ober in ber Rahl verschieben find, 3. B. im Berliner Tageblatt und ber geiftesverwandten Breffe - bas am Ananias und ber Saphira pollsoane Strafmunder bie vom Anarchismus und ber Sozialbemofratie brobenben Gefahren - von ber Universität herab bis gur Bolfsichule und bem Rinbergarten - bas hangt pom auten Billen und ber Sahlungefähigfeit ber Untertanen ab - Eingang gum Garten und ber Regelbahn. Much hier muß die Braposition überall wiederholt merben. Der Gipfel ber nachläffigteit ift es, bie Bieberholung ber Bravosition bann ju unterlassen, wenn ber beftimmte Artifel mit ber artifellofen Form mechfelt: 3. B. jur Annahme pon Bestellungen und birefter Erledigung berfelben : es muß beißen : jur Unnahme und ju birefter Erlediauna

# Jus : "Die Grengboten"

Bu ben größten irbischen Freuden bes Papiermenichen gehören bie fogenannten Ganfefüßchen. Der Schulmeifter. ber auf Berftanbnis rechnen tann, wenn er bem Uchtjahrigen jum erstenmal in die Feber biftiert: ber Bater fragte - Doppelpuntt - Ganiefünden unten - mo bift bu gemejen, Dar - Fragezeichen - Ganfefüßchen oben -, hat bas ftolge Gefühl, bag er feinen Rögling ju einer ber wichtigften Entwicklungsftufen feiner Geiftesbilbung emporgeführt habe. Aber nicht blok Schulmeifter und Schulfnaben, auch andre Leute, 3, B. Romanichriftfteller, haben an biefen Strichelchen eine findische Freude; es gibt Romane, in benen man por lauter Ganfefüßchen faft nichts vom Diglog fieht. Gin Sochgenuf beim Lefen ift es, wenn Er immer mit zweien (,,-"). Sie immer mit vieren (,,,-"") ericheint; bann flimmert es einem förmlich vor ben Augen.

Die Gänsefüßchen sind, wie der Apostroph (vgl. S. 7), eine jener nichtsnutzigen Spielereien, die — es steht nicht seit, ob durch den Schulmeister oder durch den Druckereis

torrettor - eigens für die Bapieriprache erfunden worden find. Wenn jemand einen Roman porlieft, fo tann er bod bie Banfefüßchen nicht mitlefen, und bod perftebt ihn der Buhörer. Bogu ichreibt und brudt man fie alfo? Einen 3med haben fie nur ba, mo man Borter ober Rebensarten ironisch gebraucht (um fie lächerlich) ju machen), ober mo man mitten in feine eigne Darftellung eine Stelle aus ber Parftellung eines andern einflicht.\*) Aber auch ba find fie überfluffig, menn biefe Stelle in frember Sprache ober in Berfen ift, fich alfo icon burch bie Schriftgattung (Untiqua, Rurfiv, Betit) von dem übrigen Tert genügend abhebt. Ebenso überfluffig aber und nichts als eine Spielerei find fie bei Ramen und bei Uberichriften und Titeln von Buchern. Schaufpielen, Opern, Gebichten ufm. Benn man fagt: ber Raifer hat eine Reife auf ber Sobengollern gemacht - fo verfteht bas boch jedermann, und ebenfo wenn man faat: ber Bers ift aus Goethes Sphigenie. Manche Lehrer behaupten gwar, Die Iphigenie ohne Ganfefunden fei die Berfon des Chaufpiels, die Sphigenie mit Ganfefüßchen fei bas Schaufpiel felbit: tann man benn aber in ber lebenbigen Sprache biefe Untericheidung machen?

Das ärgite it es und eine der obgeichmachteiten Erickeinungen der Bapieriprache, wenn Titel und Überichriften wie Bersteinerungen behandelt werden, und geschienten wird: die Arbeichten des Arbeichten von Bersteinerungen Dehandelt verben, und Krächsteinen Borbiel zu, Die Weiterfinger — Duverture zu: "Die Hiebermaus" — einzelne Bilber aus "Der neue Bauslas" — Bemertungen zu Goethes "Der neue Bauslas" — Bemertungen zu Goethes "Der pertreite Gefacht" — erweiterter Sepaantabruch aus "Der prachtiche Schulmann" — biefe Alfziehe dach zu getreit in "Die Greusboten" gefanden und Jebermann sogt: ch die Greusboten" gefanden und Jebermann ber Bers eit aus dem Reuen Paussa, ich habe das im Prachtichen Schulmann geleien, die



<sup>&</sup>quot;) An den Leibziger Bferbebahnwagen war am hintertritt folgender Sah mit Ganfellischen (1) angefchrieben: "Diefer Plat des hinterperrons bleibt frei." Offenbar war der Sah ein Zitat. Aber woher? Bilchmann gibt feine Auskunft.

Auffäge haben in den Grengboten gestanden. Bersteht man das nicht? Benn mans aber mit den Ohren versteht, warum denn nicht mit den Augen?

Sinige Berlegenheit bereiten ja die jett so beliebten Zeitungs und Büchertitel, die, anstaat aus einem Hauptvort, aus einer adverbiellen Bestimmung bestehen, wie: Aus unsern vier Wähden. Bom Fels jum Weer, Zur guten Stunde, Voolgenstiel, ach in. hopfentlich wied die Wode, solche Kiel zu bilden, mit der Zeit wieder verschwieden, sie sind bei Wode, solche Kiel zu bilden, mit der Zeit wieder verschwieden, sie sind bei werten eine Lual. Jedes natürliche Sprachgesühl fraudt fich doch dagegen, zu sagen: ich habe das in Von Fels zum Weer geleien. Wer immer dayzustehen: in der Zeitschrift — was schließlich das einzige Vertungsmittel sie, tilt das ju langweitig.

#### Nach dort

Statt bin und ber ichreiben unfre Raufleute jest in ihren Geichaftsbriefen nach bort und nach bier: tommen Sie nicht in den nächsten Bochen einmal nach bier? Wenn nicht, fo tomme ich vielleicht einmal nach bort. Much die Zeitungen berichten: Berr D. ift als Bauinspettor nach hier versett worden. Und wenn ein paar Sandlungsreifende bei fühlem Better in einem Biergarten fiten, fragen fie fich fogar: Bollen mir uns nicht lieber nach brin fegen? Diefe neumodische ichone Ortsbestimmung ift freilich nicht ohne Beispiel: ichon langft hat man gur Bezeichnung einer Richtung, ftatt die auf die Frage mobin? antwortenden Ortsabperbien zu gebrauchen, die Bravosition nach mit Ortsadverbien verbunden, die auf die Frage mo? antworten, z. B. nach vorn, nach hinten, nach oben, nach unten, ftatt: vor, hinter, hinauf, herunter. Auch Schiller fagt im Taucher: Doch es mar mir jum Beil, er rif mich nach oben. Und ebenfo hat man auf die Frage mober? geantwortet: von vorn, von hinten, von oben, von unten, fogar von hier, von bort. Rur nach bier, nach bort und nach brin hatte noch niemand ju fagen gewagt. Aber warum eigentlich nicht? Offenbar aus reiner Feigheit. Wir können also dem tausmännischen Geschäftistik für einem sprachschopterischen Mut nur dankten fein Schade, das Goethe das Lieb der Wignon nicht mehr ändern kann; das miste doch nun auch am Schusse beien: nach dort, nach dort möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!\*)

#### Sis

Biel Rachläffigfeiten und Dummbeiten merben in ben Reitangaben begangen. Gin Musbrud wie: pom 16. bis 18. Oftober foll babei gar nicht einmal angefochten werben, wiewohl, wer forgfaltig ichreiben will. hinter bis die Brapolition nie wealaffen, fondern ichreiben wird: bis jum 18. Oftober. Denn bis ift amar felbft eine Braposition, es ift aber auch eine Ronjunktion, es ift ein Mittelbing mifchen beiben, und bei Ortsbeftimmungen verlangt es noch ein an, auf, in, qu, nach; nur por Stabte: und Lanbernamen tann es allein fteben. aber boch auch nur bann, wenn eine Strede, eine Musbehnung, aber nicht, wenn ein Riel angegeben mirb. Dan tann alfo mobl fagen; bis morgen, bis Montag, bis Oftern, fogar; bis nachfte Boche, auch bis Berlin, aber nicht: bis Saus, bis Tur. Rur mer in ben Straßenbahnwagen geftiegen ift, antwortet maulfaul auf bie Frage bes Schaffners; wie weit? Bis Rirche, Gine gang ungweifelhafte Rachlaffigfeit aber ift es, gu fchreiben: von Ritolaus I. bis Gregor VII. Denn wie foll man bas lefen? Bis Gregor ben Giebenten? bis ben? Benn bas richtig mare, bann tonnte man auch fagen: wenn wir vom Grofvater noch weiter gurudgeben bis ben Urgroßvater. Cbenfo nachlaffig ift es, ju fchreiben: Ausgemählte Terte bes 4. bis 15. Jahrhunberts, beutiche Lieberbichter bes 12. bis 14. 3ahrhunberts

<sup>&</sup>quot;) Ein gemeiner Broinsjallsaus (auß Berlin?), der aber neuerbingd raife Fartiferitte macht, ik der Gedrauch von hoch für oben aus jugielg für hinauf, empor, in die 38se, p. B. hoch fommen, hoch geden; wenn ich einmal hoch din, dann geh ih nich gleicher runter; ein derein gemeiner (aus Blint?) ber der brauch von oben für hinauf, b. B. oben geden. In ankändigen Deutlich gedin mer weder hoch noch oben, londern hinauf.

ober mit einem Strich, ben man bis lefen foll: bes 12 .- 14. Sahrhunberts. \*) Flugidriften bes 16. bis 18. Sahrhunderts, Rulturbilber aus bem 15. bis 18. Jahrhundert. Da hört man erft ben Gingular bes. bem . und bann tommen brei ober vier Rahrhunderte hinterher. Wie tann benn ein Sahrhundert bas 4. bis 15. fein! Und boch muß man ben Fehler täglich lefen, oft gleich auf Titelblättern neuer Bücher. Wer forgfältig ichreiben will, wird ichreiben: Flugichriften bes 16., bes 17. und bes 18. Sahrhunberts - ober menigftens bes 16., 17. und 18. Sahrhunderts - ober aus ber Reit vom 16. bis jum 18. Sahrhunbert. Das ift etwas umftanblich, aber es tann nichts helfen. Bir ichreden ja fonft por umftanblicher Ausbrudemeife nicht jurud, tonnen uns oft gar nicht breit und umftanblich genug ausbruden. Barum benn gerabe ba, wo fie einmal angebracht ift?

# In 1870

Wie mit nach sier und nach bort, verfalt sichs auch mit in 1870, das man neuerdings diete leien kam. Zebe andre Kräpstiton kann man so vor die Zahresgabl sehen, man kann sagen: vor 1870, nach 1870, daß 1870 — aber nicht: in 1870. Warum nicht? Weils nicht beutsch ist. Est iene millturliche Nach-Affrete des Armaßsischen und des Englischen. Deutsch ist auf die Frage wann? entweder die Softenstallsche Schriften in der Schröftlichen Schriftlichen ist eine Schröftlichen Schriftlichen Schriftli

<sup>\*)</sup> Delete dumme Etreld hat es mit fich gebracht, des mun auch gestrieben wirt ; aut sig en ibro 16 is 1710. Offender hatte einer geschrieben: ; wil ich en 1570-1710, ein andrer ichrieb das auch wollte ein Wort aub bem Ertiche machen, der hitter er aber ben Ertich atis und befelen follen! Beffer, man macht teine Etriche, sondern schrieben betreiten eine der ben Ertich atis und telen sollen! Beffer, man macht teine Etriche, sondern schrieben bei betreit.

ihnen ebenso wie bei bem ganzen Jahre hat man beutlich bie Borftellung eines Zeitraums, in beffen Innerm sich ein Ereignis guträgt.

## Alle vier Wochen oder aller vier Wochen?

Bei periodisch wiedertehrenden Sandlungen antwortet auf die Frage: wie oft? ber Genitiv von alle mit einem Bahlwort, 3. B .: aller vierzehn Tage, aller vier Boden, aller amei Stunden, aller halben Rahre, aller Bierteliahre, aller hundert Sahre, ia logar ohne Bahlwort; aller Augenblide, Benigftens in Mittelbeutschland, namentlich in Sachsen und Thuringen, ift biefer Genitiv allgemein, bei Soch und Niedrig, im Gebrauch. Nicht bloß die Leipziger Strafenjugend fpottete von ber Leipziger Bferbebahn: und aller fünf Minuten, ba bleibt bie Rarre ftehn auch die gebildete Mutter fagt zu ihrem Rinde: bleib boch nicht aller gehn Schritte ftehen, ober: bu bleibft ja aller brei Zeilen hängen, ober: fo was tommt nur aller Jubeljahre einmal vor (wobei ber Bablbeariff in Rubel ftedt: 25, 50, 100), ja fogar: tomm boch nicht aller Rafen lang gelaufen, ober: bu ftorft mich aller Augenblicke, und ber Argt schreibt aufs Rezept: aller amei Stunden einen Eklöffel voll gu nehmen. Mit bem Altufativ, wie er in Nord : und Subbeutichland üblich ift, ericheint und nicht bas Beriodifche, bie Wiebertehr ber handlung in gleichen Reitabständen, ausgebrucht. Wenn ich fage: bas tann ich alle Augenblide tun, ober von einem gelabnen Beichoß: geh jurud! es tann alle Mugenblide loggehen, fo heißt bas nichts andres als: jeben Augenblid, jebergeit, fogleich, fofort. Sage ich bagegen: es blist aller Augenblide, to heißt bas (naturlich mit einer ftarten Ubertreibung); es blitt in regelmäßigen Abständen von je einem Augenblid. Wenn fich jemand beflagt, er habe vierzehn Tage an einem langweiligen Babeorte figen muffen, fo tann ich ihn fragen: bift bu wirtlich alle vierzehn Tage bort gewefen? Das ift eine Beitdauer, teine Wieberholung. Wenn fich aber

vie Kandpfarrer in regelmäßigen Zwidhentäumen von je vierzehn Tagen zu einer Konferenz in der Stadt zusammensinden, so kommen sie nicht alle, sondern aller vierzehn Tage. Eine Berliner Zeitschrift verlpricht spera Geren auf dem Unschlag alle sieden Tage ein Heit. Sie hält aber ihr Berlprechen nicht, denn sie deringt nur aller sieden Tage eine. Wenn ich soger ich reise alle Jahre nach Italien, so kann ich dass einemal im Marz, das andremal im Marz, das deinemal im Marz, das andremal im Marz, das deinemal im Kothoker reisen. Wil sich dagegen jagen, das sich Weise in genauen Wistanden von je einem Jahre mache, so wichte ich zwar nicht lagen: aller Jahre (das äst nicht gedräuchsich), wohl aber, wo es auf eine genaue Bestimmung einer periodisch wiederschenden handlung ankommt: aller zwolf Monate.

Da es sich bei bielem eigentümlich gesärbten "bistrüchien" Sentit, wie man ihn tressend genannt dat, keineswegs um einen niedrigen Provinzialismus handelt, sondern um eine mundartliche Jeinheit, deren das Nordbeutsche wie das Süddeutsche entbest, to tanne dums einemand verdenten, wenn wir ihn nicht dem umklaren, doppelsumigen Aktulatio zuliede sallen lassen. Wir bleiben set bei mehren; aller viere Wochen!

# Pounerstag und Ponnerstags — nachmittag und nachmittags

Auch bei periodisch wiederkehrenden Handlungen auf die Frage: wann? muß stell der Genitiv sehen. Auf die Frage: wann ist der Einstritt ins Museum jrei? kann nur geantwortet werden: Montags und Donnerstags, wenn damit gelagt sein soll, daß es seden Montag mud jeden Donnerstag so sei. Sedens dezeichnet morgens, mittags, nachmittags, abend Jandlungen, die

<sup>&</sup>quot;) Benn Bolfgang Rüller von ber Bunberklume fingt: Eie blübtnur ein mal alle gunder Jahr, jo beite bos nur, doß met Berlaufe von hunbert Jahren ein ma i blübe. Golf aber ausgebrückt vorben, daß fein regelmößigen Buiddernümer non hunbert Jahren blübe, die ho ist das ein ma jang überflüffig; bann genligt es, au fagen: fle blübs aller bunbert Jahr.

ieben Morgen, ieben Mittag ufm, geicheben. Die einmalige Sandlung bagegen wird burch ben Affusatio bezeichnet. Aber auch hier herricht jest Bermirrung. Genitive wie Conntags, Montags gelten jest lacherlicherweise manchen beim Schreiben fur unfein, und umgefehrt brangt fich wieder ber Genitip babin. mo er nicht hingehort. In ber Umgangesprache wird er icon gang anftandelos auch von einmaligen Sandlungen gebraucht: tommft bu mittags gurud? Rein, ich tomme erft abends gurud. Es muß beigen: ju Mittag und am Abend ober mit bem blofen Affusatin: Mittag. Abend. 3d effe mittags ju Saufe, abende pflege ich im Restaurant ju effen - bas ift richtig. \*) Gang abicheulich ift es, ju ichreiben: anfangs April, anfangs Dezember, anfangs ber funfziger Jahre; es muß unbedingt beißen: Anfang April. Unfang Dezember, wie Mitte Dezember, Ende Dezember. Much Anfang, Mitte, Enbe find bier Affusative, De= gember ein (ichlechter!) Genitiv. Unfangs tann immer nur allein, als Abverbium fteben, im Gegenfake ju bann, fpater, endlich (anfangs wollt ich faft peraggen).

# Prei Monate — durch drei Monate — während dreier Monate

Sin widermattiger Misbrauch, der aber auch neuerbings für vorrehm gilt — natürlich! es klingt ja franjöfich —, ift der Gebrauch, auf die Frage: wielange? mit während zu antworten: wir waren während breier Monate in der Schwei, — bieles Geräulch blieb während einiger Minuten hörbar — man hrach während einiger Mochen von nichts anderm als von diese Unternehmung — die Prüfungskommission.

<sup>9) 3</sup>ch batte einmal eine Bett lang in regelmäßigen Buildentinnen in ber Beiting befannt zu machen, hob näche Mittwoch Abend b ühr eine gewiffe Beriammlung abgehaten währe. Regelmäßig hatte mit ber Beitungsiere, ber ein antlieft beffer wegten, nächte Mittwoch Abend baraus gemacht, bis ich mirs endlich einmal berödt.

ber Gottfried Kinfel während einer Reihe von Zadren angehört hat — die Sehren, die mährend achtzehn Jahrhunderten als die Grundlage rechtgläubigen Chriftentums angeleben worden lind — der Clauja wuhre während weniger Tage in einem Guffe gefägeffen — die Radturdbienste wurden nur während went ger Tage in einem Senten went ger Tage in einem Guffe gefägeffen — die Radturdbienste wurden nur während weniger Tage in Zadre geleifet.

Bahrend tann nie auf die Frage: wielange? antmorten, fondern immer nur auf die Frage: mann? Bielleicht ift es nicht allen Lefern in ber Erinnerung, wie Die Bravofition mahrend eutstanden ift. Noch im achtgehnten Jahrhundert ichrieb man mahrendes Fruhlings, mahrenbes Rrieges. Allmählich murbe biefer absolute Genitiv migverftanben, eine Beit lang mußte man nicht recht, ob man mahrenbes ober mahrenb bes hörte, und ichließlich fprang ber Bartigipialftanını pon ber Endung ab und murbe - tatfächlich also burch ein Mifwerftanbnis, burch eine Sprachbummheit - gu einer Brapolition. Tropbem erhielt fich bei richtiger Anmendung ber ursprüngliche Ginn: ca wird ein Borgang gufammengestellt mit einem andern Borgange, mit bem er entweder gang ober teilweise zeitlich gusammenfällt; er lag mahrend bes Rriege im Lagarett mahrend bes Bortrags barf nicht geraucht merben mahrend bes Bemitters maren mir unter Dach und Fach. Der Rrieg, ber Bortrag, bas Gewitter find Borgange, Greigniffe, Aber ein Tag, ein Mongt, ein Jahr, ein Nahrhundert find bloge Reitabidmitte ober Reitmaße. Er lag mahrend breier Monate im Lagarett - ift polliger Unfinn, benn brei Mongte find fein Greignis. womit bas Liegen im Lagarett zeitlich verglichen murbe. fondern fie bedeuten einfach die Beitdauer; diefe fann aber nur ansgebrückt werben burch ben Affusativ brei Monate ober brei Monate lang. Der Clavigo murbe nicht mabrend meniger Tage, fonbern in wenigen Tagen geschaffen. Aber tann man benn nicht fagen: mabrend bes Tags? Bewift tann man bas; aber bann ift Tag nicht als Beitmaß gebraucht, iondern als Gricheimma ber nacht gegenübergestellt: mahrend bes Taas ideint bie Conne. Die Conne hat nur mahrend eines Tages geschienen - bas ift Unfinn; die Conne hat mahrend meiner Ferien nur einen Jag geschienen - bas bat Ginn. Aber alle Romanichreiber und befonders alle Romanichreiberinnen fpreizen fich jest mit biefem albernen, bem franjöfischen pendant nachgeafften Digbrauch.

Durd fünfgebn Monate endlich, burd lange Beit, burd fünf Minuten, wie bie Beitungen jest auch gern auf die Frage: wielange? fcbreiben (bie helbenmutigen Frauen, die burch funfgebn Monate mit ihren Rindern im Buidmalbe umberirrten - Diefes Befühl mar burd lauge Beit fünftlich genahrt worben bas Bublifum larmte und applaudierte burd menigftens fünf Minuten) ift gang undeutsch. Es ift ein gebantenlos bem Lateinischen nachgebilbeter Auftriggismus: aus öfterreichischen Beitungen ift es in unfre Sprache gefcbleppt morben.

# Am (!) Donnerstag den (!) 13. Februar

Ein abicheulicher Gehler, ber wieder recht ein Beichen ber immer mehr junehmenden Berrohung unfere Sprachgefühls ift, ift bie gemeine Busammentoppelung bes Dating und bes Affufating, bie neuerbings bei Datenanaaben aufgefommen ift und mit unbegreiflicher Schnelligfeit um fich gegriffen hat. Faft alle Behörben, alle Berichterftatter, alle Brogramme, alle Ginlabungen ichreiben ichon: am Donnerstag, ben 13. Februar. Sogar die amtlichen ftenographischen Berichte bes Reichstaas find fo überichrieben!

Jebe von beiden Ronftruttionen für fich allein mare richtig. Muf die Frage: mann ift bas Rongert? taun ebensoaut mit dem bloken Affusativ gegntwortet werden: ben Donnerstag, wie mit an und bem Datip; am Donnerstag.\*) Aber beibe Ronftruftionen aufammenautoppeln, einen Affusatip als Apposition au einem Datip ju feken, ift greulich. Fühlt man bas gar nicht? Bas

<sup>\*)</sup> Bei Sandlungen, die noch beborfteben, wird die erfte Berbindung porgezogen, bei Sandlungen, Die borüber find, Die ameite. Wann wird er gurudfebren? (Den) Donnerstag, Wann ift er gurudgefebrt? Mm Donnerstag.

alaubt man benn, bag es für ein Rafus fei, wenn auf Die Frage: mann wird er gurudtebreu? geantwortet wird: Donnerstag. Ift man fo ftumpffinnig geworben, bag man hier den Atkusativ nicht mehr fühlt, auch wenn der Artifel nicht babei fteht? wenn bloß geschrieben wird: Donnerstag, ben 18. Februar? Dug bas am bagu? Man lasse doch das dumme am wieder weg, und alles ift in Ordnima!\*) Den wegulaffen, wie manche tun (am Freitag, 7. November), macht die Sache nicht beffer.

Man ichreibt aber auch ichon: pom Ende Februar. vom Dienstag, den 6. dieses Monats ab. Das ist fast noch abichenlicher. Die Affusative Ende Februar. Diens : tag, ben 6. gelten für ben Sanbau genau fo viel wie jedes Abverbium ber Beit, bas auf Die Frage mann? antwortet, wie gestern, beute, morgen ufm. Gbenfo nun wie auf die Fragen: von mann? und bis mann? gegntwortet mirb: pon beute bis morgen, ebenfo muß auch geantwortet merben; pon Ende Februar. von Dienstag, ben 6. bis Donnerstag, ben 8. April. Denn nicht Ende ober ber Artitel ben hangt von von ab, fonbern bie gange, wie ein Abverbium ber Beit aufzufaffenbe Formel: Dienstag, ben 6.

Derfelbe Fall fommt auch bei Ortsbestimmungen vor. Buhaufe, bas auf die Frage mo? antwortet, wird für Die Ronftruftion gang jum Ortsadverbium, wie bier, bort, oben, unten u. a. Auf bie Frage: wo fommit bu her? ift es also burchaus nicht falich, ju antworten: von guhaufe. Bir in Mittelbeutschland fagen immer fo (nicht wie ber Rorbbeutiche faat: von Saufe, bas tuis frembartia und geziert flingt), ebenfo wie wir auch fagen; er fpricht viel von guhaufe, er benft ben gangen Tag an suhaufe.

## Bindemörter. Und

Much ber Gebrauch ber Binbewörter halt fich jest nicht frei von Geblern und namentlich nicht frei von Beichmadlofigfeiten, die fich aber natürlich gerabe beshalb,

<sup>\*)</sup> Diefe Rufammentoppelung von am und bem Attufativ fieht mirtlich auf einer Stufe mit ber Musbrudsmeife bes Münchner Frembenfilbrers, ber bor einem Bilbe faate; bas ift bie Schwefter von Frieb : richs bes Großen.

weil sie o geichmacke sind, besonder Beliebheit eitweien. Wichtig angewendet werden is im allgemeinen die geläusigen Berbindungen: nicht tur — sondern auch, sowoss — als auch, entweder — oder, weder — noch; doch dann um bisweiten auch Säge lesen, wo nicht nur — ader auch gegenübergeitellt sind, was anatürlich sallch ilt. Feiner und weniger gesäusig ist die Berbindung nicht sowoss — sie den vorsergegendem Berbindungen sind entweder beide Wischer beigehend der beide verneinend, sie ist das gweite beigehend. Mit dieser Berbindung weiß mancher nicht recht umzugehen; er möchte sich der doch gern damt zieren und schreibt dann: nicht sowo sie Ungald, sonder nuch sieden wie beide verneinen und die Bedeuten der Ettliebe verreinen und die State der weiter der der im ungagehen; er möchte sich der doch gern damt zieren und schreibt dann: nicht sowo sie Estade kertist.

Aber felbit bei bein einfachen und merben Gehler gemacht. Gin febr gewöhnlicher Fehler entsteht baburch. daß fich ber Schreibenbe nicht genugend flar barüber ift. wieviel er Glieber vor fich hat. Da fchreibt g. B. einer - gleich auf bem Titelblatt eines Buches! -: Beichichte ber Seuchen, hungers : und Rriegenot im Dreifigjährigen Rriege. Bieviel Glieder find bas. zwei ober brei? Der Schreibende hat es fur brei gehalten, es find aber mur zwei. Das erfte Blied ift Ceuchen, bas zweite ift Sungers : und Rriegenot, biefes beftebt felber wieder aus zwei Bliedern. Folglich fehlt die Berbinbung amifchen bem erften und bem ameiten Gliebe. Bielleicht fürchtet man fich por einem boppelten und - e3 fpielt da wieder ber Aberglanbe berein, daß man nicht fury hintereinander zweimal basfelbe Bort gebrauchen burfe! -, aber die Logit perlangt es bier unbedingt. Beseitigen wir noch ben zweiten groben Fehler, baß ber Blural ber vor Ceuchen jugleich als Singular auf Sungerenot bezogen ift, fo lautet bas Bange richtig: Beidichte ber Ceuchen und ber Sungers und Rriegenot ufm. Uhnliche Beifpiele, mo überall ein und fehlt - mo? beuten bie Rlammern an -, find folgende: Ex-Libris, Beitidrift für Biicherzeichen: [] Bibliothefstunde und Gelehrtengeschichte - von ber harbts Begiehungen jum Braunfdweiger hofe [] ju

Spener, Frante und bem Bietismus - Die Begiehungen jum Sofe von Alexandrien [] jur alexandrinischen Runft und Biffenichaft - Andreas Balber [ | Sans und Georg pon Rabitich - bas Material entnimmt er feinen eignen Erinnerungen [] Aufzeichnungen und Briefen aus bem ichlesmig-holiteinischen Archiv - ein gemeinsames Mung, Mag: [] Gewichtsinftem [] Batent: und Marten: idutrecht - ein Gartden, in bem er Gemuse baute Blumen und Bienen pfleate - bas ichlechte Gffen [ Erinten und die laftigen Fliegen - wer lefen, ichreiben I redmen tami und taglich feine Beitung lieft. In allen diefen Fallen liegen nur gwei Blieber por, pon benen aber bas eine felbft wieder aus zwei ober mehr Bliebern besteht, und in den meisten Fallen fehlt bas und gerade ba, mo bie beiden Sauptglieder miteinander verbunden werden muffen. Es ift genau fo, wie wenn jemand ichreiben wollte: die Rauber, Rabale und Liebe anstatt: Die Ranber und Rabale und Liebe,

Gine rechte Dununbeit ift es, wenn auf Buchtiteln, in Buchbandleranzeigen, auf Kongertprogrammen ufm. von zwei Mannern, die, entweder gleichzeitig oder nach: einander, ber eine pielleicht nach bem Tobe bes andern, an einem Berte gearbeitet haben, die Namen burch Bindeftriche miteinander verbunden merben. 3. B .: fritische Anggabe von Ladmann - Munder, Quellentunde von Dahlmann : Baig, Phantafie von Conbert : Lifgt, ber DenfmalBentwurf von Schmig-Beiger. 3mei Namen fo ju perbinden hat allenfalls Ginn, menn ber Mann ju feinem Namen ben ber Fran ober (wie in ber Theaterwelt) die Frau zu dem ihrigen den bes Mannes fügt. Aber gwei (!) Berjonen burch einen folden Doppel- und Roppelnamen gu bezeichnen ift bod) gang finnwidrig. Warum benn nicht; fritische Ausgabe von Ladmann und Munder? Bom foldes Telegrammgestammel, wo es gar nicht nötig ift? Aber die Frangolen reben bod auch von Erdmann : Chatrian. nicht mabr? Das mars! bas muß boch wieder nad)= gemacht werden. Aber es ift wieder nur gedankenlose Nachafferei, benn biefe beiden wollten bod ben Schein erwecken, daß fie umr eine Berfon maren!

Dielebe Dununheit — einen Bindeftrich fiatt und put schreiben — itt aber auch sonft noch verbreitet, namentlich in den beliebten Verbindungen: fritisch, bistorisch, bistorisch, tritisch, religios-istitisch, religios-istitisch, religios-ispia, fogial-wirtichg-fittich, fogial-etbisch, technisch-bonkruttio, hugienisch-therapeutisch under Verbeich und der Verbindungen von der Verbindungen von der Verbindungen Verbindungen Verbindungen Verbindungen Verbindungen verfichten Verbindungen verfichten Verbindungen verfichten Verbindungen verfichten Untertungen verfichten Untertungen verfichten Untertung und verfichten Untertung verbindung und verbindungen verfichten Untertung verbindungen verfichten Untertung verbindungen verfichten Untertung verbindungen verfichten und verbindungen verfichten untertung verbindungen verfichten und verbindungen verfichten untertung verbindungen verfichten verbindungen verfichten verbindungen verbindungen

Sehr belieft ift and die Algeschmackheit — fie fleweich — fie fleweich — flatt und swar so gu ichreiben: so zwar, 3. Bt. entschebend sind die Leitungen im Deutschen ich genüg, für den Schilter, ber im Zeutschen ich genüg, für nich bekanden () erftat wird. Wer logisch benft, wird hinter so zwar stets noch ein zweise Glied erwarten, bas anfängt: aber doch auch, so, daß sind.

Falfd ift es, einen Sat mit benn an einen untergeordneten Bebenftg augathnippen, 3. S.; eleber it ber Brief nicht so bekannt geworden, wie er es verbiente, denn er ill für den Entwidkungsgang des Klinifters von großer Bichfigeti. Man erwartet: benn er ift an einer sehr verstetten Selle abgedruch. An einen untergeordneten Rebenfaß kann sich immer nur wieder ein untergeordneter Rebenfaß annschließen; ein Satz, der mit denn aufängt, ift aber bei- oder nebengeordnet.

## Als, wic, denn beim fomparativ

Db es richtiger fei, ju fagen: größer als ober größer wie, laßt fich am besten geschichtlich beantworten.

In der Unwendung ber drei vergleichenden Bindeworter als, wie und benn ift im Laufe der Zeit eine Berschiebung vor fich gegangen. Im Althochdeutschen und noch im Wittelhochbeutischen Hand (wie noch heute im Englischen hitter bent Komparativ ließt danne, dan, denne, z. B.: wizer dan ein sne (weißer benn Schnee). Denn Sezichnete also die Ungleichheit. Jinter ben Bostiv fand domals stels also (d. h. gang) ob, alse, als. z. wiz als ein swan (weiß als ein Schwan). Als begeichnete also die Gleicht, und juar nicht nur hinter bem Bostiv, lower und bei andern Bergleichungen, wie bei Luther: wer nicht das Reich Gottes empfängt als ein Kind — du bei andern Bergleichungen, wie bei Luther: wer nicht das Reich Gottes empfängt als ein Kind — du bidi beicht — und auch in vergleichenden Jwidgenfägen: als sich gelöft — und auch in vergleichenden Jwidgenfägen: als sich gelöft — urd ein die her das die die Schwitz Bei endlich, althodsbeurich dwed oer hwio, war ursprünglich überhauft eine vergleichende Koniuntlion. Goubern um Kraaenwart

Wenn nan also auch nicht behaupten fann, es sei alich, zu sagen: so weiß als Schnee, es durfe nur beißen: so weiß mie Schnee, so birfe nur beißen: so weiß wie Schnee, so trifft man boch ungefähr das richtige, wenn man sagt: denn als Bergleichungspartifel ift veraltet (nur in gewissen Berbindungen wie: mehr denn je ift es noch iblich), als bezeichnet die Ungleichseit (and ders als) und gehört hinter ben Komparatio (wie fat, yaum, fran, que, engl, than), wie bezeichnet die Gleichheit und gehört hinter den Positio (wie fat, ut, franz, comme, engl, so). Es sonte indites schaben, wenn der Unterricht in beiem Sinne

envad nachhilfe und bem Schwanken dadurch ein Ende machte. Wie auch hinter dem Komparativ zu gebrauchen (er sieht ganz anders aus wie die übrigen Sterblichen), müßte dann nachtrich der Gassenhiprache überlassen bleiben, in der es dipechin (son das beliebelte ist.

Erhalten hat fich noch die ursprungliche Bedeutung von als im Ginne ber Übereinstimmung bei ben Mppofitionen binter als: als Rnabe, als Dann, als Ronia, als Gaft, als Frember, Da fommt es min nicht felten por, bag biefes als unmittelbar binter ein als beim Romparativ tritt, 3. B .: er betrachtete und behandelte ben jungen Mann mehr als Freund, als als Untergebnen. In biefem Falle pflegt - nach bem alten, nun ichon oft befämpften Aberglauben - gelehrt gu werden, es uniffe beigen: beun als Untergebuen; bas Bort als burfe nicht zweimal hintereinander fteben. Und fo wird benn aud meift anaftlich geschrieben; Die Trennung ber Chriftenheit hat fich eber als Bewinn benn als Schäbigung erwiesen - Bismard fühlte fich weniger als beutider Staatsmann benn als ber er= gebne Diener bes Saufes Sobengollern - manche Onmnafiallehrer ftellen fich lieber als Referveoffiziere benn als Bilbner ber Jugend por. Es fragt fich aber boch fehr, mas auftößiger fei; bas boppelte als ober bas auffällige, gefuchte, veraltete benn, bas fonft niemand mehr in diefem Ginne gebraucht. Die Umgangsfprache, auch die der Bebildeten, fest unbefangen ein boppeltes als: mir hat Lewinstn beffer als Chulod als als Mohr gefallen. Gin feiner Gat ift: Friedrich Bilbelm ber Bierte haßte die Revolution nicht blog wie, fondern als die Sunde. hier fieht man beutlich hinter wie die Bergleichung, hinter als die Ubereinstimmung.

## Die Verneinungen

In dent Gekrauche der Verneimungen ist es zunächt eine häßliche Gewohnheit der Amis- und zeitungssprache, statt keiner immer zu sagen: einer uicht, 3. V. es hatte den Anschein des zu einer neuen Vernezung uicht kommen wörde — diese Treben wird and an icht kommen wörde — diese Treben wird and an



folde Berfonen perlieben, die einen Sofrang nicht befigen - biefem Unterschied ift eine größere Tragweite nicht beigumeffen - Die Deputation fand gegen alles bicfes etwas nicht einzuwenden - wenn uachgewiesen wird, baf biefer Berfuch einen aunftigen Erfolg nicht gehabt hat - von ber Opposition batte fich ein Redner, um diefe icharfen Angriffe gurudguveijen und mit gehörigem Material die Irrtumlichteit ber gaugen Untlage ju miberlegen, nicht gemelbet - bas Batent ichlieft fich ber Unficht au, daß in bem porgelegten Daschinenteil eine mefentliche, gur Erleichterung ber Anwendung beis tragende und eine großere Giderheit ber in biefem gefährlichen Betriebe beichäftigten Arbeiter verburgende neue Erfindung nicht gemacht fei. Gine folche Trennung - eine Nachabutung bes Lateinischen - ift nur bann am Blake, wenn das Sauptwort betont und einem andern Sauptworte gegenübergestellt wird, 3. B .: ein Erfolg ift bis jest noch nicht zu beobachten gewesen - mo Erfola porangeitellt und pielleicht den porber beiprochnen Bemühungen acgenübergeftellt ift.

Gine doppelte Berneimma gilt iekt fait allgemein in ber auten Schriftsprache als Bejahung. Es ift bas aber - beffen wollen wir und bewuft bleiben - eine giemlich imige "Errungenschaft" bes Unterrichts. In ber altern beutschen Sprache bestand, wenn auch nicht geradezu bie Regel, fo doch weit und breit die Gewohnheit, daß man ben Begriff ber Berneinung, um ibn ju perftarten, perdoppelte, ja verdreifachte. Dieje Gewohnheit hat fich, auch bei ben besten Schriftstellern, bis weit in bas achtschute Sahrhundert erhalten, und ber Bolfsmund übt fie gum Teil noch beute. Richt bloß Luther ichreibt; ich habe ihr feinem nie tein Leid getan, ") auch Leffing ichreibt noch: teinen wirflichen Rebel fabe Uchillens nicht, auch Goethe noch: man fieht, bag er an nichts feinen Unteil nimmt, and Schiller noch: nirgenbs tein Dant für biefe unendliche Arbeit, und ber Bolts-

<sup>\*)</sup> Freilich war tein ursprünglich gar tein verneintes, sondern ein unbestimmtes Fürwort (irgend ein). Luther hat es sicherilch noch so gefählt.

mund fragt noch beute: bat teener tee Streichbelichen nich? Bir mogen es bedauern, bag unter bem Ginfluffe ber lateinischen Grammatit biefe - faliche barf man nicht fagen, fonbern nur andre Art, ju benten, gang verbrangt worben ift, auch in ber Bolteichule, bie hier ebenfalls unter bem Banne ber lateinischen Grammatit fteht; aber nachbem bas einmal burchaeführt ift, und die doppelte Berneinung fast allgemein wie im Lateinischen (nemo non) als Beighnug empfunden mird. ift es nun auch ausgeschloffen, fie noch in ber alten Beife ju verwenden. Es gilt bas befonbers auch bei ben Rebenfagen, die mit ehe, bevor, bis und ohne daß anfangen, und bei Infinitivfagen nach einem verneinten Sauptfate. Es ift alfo entichieden anftogia, ju ichreiben, wie es fo oft geschieht: Die Sauvtfrage fann nicht erledigt werden, ehe nicht (oder: bis nicht) die Borfrage erledigt ift (menn nicht ober folange nicht mare richtig) - es gehört teine große Menschenfenntnis bagu. bas nicht auf ben erften Blid ju feben. Namentlich hinter marnen ericbeint ein perneinter Infinitip, wie in ben befannten Beitnnasanzeigen; ich marne biermit jedermann, meiner Frau nichts zu borgen u. bgl., gerabesu lächerlich, benn marnen, b.b. abraten, abmahnen, enthält ja icon ben Begriff ber Berneinung.

Daß eine Berneinung eines mit un gufammengefetten Sauptworts ober Gigenschaftsworts (fein Unmenich, nicht ungewöhnlich, nicht unmöglich, nicht unmahricheinlich) nur eine Bejahung, und zwar eine eigentumlich gefarbte vorsichtige Bejahung ausbruden tann, barüber ift fich wohl jedermann flar. Man follte aber mit diefer boppelten Berneinung, ber fogenannten Litotes (Ginfachheit), wie man fie mit einem Musbrude ber griedifchen Grammatit bezeichnet, recht fparfam fein. Es aibt Belehrte - es find biefelben, Die auf jeber Geite gweis, breimal meines Grachtens, nach meinem Dafürhalten lifveln, als ob nicht alles, mas fie fagen, bloß ihr "Erachten" mare! -, die nicht ben Dut haben, and nur eine einzige Behauptung, ein einziges Urteil feit und beitimmt binguitellen, fonbern fich um alles mit dem angitlichen nicht un - herumbruden. Es

gibt aber auch Leute, die fo in biefe Litotes perliebt find, daß fie fie gedantenlos fogar da brauchen, mo fie die Berneinung meinen, 3. B .: bas wirft nicht unübel - biefer Effett mar ein von bem Juben nicht unerwarteter - endlich fand fich ein Tag, an welchem (mo!) feiner ber brei Berren unbehindert mar, und ahnl.\*) Aft es boch fogar einem fo icharfen Denter wie Leffing begegnet, bag er in ber Emilia Galotti gefdrieben hat: nicht ohne Diffallen (mo er ichreiben wollte: nicht ohne Wohlgefallen, ober: nicht mit Difefallen). Gehr haufig, viel haufiger, als es bei unferm hentigen haftigen und gedankenlofen Lefen bemerkt wird, findet fich namentlich bie torichte Berbindung nicht unichmer: ber Lefer wird nicht unichmer ertennen es wird bas nicht unichmer zu beweisen fein - man wird fich nicht unichwer porftellen tonnen. Schon un : ichmer allem ift ein bummes Bort, wie alle folche unnötig gefünftelte Berneinungen. \*\*) Dim pollenb3 nicht unichmer! Und bas foll beifen: leicht! Ericeint nicht ein foldes hineinfallen in einen logischen Fehler wie eine gerechte Strafe für bumme Sprachgiererei? Auch wenn jemand ichreibt; ber Befither fieht in biefer Bronge nichts meniger als ein Bert bes Lufipp, es ift aber nur eine römische Nachahnung — so ichreibt er gerade bas Gegenteil pon bem , mas er fagen will; er will fagen; ber Befiger fieht in ber Bronge nichts Beringeres als ein Wert bes Lufing, es ift aber nichts meniger als bas, es ift nur eine romiide Nachahmung. Auch wenn man gefpreigt fagt; bas ift nicht jum gerinaften Teile ber Tätigfeit unfers Bereins gu banten (anftatt einfach: jum größten Teile), tann man fid) nicht beichweren, wenn ein Schalt bas Gegenteil von bem heraushört, mas man fagen will.

<sup>\*)</sup> Soldie Fälle erinnern an die Scherzwendung der Studenteniprache: das fann man nicht anders leugnen, wiewohl diefe mehr auf der Bermengung zweier Redensarten beruht, wie anch: das dürfte dir vergeblich gefingen.

<sup>\*\*)</sup> Es gibt jest Schriftfteller, bie vor lauter Ziererei icon nicht mehr traurig fagen, fondern unfrob!

## Befondre Sehler. Der Schwund des Artikels

3m Rieberbeutichen ift es gebrauchlich, bei Bermandtichaftsbezeichnungen ben Artitel meggulaffen mie bei Berfonennamen und ju fagen; Bater hats erlaubt, Mutter ift verreift, Zante ift bagemefen. Benn bas neuerbinge auch in Mittelbeutichland viele nachichmaten. weils aus Berlin tommt, fo ift bas Befchmadsfache; ichon ift es nicht, nicht einmal traulich. Gine wibermartige Unfitte aber ift es, biefe niederdentiche Gemobnheit ansubebnen auf Borter wie: ber Berfaffer, ber Berichterftatter, ber Referent, ber Regenfent, ber Ungeflagte, ber Rlager, ber Rebner, ber Borredner (). ber Borfigenbe uim. Es ift nur eine alberne Dobe, wenn jest geschrieben wird; in biefer Schrift bietet Berfaffer eine Anthologie aus ben Samptmerten ber Rlaffiter ber Staatsmiffenichaft - Die Beröffentlichung biefes Buchs bat für Referenten ein befondres Intereffe gehabt (alfo für alle Referenten?) -Berichterftatter befennt gern, bag er eine folche Bemertung nie ju boren betommen bat - Schreiber biefer Beilen bat bas felbit beobachtet.

Einen zweiten Hall, wo ber Artifel jest unberechtigterweife moggledijen wich, vergegemartigen Ausbrück wie.
Denfmale beutscher Tonkunft, die erste Blützeit
iranzölischer Natik, Fragen aus wärtiger Politt, die Freube an beimischer Bezangenbeit,
eine Tat evangelischen Bekenntisse. Sind benn
die ranzössiche Plastit und bei beutsche Innuths früherer
Beien Dinge, wie iranzössicher Rotwein und beutscher Riche Winge, wie iranzössicher Notwein und beutscher Riche die natiforika vertigt und neu fohrziet werben?
Es sind doch ganz bestimmt ungerenzte Mengen dauernder Erzengnisse der mendslichen Gestlestänigkeit. Welcher lunfun, do ben bestimmten Krittel wegausfasse. Welcher
lunfun, das den bestimmten Krittel wegausfasse.

Ein britter Fall enblid — ungefähr von berfelben Urt — ift die Geichnactsofigfeit, den bestimmten Urtifel in Überschriften von Anflägen und in Budytiteln weggulaffen. Wer and das ift jest sehr beliebt. Man uimmt eine Mongteichrift jur Sand und findet im Inhaltsverzeichnis: Ballade. Bon X. Gi ber taufend! bentt man, ift bein guter Freund & unter bie Balladendichter gegangen? und ichlagt begierig auf. Bas findet man? Ginen Muffan über die Beichichte ber Ballabe! Der fann aber boch perunnftigermeise nur überschrieben merben: Die Ballade. \*) Gin befannter Runftfammler hat über feine Schate ein Brachtmert veröffentlicht unter beut Titel: Sammlung Schubart. Ja, fo tann er ins Treppenhaus über die Tur feines Museums ichreiben. aber ber Buchtitel fann nur lauten: Die Cammlung Schubart (wenn burchaus frangofelt fein muß!). Damentlich Romane, Schaufpiele und Beitschriften merben icht gern mit folden grifellofen Titeln perfeben (Seimat. Jugend, Conntagsfind u. ahnl.), aber aud andre Berte, wie: Stammbaum Beder-Glauch (bas foll beifen: ber Stammbaum ber Familien Beder und Glauch!). Gin befanntes Bert pon Guhl und Koner bat fünf Auflagen lang bas Leben ber Griechen und Romer geheißen; ber neue Berausgeber ber fechften Muflage hat es mahrhaftig verschönert gu: Leben ber Griechen und Romer!\*\*)

Es gibt aber auch ffälle, wo ber Artifel gefest wird, obwohl er nicht bingeher. Gleich unausstehtlig find wie fluwendungen des Artifels — das einemal des unbeftimmten, das andremal des beltimmten — bei Perfonennauen. Jür Leute von Geschmand bedar ein wolf nur folgender Beispiele, um ihren gangen Ablisfen gu erregen: Denje bat nie die rutige Größe eines Goethe erreicht — melder univer großen Schriftieller, ieldt ein der von Kelefman des Gesche erreicht — melder univer großen Schriftieller, ieldt ein Gesche erreicht — melder univer großen Schriftieller, ieldt ein Gesche in Gesche von Kelefman.

<sup>\*)</sup> Obwohl icon ber alte Goethe einen Auffah Ballade über-

<sup>&</sup>quot;) In ber Schifferivade gelt man in See, an Land, an Bord, auf Zed, und ber Schabt zielet auf Bade. Reuerdige ils es aber auch fein genoveten, nicht mehr auf die Jagd pu geken, olwert nut Jagd ober vielemte auf Jack, nichtigh achgeben mu vorger ein Etild "mitm Juch seigheren is"), und ber inunge Bentmant wird auf Jeitung fommandbert oder gelt auf Strigsfählte. Echtlichtig gelt man vielleicht auch noch auf Universität, sehn auf Etull und Ettert auf Baum.

freigufprechen! — und: von den franzosen famen die Dumas Sohn und Genossen berüber — die Reigung und Schäung der Haupt, Jahn und Mommsen — die tiesindringende Allifeit der Hebel und Ludwig, Der gweite Fall ift de in gang gerodnicher Latinismus; den ersten aber sollte man dem Untersenunden untersentigen der die Geschaften der feinen ersten beutschen Anglie ihre ein lierargeschickliches Abeme schreibt, ja nicht einmal dem, denn wie soll er font feinen Unselchmad lowerben?

# Natürliches und grammatifches Gefchlecht

Biel Ropfgerbrechen hat ichon manchem bie Frage gemacht, ob man auf Borter wie Beib, Dabden, Graulein, Mutterden mit es, bas und fein gurud: weisen muffe, ober auch mit fie, bie und ihr gurudmeifen burfe, mit andern Borten: ob bei folden Bortern bas grammatische ober bas natürliche Beichlecht porgebe. Much bei Badfifch tann bie Frage entstehen. Dun, über bas Db braucht man fich ben Ropf nicht ju gerbrechen, es ift eins fo richtig wie bas anbre: bie Schwierigfeit liegt nur in bem Bo und Bie, und hierüber lagt fich teine allgemeine Regel geben, es muß bas bem natürlichen Befühl bes Schreibenben überlaffen bleiben. Rlar ift, bag bas grammatifche Gubieft folcher Borter um fo eher festgehalten werben barf, je bichter bas Furmort auf bas hauptwort folgt, alfo besonbers bei bem relativen Fürwort, bas fich unmittelbar an bas Sauptwort anschließt, ebenfo, wenn beibe fonft nahe beieinander in bemfelben Sage fteben, 3. B .: bas Dab: den hatte frühreitig feine Eltern perloren. Ge ift aber auch nicht das geringste bagegen einzumenden, menn iemand ichreibt: bie Deforation ftand bem Mutterchen Mostau aut zu ihrem alten Geficht. Much bei Goethe heißt es: bienen lerne bas Beib, benn bas ift ihre Bestimmung. Je fpater bas Furmort auf bas Sauptwort folgt, besto mehr ichmacht fich bie Rraft bes grammatifchen Geichlechts ab. und bie Borftellung bes natürlichen Beichlechts verftarft fich. Ramentlich in einer langern Reihe von Gaten bintereinander bas grammatische Beichlecht solcher Wörter vedantisch seiguhalten, tann unerträglich werden. Man bente, dog es in Schillers Mädchen aus der Frente biefer. Es war nicht in dem Lal geboren, man wuste nicht, woher es tam, doch schnell

mar feine Spur verloren uim.

Dagegen ift die Frage, od es heißen mille: Jur Fraulein Tochter (Schweiter, Braut) oder Ihre Fraulein Tochter, behr leicht zu beuntworten. Das beißangeigende Ableitinum gehört in bielen Berbindungen nicht zu Fraulein, josephern nafürlig zu Tochter, Schweiter, Braut, wozu Fraulein, gleichjam in Klammern, als bloger Hölfteitiszusig tritt (vgl. die Derren Mitglieder). Es darf also nur heißen: Ihre [Fraulein] Braut — empfehlen Sie mich Ihrer [Fraulein] Tochter!

Seibem bie Universitäten den Titel "Dottor" (als de er eine Bersteinerum ander, von der tein Kenntinuum gebildet werden förmtel) an Lamen verseihen, liest man auf Bückertiken: Dr. hebwig Michaelson. Setzt man davor noch Fräusein, so dat man gilnettich der Geichsechter nebeneinander: Fräusein (fächlich) dottor (männtich) hebwig (weiblich). Dabei itt aber eigentlich gar nichts Bermunderlichse. Die Verschrobensteit der Serrache itt anur bas Wöbib von der Verschrobensteit der Sache. Vielleich brucht man auch noch: Fräusein kundensum eine Gefulke.

# Mighandelte Redensarten

Für eine große Ungass von Tätigteitsbegriffen fest es im Deutschen au einem geeigneten Zeitwort; wir können sie nur durch Abdensarten ausbrücken, die aus einem Zeitwort und einem Hauptwort bestehen. Oft ist der auch ein Zeitwort vorhauben, und boch geden viele, weil sie die Reigung haben, sich breit auszudrücken, einer umischreibenden Redensart ben Borgug. Solch Redensarten umentschrisse und entbetrisse in in z. B. Fühlung haben, Gebrauch machen, Klageführen, Rechenschaft absein, Erenntnis nehmen, Alageristen, Raudelschaft, Larn folgagen, Dant

miffen, in Renntnis fegen, gur Berfügung ftellen und hundert andre.

Diese Redenkarten haben unn meilt etwas formelhaftes. Da sie einsache Berbalbegrisse eriegen, so werden sie auch wie einsache Berba gestühlt. Daraus solgt aber mit Notwendigsteit zweierlei: erstens, daß sie in passivotien Eägen und in Nebensägen, wo daß zeitwort am Ende steht, nicht zerrissen werden dürfen; zweitens, daß sie, ebenso wie wirtliche Berba, mur mit Abverbien besteibet werden stomen. Geson beite Geleke wird fort und fort verstögen.

Da idreibt man 4. B .: er murbe in Renntnis pon bem Beichehenen gefest. Falich! Es muß beißen: er murbe von bem Beichehenen in Renntnis gefett, benn bie Rebensart in Renntnis feten pertritt ein einfaches Berbum und barf nicht gerriffen werden. Undre Beifpiele foldes gefühllofen Berreigens find; wenn eine ber brennenden Fragen in Begiehung gur technischen Sochicule gefest murbe - es ift nicht mehr als billig. bag mir einen Beariff von Talenten wie Rielland. Lie ufw. erhalten - weil bie Regierung nicht bie Sand ju einer bauernben Spaltung in ben Munchner Runftlerfreisen bieten wollte - wenn auch biefer Realismus bie Brude gwifden ber Dichterin und ber großen Menge ichlug - mer fich eine Borftellung von ber eigentumlichen Berfonlichfeit Stiers, Die unfern heutigen Anschauungen in vieler Begiehung befremblich ericheint, machen will. Der Fehler ift umfo ftorenber, als durch das Berreißen der Redensart der Ton von dem Sauvtwort auf bas Reitwort verlegt wird (bie Sand bieten, anftatt: Die Sand bieten - Die Brude ichlug, anftatt: bie Brude ichlug), auf bas Beitwort, bas meift siemlich bedeutungslos und nur ein außerliches bilfsmittel gur Bilbung ber Rebensart ift. Läßt man bie Rebensart gusammen, fo bleibt auch ber Ton an ber richtigen Stelle.

Die andre Art, solche Redeusarten zu mißbandeln, besteht darin, daß man das Hauptwort herausreißt und mit einem Attribut bestehtet, anstant die Redensart zusammenzusaffen und sie als Ganzes mit einem Wovert doer einem aberebiellen Ausburd zu bestehen. Der

häufigste Fall ift ber, daß man gn bem Sauptwort ein Mbieftip fest. 4. B.: es ift febr ju befürchten, bag er babei ernftlichen Schaben nehmen werbe. Schaben nehmen ift eine Rebensart, die einen einfachen paffiven Berbalbeariff vertritt (gefchäbigt werben, befchäbigt merben). Man tann nicht ernftlichen, man tann nur ernftlich Schaden nehmen, wie man nur ernftlich geschädigt werben fann. Mit andern Borten: nicht ber Schabe ift ernftlich, fonbern bas Schabennehmen, ber gange Begriff. Der Minifter nahm von ben Ginrichtungen ber Schule eingehende Renntnis - berfelbe Fehler! Renntnis nehmen ift eine Rebensart, die einen einfachen aktiven ober paffipen Berbalbegriff pertritt (fennen lernen, belehrt werben, unterrichtet werben). Man tann von einer Cache meber eingehenbe, noch grundliche, noch flüchtige, noch oberflächliche Kenntnis nehmen, man fam nur eingehend, grundlich, flüchtig, oberflächlich Renntnis nehmen. In folgenden Beifvielen foll bas Richtige immer gleich in Rlammern bingugefest merben; bittere Rlage führen (bitter Rlage führen) - gebührenbe Rotig nehmen (gebührend Rotig nehmen) - feiner Abneigung uns perhohlenen Ausbruck geben (unperhohlen Ausbruck geben) - wir merben fein Undenken ftets in boben Ehren halten (boch in Ehren halten) - fie nahm immer noch einen mertwürdigen Unteil an bem Berrn (mertwurdig Anteil) - es ift nicht leicht, gu biefer Frage richtige Stellung ju nehmen (richtig Stellung zu nehmen) - gegen bas Rabattivefen murbe fcarfe Stellung genommen (fcharf Stellung genommen) - ber Ronig besuchte bas Geschaft, um bie Beidente in fritischen Mugenichein gu nehmen (tritifch in Augenschein zu nehmen) - von feinen literarifchen Arbeiten Legen Die Briefe ausgiebige Rechenichaft ab (ausgiebig) - fie benten nicht baran, mit biefen Sirngefpinften ernfthafte Bolitit gu treiben (ernfthaft Bolitit gn treiben) - über meine Tätigfeit mar ein entstellender Bericht erftattet morben (entitellend Bericht erstattet morben) - Die Stimme bes Unmute im Lande foll nicht zu meiterm Musbrud to mimen (weiter jum Ausbrud tommen) — wir tonnen biefen Grüchten keinen rechten Cauben ichemeten) — allen gröbern Ausfrichterten ich eine greicher Ausfrichteitungen muß ein energisches Halt geboten bereich von eine Australie Prese hat gewaltigen Lärm geichlagen (gewaltig Prese hat gewaltigen Lärm geichlagen (gewaltig Lärm geichlagen (gewaltig Lärm geichlagen (gewaltig Lärm) — hier wäre Grund vorhanben, bessen den dang gegen (bessent hand anzulegen) — bie Beit schafts ohn enwertet ich nellen Banbel (schnell Banbel) — er brachte bie Angelegensteit jum ausführlichen Bortrag (ausführlich jum Bortrag) — ich erlaube nit, mein Lichen bainer in empsselhende Erinnerung ab bringen bainer in empsselhende Erinnerung ab bringen

(empfehlend in Erinnerung gu bringen).

Chenfowenia wie Gigenichaftsworter burfen naturlich Rahlwörter ober besitanzeigende Abjektiva in folche Redensarten eingefügt merben. Da ichreibt einer über bie Tagespreffe: man muß amifchen ihren Reilen lefen. Unfinn! Dan muß bei ihr amifchen ben Beilen lefen! Denn gwifden ben Beilen lefen ift eine formelhafte, unperänderliche Redensart, die nur burch einen adverbiellen Rufak (bei ihr) naher bestimmt werben tann. Gin andrer ichreibt; ber erfte Sturm follte gegen bas Groftapital gelaufen merben. Doppelter Unfinn! Erftens weil ber Sturm gegablt, zweitens weil die Redensart gerriffen ift. Es muß heißen: querft follte gegen bas Großtapital Sturm gelaufen merben. Ebenfo ift boppelt fehlerhaft: wir muffen fleikigern Gebrauch von ber Rute machen (richtig: wir muffen fleißiger von ber Rute Gebrauch machen) - Die Beit, mo ber Fürst noch unmittelbare Fühlung mit bem Bolfe hatte (richtig: unmittelbar mit bem Bolfe Fühlung hatte) - besondern Dant wird ber Lefer bem Berausgeber fur die turgen Ginleitungen miffen (richtig: beionders wird ber Lefer bem Berausgeber für die turgen Ginleitungen Dant miffen) - befondre Dbacht mußte barauf gegeben merben, bag fich feiner ber Bufe entgog (riditig: befonbere mußte barauf Dbacht gegeben merben) - von fonjervativer Seite wird laute Rlage über die antisemitischen Demagogen geführt (richtig: wird laut über die antisemitischen Demagogen Klage geführt).

Ein Attribut kann ia aber auch in der Form eines abhangigen Genitive auftreten; auch in biefer Form fommt ber Fehler fehr oft vor. Man ichreibt: die Jahre, mo die Silfelebrer jur Berfügung bes Brovingialidultollegiums fteben - famtliche Berhafteten murben gur Berfügung bes frangofifden Botichaf: ters gestellt - menn fich die Rammer gur Berfügung ber größten Schwindelei bes Jahrhunderts ftellt (muß beißen: bem Brovingialidulfollegium gur Berfügung fteben ufm.) - bie Streitfragen, bie auf ber Tagesordnung ibrer Biffenichaft fteben (muß heißen: in ihrer Biffenichaft auf ber Tages: ordnung fteben) - es follen gang bestimmte Gegenitande jur Beratung ber Ronferen; geftellt merben (muß beifen: ber Ronfereng gur Beratung gestellt merben) - die Dame, in beren Mund bie Erzählung gelegt ift (muß beißen: ber bie Erzählung in ben Dund gelegt ift). Much in biefen Fallen wird überdies die Redensart gerriffen, in den meiften entsteht ein Galligismus.

So menia aber bas hauptwort einer folden formelhaften Redensart mit einem Attribut hekleidet merden fann, fo menig fann es endlich mit einem Relativiat behangt werben. Auch ein Relativfat fann fich immer nur an ben Besamtbegriff ber Rebensart, aber nicht an ben Bestandteil aufdließen, ben bas Sanptwort bilbet, Aber auch dieser Jehler, ber große Unbeholfenheit verrät, ift etmas gang gemobnliches, wie folgende Beifviele geigen: die Beriuche blieben nicht ohne Ginbrud, ber (!) aber burch die nachfolgenden Ereigniffe bald wieder vermifdt murbe - namentlich maren bie Schöpfungen ber Parifer Architeftur auf ibn von Ginfluß, ber (!) bis zu feinen letten Berten nachhaltend geblieben ift ein foldes Unternehmen muß in Gingelheiten Biberiprud hervorrufen, ber (!) bann auch auf die Beratung bes Bangen Ginfing ubt - ba ftanb er um in Berlegenheit, an bie (!) er gar nicht gebacht batte - auf feine Bitten erbielt er in biefer Sprache Unterricht, ben ib er felbit fo angiebend geschilbert hat — die Scheune geriet in Brand, der (!) erft nach einer Stunde gelösche wurde — Bischer redet sich alle Galle vom herzen, bas (!) im beutichen Bruderfriege 1886 flutet.

Etwas erträglicher wird ber Fehler, wenn man bas Sauptwort ber Rebensart mit einer Art von Anaphora wiederholt, 3. B .: man hat ben Gindrud, bag beibe in bem Augenblid ber Enticheibung Friede gemacht haben, einen Frieden, ber auch bem unterliegenden Teile ju gute fommt. Schwache Gemuter tonnen hier ingleich rein außerlich feben, worauf es anfommt: in ber Redensart erscheint bas Sauptwort ohne Artifel, in ber Unaphora mit Artifel; bezeichnend ift babei ber Unterschied, ben ber Schreibende (unmillfürlich?) amischen ber altern und ber inngern Form Friede und Frieden gemacht hat. Dit berühren fich nämlich folde unveranderliche formelhafte Rebensarten nabe mit andern Benbungen, Die nichts formelhaftes haben, fonbern im Augenblid gebilbet find und jeden Augenblid anders gebildet merben fonnen. Die find aber bann pon formelhaften Bendungen leicht zu unterscheiben, außerlich gewöhnlich ichon baran, baß in ber Formel bas Sauptwort teinen Urtitel hat. Gine zweifellos formelhafte Rebens: art ift: ju Ohren tommen. Daher wird niemand fagen: es ift gu meinen Ohren gefommen, ober es ift gu Ohren bes Minifters gefommen, fonbern: es ift mir ju Obren getommen, es ift bem Minifter ju Ohren gefommen. Zweifeln fann man bagegen, ob auch jur Renntnis tommen formelhaft fei. Der Borgang tam ju meiner Renntnis ober jur Renntnis bes großen Bublifums burfte ebenfo aut fein wie: er fam mir gur Renntnis ober bem Bublitum gur Renntnis. Die Grengen find hier mandmal fluffig; mer feines Sprachaefühl hat, wird meift ohne weiteres bas Richtige treffen; mer feins hat, wird auch bei aller Belehrung banebentappen.

Das tollfte ift es, bas hauptwort aus einer folden Rebensart herauszunehmen und in einem besondern Sate zu verwenden. Aber auch bas geschieht. Da schreibt z. B.

jemand: wichtig, war für meine huftern Reigungen die Bekanntschaft mit den Zeitungen, die ich schon in meinen Kinderighten machte. Das soll heißen: wichtig war, daß ich schon in meinen Kinderighten mit den Zeitungen Bekanntschaft nachte. Ein solcher Sag liegt schon dicht an dem Wege, der zu den bekannten Späken Wichten Wickel und die zu den bekannten Späken Wichten kein da mit einen Haufen, damt ich den Keind darüber verefen lach unter damt fich den Keind darüber werfen lach unter damt fich den Keind darüber werfen lach

# Pertauschung des Hauptworts und des Kürworts — ein schwieriger Fall

Ginen eigentumlichen Fehler, bem man fehr oft begegnet, zeigen in zwei verschiednen Spielarten folgende Beifpiele (bas richtige foll wieber gleich in Rlammern banebengefett merben); Die Lage Deutichlands inmitten feiner mahricheinlichen Geaner macht es ihm gur Bflicht (feine Lage macht es Deutschland gur Bflicht) - bas Bartgefühl bes Fürften erlaubte ihm nicht die Unnahme bes Opfers (fein Rartgefühl erlaubte bem Gurften nicht) - leiber hat die enge Begabung bes Dichters ihm nicht ermöglicht (leiber hat feine enge Begabung bem Dichter) - ber Saf bes Berichterftatters gegen Tertor hat ihn ju Ubertreibungen geführt (fein Sag hat ben Berichterftatter) - Die Rrantheit bes Bapftes hat ihn ju einer andern Lebensweise veranlagt (feine Rrantbeit hat ben Bapft) - man batte gleich nach bem erften Auftreten Raimunds ihn verdächtigt (man hatte gleich nach feinem erften Auftreten Rais mund verdächtigt) - es ftellt fich babei beraus, baß bie eignen Renntniffe bes Rrititers ihn an Diefen Ungriffen nicht berechtigen (baß feine eignen Reuntniffe ben Rritifer) - Die Romanschreiber, Die im Bertrauen auf die Dummheit ber Befellich aft Diefer ben Spiegel porhalten (bie ber Befellichaft im Bertranen auf beren Dummheit) - nach altern Beichreibungen bes Rober mar er früher in roten Sammet gebunden (nach altern Beidreibungen mar ber Rober) - bie Begleiter Des Rranten vermochten ihn nicht zu übermaltigen (Die Begleiter vermochten ben Rranten) - gur Beit ber Musweifung bes Orbens ans bem Deutschen Reiche gablte

er innerhalb besfelben fedgehn Riederlaffungen (grei: mal ber Fehler in einem Cape! es muß heißen: gur Beit feiner Musmeifung gablte ber Orben innerhalb bes Deutschen Reichs ufm.) - angefichts ber Dacht biefer Befete biefelben (!) auf ihre Unnehmbarteit ju prufen ift bein Gefengeber nicht eingefallen (angefichts ibrer Dacht biefe Gefete ju prufen) - man wollte trot ber pon ben Gehilfen beichloffenen Runbigung bes Tarifs an letterm (!) fefthalten (tros ber beichloffenen Rundigung an bem Tarif feithalten) - wir betrauern ben Beimaang bes liebensmurbigen Rollegen, ber feit Grundung ber Argtetammer berfelben angehört (ber ber Arstetammer feit ihrer Brundung angehort) - megen Reinigung ber großen Rataftube bleibt biefelbe (!) nachften Montag geichloffen (wegen Reinigung bleibt bie große Ratsftube) - megen Reubaues ber Schleufe in ber Bentralftrage bleibt lettere (!) für ben Fahrverfehr gefverrt (megen Reubaus ber Schleufe bleibt bie Rentralftrafe) - fie heiratet barauf ben Grafen Er., beffen Frau ihm fur; porher burchgegangen ift (bem feine Frau) - ber Bebauernswerte, beffen Eltern ihm geftern einen Befuch jugebacht hatten (bem feine Eltern) - ber Bormurf trifft nur ben. beifen Dannerftola ibm nicht gestattet (bem fein Mannerftola) - ber Berfaffer, beffen Beicheibenheit ihn bis in fein Greifenalter gogern ließ, feine Arbeit au veröffentlichen (ben feine Bescheibenheit) -Scharnhorft ift einer jener ichidialvollen Danner, beren Benius fie ju Dolmetichern eines gangen Bolfes gemacht hat (bie ihr Genius) - e3 wird bas auch pon folden bestätigt, beren Auftrag fie ju möglichft grundlicher Brufung verpflichtet (bie ihr Auftrag) - Menichen, beren Salbbilbung fie unempfanglich macht (bie ihre Salbbildung) - bie Staliener, beren Freude an ber farbigen Dberflache ber Dinge fie abhalt, in ben Chor ber naturaliften einzuftimmen (Die ihre Freude).

In allen diesen Sagen ist ein Begriff doppelt da: das einemal in Form eines Hauptworts (in den julezt angesubrten Relativsätzen in Form eines relativen Fürworts), das andremal in Form eines personlichen Jürworts (wozu hier auch derfelbe und letterer gerechnet werben muß). Der Fehler liegt nun barin, bag beibe am falichen Blate fteben; fie muffen ihre Blate mechieln. wenn ber Sat richtig werben foll. Warum? Weil bas Sauptwort in allen Diefen Gaten nur in einem Attribut (meift in einem abhängigen Genitiv) und damit gleichsam im hintergrunde, im Schatten, bas perfonliche Fürwort bagegen als Gubieft ober Obieft im Borbergrunde, im vollen Lichte bes Sages fteht. Umgetehrt muß es fein: bas Sauptwort gehört in ben Borbergrund, ber bloke Erfat bafür, bas Fürwort, in ben Sintergrund. Richt felten tann nach bem Blatmechfel bas Fürwort gang wegfallen. Wer lebenbiges Gprachgefühl hat, macht folde Gate von felber richtig, ohne ju miffen, marum, Undern wird die Sache möglicherweise auch durch diefe Erflärung nicht beutlich geworden fein. Es ift mirflich ein etwas ichwieriger Fall.

# Die fehlerhafte Bufammenziehung

Gin Fehler, ber bie mannigfachften Spielarten zeigt, obwohl er im Grunde immer berfelbe ift, entfteht burch jene außerliche Auffaffung ber Sprache, bie nicht nach Sinn und Bedeutung, fondern nur nach bem Lautbilbe ber Borter fragt. Rehrt basfelbe Lautbild wieder, fo alaubt es ber Bapiermenich bas zweitemal ohne weiteres unterbruden zu burfen, obwohl es biefes zweitemal vielleicht einen gang andern Ginn hat als bas erftemal. Eine Abart Diefes Jehlers ift ichon fruber befprochen worben; bie Bernachläffigung bes Rafuswechfels beim Relatippronomen (G. 129). Sierher gehört es aber auch, wenn man einen Fügewortigt ober Fragelat zugleich als Dbieft und als Gubieft verwendet, 1. B. bag ber Berfaffer ein Jurift ift, taun man mit Banben greifen, halt ihn jedoch nicht ab - ob bas Wort ichon früher in Gebrauch mar, magen wir nicht festzustellen, ift auch ohne Belang. Der wenn man ein Reitwort aleichzeitig als felbständiges Zeitwort (oder Ropula) und als Silfszeitwort permendet und ichreibt: er hatte fich aus fleinen Berhältniffen emporgearbeitet und wirflich bas Reng in einem inchtigen Runftler - er mar por

turgem erft ins Dorf gegogen und ein fleiner, tugelrunder Mann\*) - er murbe fpater fachficher Di: nifter und in den Freiherrnftand erhoben - ober gar: menn ein Grenzftein perrudt ober untenntlich gemorben ift (anftatt: perrudt morben ober unfenntlich geworden) - glauben Gie nicht, daß eine Errungenschaft barin liegen murbe, menn Frauen mebisinifch gebildet und prattigieren murben? (anftatt: gebildet murden und praftigierten). Ferner menn man ein perfonliches Furmort qualeich als Datip und als Affusativ permendet. 1. B. fich ftets betaftend und die Sande reichend - die Gelegenheit, fich fennen zu lernen, begm. (!) naber ju treten - furg alle Falle, mo ein Bort aleichzeitig in zwei perichiednen Auffaffungen gebraucht wird, also auch a. B .: die Bferbe fturaten fo unaludlich. daß die Deichfel brach, das eine Bferd aber den Oberichentel - er mar barauf angewiesen, fein Leben, an bas er große Uniprude machte, burch erbitterten Rampf gegen die Ronfurreng ju geminnen (mo Leben bas einemal als Lebensmeife, bas anbremal als Lebensunterhalt gemeint ift).

Eine der häusigiten, aber auch widermattigiten Spielarten diese groden logischen Sehlers ift es, ein Jeminiumm und einen Plural unter demielden Artifel, Jürwort oder Abjektivum pulammenguloppeln (vol. englich; (the life and times) und ju schreiden; die Hobe und Formen des Gitters — die Umrahmung und Seitenslügel des Altarbides — die Wetalle und Spettralanalyse — die Berdreitung und Urlachen der Lungenichwindrucht — die Stellung und Anspruche des Zentrums — die Sicherung der Poli und Aransporte — die Analyse der Getalten und Aunst Espatpeares — handbuch der Stealswissellung fen und Volitik — das Gebiet der Wathematif und Naturvilsenschaften — die Angaden der Bevölkerungsbidtigteit und Temperaturverbältnisse.

<sup>\*)</sup> Solche Zusammenziehungen stehen beinahe auf berjelben Stufe, wie die bekannten icherzhosten Bortverbindungen: geos und arithmetisch – teils aus Frömmigs, teils zum Zeitbertreib – der heutige Tag wird mir ewig dents und gegenwärtig bleiben.

Reue und Gewissensbiffe — im Kreie feiner Gattin und finber - Durch ipre Taten und hin- gebung — eine Dartfellung ihrer Schidsale und Bauart — die Buhne, die teine Detoration und Kulissen famme — die Gegner der deutschen Zandwirtschaft und Getreidesselle — jur Erforschung vatersandischer Sprache und Altertimer — trob der papiftischen Gesinnung und Bestrebungen des Berroad sim."

Aber auch ba, wo Geichlecht und Numerus zweier Begriffe Diefelben find, ift es eine grobe Nachläffigfeit, fie unter einem Artitel unterzubringen und zu idmeiben. Die Buftimmung bes Bunbegrate und Reiche. tanglere - ber Direttor ber Burger: ober Begirtsichule - eine Sigung bes Bau-, Dtonomieund Finangausichuffes - ein Mustlug nach bem Sugen und Salgigen Gee - bas alte und neue Buchhandlerhaus - die tatholifche und evanaelifde Rirde - ber Renaiffance: und Barod: ftil - bas fachfifde und ichlefifde Gebirge bie religiofe und weltliche Boefie ber Juden bie meiße und rote Rofe - bas Gol: und Gee: bad - ber Bert ber flaffifden und modernen Sprachen - Die Anochen maren nicht bie Uberrefte eines Frauen: und Rinderftelette, fondern eines Gertel- und Ranindengerippes! Auch in biefen Fällen muß ber Artifel unbedingt wiederholt merden: wird er nur einmal gesett, so erwedt bas bie Borftellung, als ob fiche nur um einen Begriff handelte. Riemand tann erraten, daß ber Bau-, Otonomieund Finangausichuf brei vericiebne Ausichuffe find. Der Ronia von Breufen und Raifer von Deutid: land - bas ift richtig, benn beides ift biefelbe Berfon; ebenfo richtig tam fein: Die Direttoren ber Begirtsoder Urmenichulen, wenn Begirfeichule und Urmenichnle nur verichiedne Ramen für diefelbe Schnlgattung find.

<sup>\*)</sup> Boffends arg find natürlich Jusammengiehungen wie: unfre Arbeit und Streben. Über folche Subelei fit fein Bort zu beriteren; für fie gibt es auch teinen Schein von Entfautbauma.

Die Nachläffigfeit wird um fo itorender, wenn durch bas im Blural ftebende Braditat ober auf irgend eine andre Beife noch besonders beutlich fühlbar gemacht wird, daß es fich um mehrere Begriffe handelt, 1, B .: ber beutide Sandel mar bedeutender als ber englifche und ameritanifde quiammen - ber Rominatio und Bofatip find eigentlich feine Rafus - Die erfte und lette Strophe gerfallen in gwei Balften ber Inrifde und epifche Dichter beburfen biefes Mittels nicht - 1830 ftarben ber Bruber und Bater - meitlich bavon fteben bie Thomas: und Matthaitirche - an ber Rorbfeite befinden fich ber Dresbner, Magbeburger und Thuringer Bahnhof - amifchen (!) bem 13, und 15, Grabe füdlicher Breite - ber Unterschied amifchen (!) ben ftaatlichen und firchlichen Ginrichtungen - mo ift bie Grenze amifchen (!) ber Bahrheit, die man mitteilen, und [ber!], die man nicht mitteilen barf - bie beutiche Umgangsiprache ichwantt swifden bem Ertrem baricher Rurge und bebientenhafter Rebieligteit. Bie fann etwas "amifchen" einem Grabe liegen, amifchen einem Extrem ichmanten?

Bei mehr als zwei Gliebern tann bie forgfältige Wiederholung des Urtitels freilich etwas fchleppendes erhalten, und mo mehr Reihe gebilbet als gegen: übergeftellt mirb, ba ichreibe man getroft: mit ben Beruche. Beichmade und Gefühlenerven, bie Bewohnheiten des Faftens, Beichtens und Betens, ein Schat bes Bahren, Guten und Schonen. Bo aber unterschieden und gegenübergestellt wird, ba muß auch der Artitel wiederholt werden. Darum fteht auch auf bem Titelblatte Diefes Buches: Grammatit bes 3meifelhaften, bes Faliden und bes Sag: lichen, benn jeber biefer brei Begriffe bezeichnet eine gang andre Urt pon Fällen. Manche glauben genug gu tun, menn fie ben Artitel bei einem Bechiel bes Beichlechts wiederholen, und ichreiben: Die Belubbe ber Urmut, Reufcheit und bes Gehorfams. Bang irrig! Die Gleichmäßigfeit verlangt ben Artitel bei allen Gliebern ber Reihe.

Kein grammatischer, aber ein grober Deutschler liegt von in Berbindungen wie: Lager von Schneider- und Schuhartiteln – Jahril von Bambus, Luzusund Rohrmöbeln. Der Schneider fam nicht den Schusen, Amduschen nicht dem Luzus gegenübergescheit verden; Bambus und Rohr geben den Schoff an, Luzus den Zwerkerten

# Cautologie und Bleonasmus

Mäßrend die fellerhafte Julammenziehung auß einem trregeleiteten Eirben noch Kürze entlieht, beruht ein andrer Fehler auf dem Streben nach Breite und Wortreichtun: der Fehler, einen Begriff doppelt oder gar breifach außzubrücken. Man begröhnet ihn mit Musdrücken der griechtichen Grammatit als Tautologie (Dasfelbefagung) oder Meonahmus (Mberfluß).

In ben seltensten Kallen will man burch bie Berbopplung etwa den Begriff verstärfen,") gewöhnlich sallt man aus bloßer Gedansenlosgseit hinein. Zu ben üblichsen Zuutologien gehören: bereits schon, ich pflege gewöhnlich, einnaber gegenseitig der gar ich einanber gegenseitig der gar ich einanber gegenseitig, der gar ich einanber gegenseitig, der gar ich gerne weiter geschen kangen ich werden bei der felten Erie Mach in Berbindungen wie: schon gleich die Bedenken sangen ich nach beien beim Lesen ber ersten Seite an), auch selbst, nach beier Bichtung, nach versteiten den der in die Richtung, nach versteiten Bichtung, nach versteiten Bichtung seit der in die Richtung kathet nach bie Begenwart, untre degenwart statt: unfre Zeit ober die Gegenwart), unfre der Lunfere Lunfere Besteit gestellt gegen der in der Gegenwart, untre der Lunfere Lunf

<sup>\*\*)</sup> Bon einem Leitziger Bantler ergählt man, daß er auf die Frage, ob er eine gewiffe ausländifche Geloforte beichaffen tonne, mit der Gegenfrage geautwortet habe: muß es denn jeht alleweile gleich in demleiben Momente fein?

Umt, rudverguten, gemeinichaftliches fammenwirten, etwas naber bei Lichte befehen, nicht aans ohne jede gute Regung, gegen fofortige Bargablung, Berionen beiderlei Gefchlechts (ftatt beider Beichlechter), Silfeleiftungen weiblicher Schweftern, es tann moglich fein, ich barf mit Recht beaufpruchen, bas Lob, bas ihm mit Recht ge= buhrt, man muß von einem Beidichtichreiber verlangen, die Forderung ift unerläßlich, er bat Unipruch auf gebührende Beachtung, Die Ubung ber Dentfraft, die angeblich burch die Dlathematit erzielt werben foll - überall ift bier ein Begriff gang unnötigerweise doppelt ba. Es genngt, ju fagen entmeder: mein Umt oder: bas mir übertragne Umt. entweder: man taun von einem Geschichtschreiber perlangen, ober: ein Geschichtschreiber muß, entweder: die Ubung, die angeblich erzielt wird, oder: die erzielt werden foll. In Leipzig werden immer noch Dinge meiftbietend verfteigert - bas foll heißen: an ben, ber bas Meifte bietet! Das liegt boch aber ichon in bent Begriffe bes Berfteigerns. Auch Rufammenfekungen wie Ruderinnerung, pollfullen und bas jest fo beliebte loglojen (ftatt lojen ober - trennen, bas gar niemand mehr zu tennen scheint) find nichts als Bleonasmen: ebenio die beliebten Bartigipgulate, die um Teil aus ichlechtem lateinischem Unterricht ftammen: auf erhaltnen mundlichen Befehl - nach gehaltner Frührredigt - die erfahrne unwürdige Behandlung nach erfolgter Unmeldung - ohne porbergebende Beichaffung geeigneter Bertehrsmittel - nach einer porheraehenden Fermate — bis zur getroffnen Enticheidung - die angeftellte Unterfudung ergab meine Erörterung grundet fich auf icon gemachte Erfahrungen. Man ftreidje Die Bartigipia, und ber Sinn bleibt genau berfelbe, ber Unsbrud aber wird fnapper und fauberer (val. aud), mas S. 164 über ftattgefunden und ftattgehabt gefagt ift).

Der häufigste Pleonasmus aber und der, der nachgerade zu einer danernden Geschwulft am Leibe unfrer Sprache zu werden droht mid trobbem allgemein als

Schönheit, ja als eine Art von Bedürfnis empfunden ju werben icheint, ift ber, nach ben Begriffen ber Doglichkeit und ber Erlaubnis, ber Rotmenbiakeit und ber Abficht beim Anfinitiv biefe Beariffe burch bie Silfswitworter tonnen, burfen, mollen, follen, muffen ju wiederholen, alfo ju fchreiben: niemand fchien geeianeter als Rante, biefes Bert zur Bollenbung bringen ju fonnen - die Leichtiafeit, die gepriesensten Buntte Subitaliens erreichen ju tonnen - bie Möglichteit, die Sozialbemofratie mit aleichen Baffen befännfen gu tonnen - bie Gabigteit, über fich felbft lachen gu tonnen - bie Mittel, an Ort und Stelle mit Rade brud auftreten ju fonnen - es ift Belegenheit gegeben, auch am Bolntechnitum Borlefungen hören zu fonnen - er hatte genügenbes Ravital, etwas ausführen zu tonnen - bie Finangwirtschaft ift gar nicht imftanbe, bas Rreditmefen bes Staates entbebren gu fonnen - ich getraute mir nicht, bas Befprach mit ihm aufrecht erhalten ju tonnen - wenn es mir ges lingen follte, hierdurch meine Berehrung an ben Tag legen zu tonnen - es ift zu beflagen, baf fo aufrichtige Naturen fich nicht anbers zur Rirche ftellen gu tonnen vermögen (!) - ber Thronfolger tann von Blud fagen, wenn es ihm erfpart bleibt, feine Berricher: autorität nicht erft burch bie Scharfe bes Schwerts erfampfen gu brauden\*) - es fei mir gestattet, einen Arrtum berichtigen ju burfen - ber Biograph hat bas icone Recht, Enthufiaft fein ju burfen - eine Stellung, die ihm erlaubte, ohne Frage nach bem augenblicklichen Erfolg produzieren gu burfen - bie Erlaubnis, feine Gemalbe befichtigen gu burfen bie Freiheit, feiner innern Gingebung folgen gu burfen - ber Unfpruch, Universalgeschichte fein gu wollen - er fprach feine Bereitwilligfeit aus, auf biefem Bege vorgeben zu mollen - bie Abficht. blenden ober über ibre Berhaltniffe leben zu mollen er hat periproden . in ben ruhmreichen Bahnen feines



<sup>\*)</sup> Dabei noch ber gemeine Brobingialismus, daß brauch en mit bem blogen Infinitiv verbinden ift!

Grosvaters fortmanteln au wollen — die Aufgabe, die Alabemie reformieren zu follen — es gehört zu ben ichönften Aufgaben, das Leben eines Zeitgenoffen beschreiben zu wollen (!) — die Zumutung, Gott offre Alber anderen zu follen — die Berfaltmife zwangen ben König, auf die Jührung seines heeres verzichten zu mußen.

Statt in Rebenfagen die hilfszeinwörter sein und hohen immer wegaulaffen, wo fie oft gang unemtbestich sind (ogl. 8. 1844, betämpfe man lieber diele abscheuliche Gewohnheit; die unnugen können, durfen, wollen, sollen und mutsen find wirklich wie garftige Rattenichmange.

## Die Bildervermengung

Bei bem Borte Bilberpermengung bentt mobl ieber an Bendungen wie: bas ift wie ein Tropfen auf einen hohlen Stein, ober: er murbe an ben Rand bes Bettelftabes gebracht, ober: ber Bahn ber Beit, ber ichon fo manche Trane getrodnet hat, wird auch über biefer Bunde Gras machien laffen - und meint, dergleichen merde mohl beim Unterricht als abidreckendes Beifpiel porgeführt, fomme aber in Birflichfeit nicht por, Reitungen und Bucher leiften aber faft taglich ahnliches; gilt es doch für geiftreich, möglichft viel in Bilbern zu ichreiben! Dber mare es nicht ebenfo lacherlich. wenn von einer nachricht gefagt wird, bag fie wie ein Donnerichlag ins Bulverfaß gewirft habe, wenn in einem Muffat über bas Theater von gaumen : tikelnden Trifotangugen gesprochen wird, ober menn es in einem Borfenberichte heift; ber Bertehr

<sup>9</sup> Ein neutaeier Begriff fit Cage. 3ch bin in ber Lage — Iam ebenfo gut beisen ich fode be Menflichtet, wie ich bin gentlich geter mis bie beiwebr efter ber Dage burch ein tonnen ober mulifich, geter mis bie beiwebr efter ber Dage burch ein tonnen ober mulifich, anichre beziehnte tweben. Dagegen ift ein natiffel, bereiffilfig, anichreiben: er wird in bei Zwangslage gebracht, fich mit einer betrilmun gweitern Mangeb Sengingen zu mulifich. Bereifiste wird birigens auch ber umgefehrte fleifer gemacht, nömtlich bod fillisgeltwort unterbuich, wo es gang nowbennbag fig. Be. in er etfläten, dagebu bleiben — wo es fleißen muß: dobletben zu wollen, denn in err titar mit gage boch nach nicht ber Begriff ber Khiffet.

midelte fich in rubigem Tone ab. in bem Bericht über eine Runftausstellung: mas bei ben Ruffen gum Berrbilde bes Fanatismus geworden ift. leuchtet bei ben Spaniern als Flamme ber Begeifterung, ober menn gar geichrieben wird: wo finden wir einen roten Raben, ber uns aus biefem Labnrinth binausführt?-Das politische Anochengerüft, über beffen Nactheit burch eine icone Berbramung binmeggetauicht merben foll - unire Universitaten find wie robe Gier; fobald man fie antaftet, ftellen fie fich auf die Binterbeine - Bring Ferdinand hat icon im erften Rabre feiner Regierung manches Saar in feiner Rrone gefunden - alle diefe Mitteilungen ich meben in ber Buft, aus ber fie gefchnappt find (in ber Luft ichmeben, aus ber Luft greifen, nach Luft ichnappen - brei Bilber permenat!) - bas ift eins iener Rolumbuseier. beren ber Genius Chatefneares perichiebne ausge: brütet hat - bas find pom nationalökonomischen Gefichtsmintel aus in targem Berippe bie geiftreich pariierten Grundguge feiner Lebre - Die Millionen fliegen jum Fenfter hingus und leeren bas Reichs. faß bis jum Boben - natürlich muß bas Bflafter auf die perichiednen talten Bafferitrablen gegen ihre Gitelfeit ein menig gefigelt merben - bieles Schredgefpenft ift icon fo abgebroichen, bag nur noch ein politisches Widelfind barauf berumreiten tann - um ihrem geschwächten Barteimagen neue Rahrung muffihren, angeln fie in dem Baffer bes Bauernbundes nach faulen Gifchen. \*)

Dergleichen erregt ja num die Seiterteit auch bes gebankenloseken Selers. Ein Berliner Schriftieller hat lich sogar (unter dem Namen Wippspen) jahrelang planmäßig dem Andau diese Sprachunfrants gewöhnet und große Erfolge damit gehadt. Se gibt aber auch gablereiche Bildeverermengungen, die genau so schimm lind, und die doch von Taulenden von Lefern, auch von den erreben. aur nicht bemerkt merben, met sie nicht fo auch



<sup>\*)</sup> Alle biefe Beispiele find, wie ausdrücklich bemerkt werden mag, nicht erfunden!

Jage liegen, fonbern etwas verschleiert find, Unfre Sprache ift überreich an bilblichen Musbruden, über beren ursprüngliche Bedeutung man fich oft gar feine Rechenichaft mehr gibt. Schon wenn jemand ichreibt: Die Sache machte feinen burchichlagenden Ginbrud - fo lefen ficher ungablige barüber meg, benn Ginbrud machen und ein burchichlagen ber Erfola find fo abgebrauchte Bilber, bag man fich ihres urfprunglichen Ginnes taum noch bewußt ift. Und boch liegt bier eine lächerliche Bilbervermengung por, benn einen Ginbrud machen und burchichlagen ichließen boch einander aus; wenn man bas Ralbfell einer Baute burchichlagt, fo ift es mit dem Eindruckmachen porbei. Ebenso ift es, menn ein Rrititer non Leiftungen eines Schriftftellers rebet. bie nicht ben vollen Umfang feiner Fabigfeiten erichopfen, benn beim Umfang bentt man an ein gangenmaß, icopfen tann man aber nur mit einem Soblmaß. In folden mehr oder weniger verschleierten Bilbervermengungen wird unendlich viel geleiftet. Dan ichreibt: bie fleinen Ctaaten merben pon ber Bucht aans Deutschlands getragen - er hatte fich in eine folde Schulben: laft gefturst - biefe Makregel ift pon febr ungun: itigem Ginfluß begleitet gemejen - ale bie auf bie Sebung ber Sundezucht abgielende Bewegung fefte Burgeln geichlagen hatte - bis fie ihm bie Unter: (age für Borfenivefulationen eröffnet batten uim. \*)

# Vermengung sweier Konftruktionen

Wie zwei verschieden Bilder, so werden oft auch zwei verschieden Konstrutionen miteinander vernnegst. Da wird 3. B. die erste Berson mit der dritten vernnegst und geschriedent: die Bersodung unfrer Zochter (statt: ihrer Zochter) bespren sich anzuzeigen — um Mückgade der von mir (statt: von ihm!) entstiedenen Biersslässe.



<sup>&</sup>quot;) übeigens tann ein Bild auch ohne Bermengung mit andern geichmaclos wirten, nämlich dann, wenn es gar zu lehr ausgetiticht wird; fo, wenn es von dem Arbeiten, die ein Schriftleter feinem Bereiteger einfandte, heißt: jede jährliche Ernte sleine Icher Urger einte hat er in den hof dos befreinnbern Joules eingefahren.

bittet - meiner Mutter (ftatt: ihrer Mutter!) gewidmet von ber Berfafferin. Dber es wird an hoffen ein Nebenfat angeschloffen, als ob munichen porberginge: id) hoffe fehr, bag ich bas nie wieder erleben moge (erlebe!) - ich übergebe biefe Arbeit ber Offentlichfeit in ber Soffnung, bag fie bagu beitragen moge (beitragen merbe!) - er hoffe, bag anbre Forfcher aludlicher overieren möchten (murben!). Da wird weil geschrieben, wo es bak beiken nuß; er hat feinen Ramen bavon, weil er - Die fürstliche Che mar bem Bolfe besonders badurch teuer, meil ihr eine reiche Rahl von Pringen entsproffen mar; bagegen bak, mo es als beifen muß; Thomfon und feine Unhauger find nur infofern original, bag fie Grundrente und Rapitalgeminn als unrechtmäßige Abzahlungen betrachten - meinem Arbeitsfelbe liegen biefe Unterfuchungen nur infoweit nahe, baf ich baraus belehrt worden bin ufm. Ober es wird geschrieben: da nianche Erörterung die Untersuchung eber erschwert, ftatt fie zu vereinfachen - mo entweber bas eher megfallen, pber fortgefahren merben muß; als baß fie fie vereinfachte.

Sehr häufig ift ber garftige Tehler, bag man auf bas Abverbium fo einen Infinitiv mit um gu folgen lagt ftatt eines Folgefages mit bag, g. B .: Ariftoteles fagt, bag eine Stadt fo gebaut fein muffe, um bie Menichen qualeich ficher und glüdlich qu machen - behauptet jemand, daß ber Buder fo belaftet fei, um meitere Laften nicht zu ertragen - Die Unficht, bag nur ber Philolog in ben Ginn eines Literaturmertes fo vollfommen eindringe, um ihm die gebührende Stelle in ber Literatur eines Boltes anzuweisen - bie Berhaltniffe haben fich fo weit geordnet, um ber Nation eine andre Saltung zu ermöglichen - biefes Licht läßt uns gerade fo viel feben, um bem Emigen und Rätfelhaften feine Launen abzulaufchen - Die Ginficht in bas Befen ber Erziehung follte boch fo weit fortgeschritten fein, um erkennen zu laffen - weun man nur fo viel Freiheit bes Beiftes hat, um fich über bie Dacht ber Gewohnheit emporaufdwingen - die Reglien woren noch nicht fo weit in fich gefestigt, um als Bilbungsmittel Bermenbung

Sprachbummbeiten. 3. Muff.

311 finden — jo einjach find denn doch diese Fragen nicht, um sie spielend mit einem Worre zu erledigen — die Herre find nicht jo dumm, um auf diesen Lein zu gehen. In einigen der angesührten Beilpiele mag wohl das Beitreben, nicht zwei Kehensäge hintereinauber — einen Objetig und einen Jolgelag — mit daß anzusangen (sier manche Leute ein entleglicher Gedanstell, zu dem Fester verfeitet hohen. Dem läst sich diese hod viel besten dass dam den Objetigs ohne daß bildet; bekauptet jemand, der Zucker is de klack der den Verfeite zu der Wege gehen, daß man den Objetigs ohne daß bildet; bekauptet jemand, der Zucker is de beläufet, daß er um.

## galfche Wortftellung

Gin vollig vernachfassigtes Kapitel der beutschen Grammatt ist die Lehre von der Mortsfellung. Die meisten habeu taum eine Uhrung davon, daß es Gelege für die Wortslellung in untere Sprache gibt. Gewöhnlich beiteht die gelante Meisbiet, die dem Echigier oder dem Aussländer, der Deutsch lettenen möckte, eingestöht wird, int der Regel, daß in Rebenssigen das Zeitmort am Ende, in hauptsägen in der Wortsche den Witte zu stehen pflege; im übrigen meint man, herriche in untere Wortslellung die "gerößie Freibeit."

Gin Blud, bag bas natürliche Sprachaefühl noch immer fo lebendig ift, daß die Befege ber Bortitellung. wie fie fich teils aus bem Ginne, teils aus rhothmifchem Bedurfnis, teils aus der Urt ber Darftellung (ichlichte Brofa, Dichterfprache ober Rednerfprache) ergeben, trot ber angeblichen "Freiheit" im allgemeinen richtig beobachtet werden. Dennoch gibt es auch eine Reihe von argen Berftogen bagegen, Die außerorbentlich verbreitet und beliebt find. Auf Abgeschmachtheiten, wie die bes niedrigen Geichäftsstill, bei Breisangaben von Mart 50 ju reden, ftatt, wie jeder vernunftige Menich fagt, pon 50 Dart, ober auf Briefabreffen ju ichreiben, wie man es neuerdings, natürlich wieder ben Englaubern nach: affend, tut: 20 Ronigsftraße Leipzig, ftatt, wie jeder vernünftige Menich fagt: Leipzig, Ronigsftrage 20, foll babei gar teine Rudficht genommen werben; ebenfo

wenig auf die Riererei mancher Schriftsteller, in ichlichter Brofa einen Genitiv immer por bas Sauptwort zu ftellen, von dem er abhangt. Much der hafliche Latinismus, ben manche fo lieben: Goethe, nachbem er (pal, Caesar, cum) foll nur beilaufig ermahnt merben. Gin Nebenfag, ber mit einem Fügewort aufangt, und ein Infinitiplat tonnen in einen Sauptfat nur bann eingeschoben werben, wenn bas Reitwort bes Sauntfakes bereits ausgesprochen ift. Gine Bortstellung, wie in bem Fibelperfe: Die Gans, menn fie gebraten ift, mirb mit ber Gabel angefvieft, pber: bem Sunbe, menn er aut gezogen, ift auch ein weiser Mann gewogen ift wohl bem Dichter erlaubt, aber in Brofa find Catgefüge, wie folgende, undeutich: Die Bilangen, um ju aebeihen, bedürfen bes marmenden Connenlichts die tatholische Rirche, wie fie fich gern ber Giebengahl freut, gahlt auch fieben Berte ber Barmbergigfeit alle andern Barteien, wenn fie im übrigen noch fo bedentliche Grundfate haben, ertennen boch ben Staat als notwendig an - ber Berband ber Sattler, obwohl er erit ein Jahr befteht, umfaßt bereits 37 Bereine. Entweder muß es beifen: ber Berband ber Sattler um : faßt, obwohl er - ober ber Nebenfag muß mit bem Saurtworte vorangeftellt werben: obwohl ber Berband der Sattler usw., fo umfakt er doch. Auch ber Fehler, ber in Sangefügen wie folgenden liegt: um die Reisekoften, die er auf andre Beife nicht beschaffen konnte, aufzutreiben - auf einem der schönften Bläte ber Belt, ber gugleich ein Sauptfreugungepuntt ftabtifden und vorftädtischen Berfehrs ift, gelegen - D. ift nun auch unter die Novelliften, wohl mehr der Mode folgend als bem innern Drange, gegangen - mir liegt bas Stammbuch eines Solfteiners, ber um 1750 in Belmftedt ftudierte, vor - fieht man von der furgen Burdigung, die Baldberg 1889 in der Allgemeinen Deutschen Biographie gegeben hat, ab - am Neumarkte riffen geftern zwei por einen Korbwagen gefpannte Bferde eine Frau, die auf der Straße ftand und fich mit einer andern Frau unterhielt, um - ber Redner brach, da die Reit ingwijchen langft bie gulaffige Frift von gehn Minuten überichritten heite und noch ein andrer Redner ju Worte tommen molite, auf bie Alirichertung des Bortspenden, mit der Bemerkung, daß er noch viel zu sagen hätte, ab – auch biefer Festler foll nur im Borbeigeben getreift werden. Die Hälle brauchen micht immer 10 lächrelich zu sein wie der legte; ein eingeschodnes Saghlied muß zusammen mit dem Gliebe, in das es eingeschoden wird, stell gestle Gestalt ergeben, wenn die Berbinbung angemehen wirten soll.



Sehen fie gufammen fo aus:

\_\_\_\_[\_\_\_\_]\_\_]

fo ift ber Bau verfehlt, und es ift bann beffer, bie Ginichiebung lieber gang ju unterlaffen, die Glieber fo gu ordnen:

[----][-----]

und ju schreiben: M. ist nun auch unter die Rovellisten gegangen, wohl mehr ber Mode folgend als dem innern Drange.

# Die alte gute Beit oder die gute alte Beit?

Ein Bertioß gegen die Beiege ber Wortfellung, der ieftr oft vorkommt und nicht gerade von scharfen Denken zeugt, ist der, daß zwei Abjettiva (oder ein Abjettiv und ein Partigip oder Jahlwort) in verkefriter Reihenfolge zu einem Eulibantiv gelegt werden, 2 W.: ein schiftischer junger Leutnant — bie außländische gestamte Medizim — westfälische mittelaterliche Vollklieber — man ichöpfte mit hölzernen großen Kannen — wenn die Somte schien, wurden die seidnen Verblästen Sordmag zugegegen — den wollte auf dem Vorblästen Sordmag zugegegen — den wollte auf dem Vorblästen Sordmag zugegegen — den wollte auf dem Vorblästen Sordmagengen med bei Austübungen sinden in der städliche Statische Statische

makaebenber Staatsbeamten - in Beiten mirtichaftlicher ichroff aufeinander ftoBender Begenfage - eine dronische mit Gebuld ertraane Rrantbeit ein fittlicher angeborner Defett ufm. In allen biefen Fällen ift bas Gigenichaftswort, bas unmittelbar vor bem Sauptworte fteben mußte, weil es mit biefem qufammen einen Begriff bilbet, burch ein zweites Gigenichaftswort, bas bem Schreibenben nachträglich noch eingefallen ift, pon bem Sauntworte getrennt; foll bie Darftellung logisch richtig merben, fo muffen die beiden Gigenschaftsmörter überall ihre Blate mechseln. Das arafte biefer Urt ift bie alte gute Beit, wie man jest auch ju fchreiben anfängt. Die alte Beit ift ein Begriff (Die Bergangenheit); tritt ju biefem Begriff bas Gigenichaftswort aut, fo barf er nicht zerriffen werben, fonbern es muß heißen: Die gute [alte Beit]. Man muß fich alio immer flar machen, welches pon ben beiben Abiettiven bas mefentliche ift; bies gehört bann unmittelbar por bas Sauptwort. Bezeichnet eins ber beiben Abjeftiva einen Stoff (bolgern, feiben) ober bie Bertunft (fachfifd, auslandifd, meftfalifd), fo gehört diefes in ber Regel unmittelbar por bas Sauptwort: mit aroken bolgernen Rannen, ein junger fachlischer Leutnant. Natürlich ift es auch möglich, baß bas anbre Abieftip mit bem Gubftantip aufammen einen Begriff bildet ober meniaftens - bilden foll; bann muß die Ortsbezeichnung von bem Sauptwort entfernt werben, g. B .: Leipziger elettrifche Strafenbahn - Munchner neuefte Nachrichten - englische historische Romane - Die fachfische zweite Rammer - Die Straßburger katholische Fakultät — seine Nürnberger gelehrten Freunde uim. Sage ich: ber höchfte Leipgiger Turm, fo ftelle ich mir alle Leipziger Türme por und greife bann ben bodiften beraus; bei ben Leip= giger neueften nachrichten bagegen foll ich mir alle Beitungen vorstellen, die Neueste Rachrichten beißen, und foll bann bie Leipziger herausgreifen. Go ift auch ber lette ichmere Tag ber lette einer Reihe von ichmeren Tagen, 1. B. einer Eramenwoche, bagegen ber ichmere lette Tag ber Todestag.

Grundfalich ift alfo auch, mas man faft in allen antiquarifchen Bucherverzeichniffen lefen muß: erfte feltne Ausgabe. Ge flingt bas, als ob es pon bem Buche mehrere feltne Musaaben gabe, und bie hier perfäufliche die erfte bavon mare. Die Antiquare wollen aber fagen, es fei überhaupt die erfte Musaabe. Die Originalausgabe, die editio princeps, und diefe fei felten. Das tann nur beifen: feltne ferfte Musaabel. Unbers verhalt fiche mit ber zweiten, verbefferten Musgabe. Dier ift verbeffert ein nachträglicher Bufat, wie ichon bas Romma zeigt, bas hier nicht fehlen barf, aber auf Buchertiteln leider fehr oft fehlt; ber Ginn ift: gweite, (und zwar) verbefferte Auflage. Läßt man bas Romma weg, jo erwedt bas die Borftellung, als ob ichon eine erfte perbefferte Auflage porbergegangen, Dieje bier also im gangen bie britte mare. Manchem mag bas als unnötige Diftelei ericheinen, es handelt fich aber um einen gang groben, handgreiflichen Unterschied.

# Böhenkurort für Bervenschwache erften Banges

Mit großer Schnelligfeit, bazillusartig, wie immer, hat fich feit einiger Beit ein Fehler in ber Wortstellung verbreitet, ber noch vor zwanzig bis breißig Jahren gang undentbar geweien mare, ber Fehler, ber in Berbindungen liegt, wie ben folgenden: ber Direftor Sittentofer bes Tednitums ju Strelig - bas Tochterchen Alice bes Berru Sofhotelier Baumann - bie Settion Sterging beg ofterreichischen Touriften : flubs. hier find zwei Ronftruttionen in: und burch: einander geichoben. Richtig ift es, ju fagen: ber Di= rettor Sittentofer; bier ift ber Rame Sittentofer bas Sauptwort, und ber Direttor eine Apposition bagu. Richtig ift es auch, gut fagen: ber Direttor bes Tednifums: hier ift ber Direftor bas Sauptwort, und bes Technifums ein Attribut bagu. Aber falich ift es, beide Konftruttionen fo miteinander gu verbinden, wie es in den angeführten Beispielen geschehen ift; benn baun ift Sittentofer bas Sauptwort ju ber Apposition ber Direttor, und gleichzeitig ber Direttor bas hauptwort zu bein Uttribut bes Technitums. Bill man beide Konstruttionen werbinden, so kanne beisen: der Director des Technitums zu Strelig Hitenfoser. Dann ift Hitenfoser das Hauptwert, der Director die Apposition dazu, umd des Technitums das Attribut zur Apposition. Ber ein wenig Sprachgesühl sat, sin den wiede si diese langen Anseinandersegung gar nicht bedurft haben. Man denke sich, daß semand lagen wollte: die Ballade Erlförig. Goethes — der Dottor Meurer der Medizin — der Minister von Hammerstein des Innern — der Begründer Ritter der wissensichtlichen Erblunde — das Mitglied Eugen Richter des Reichstags — sieder würde das just lächerlich und ganz unmöglich sallen, und doch wären das ganz ähnliche Sechnibungen.

Ber fich ben logischen Berftoß, ber in folden Ineinanderschiebungen liegt, nicht flar machen fann, ber müßte doch meniaftens ftutig merben, menn er ben abbangigen Genitiv, der sonst immer unmittelbar auf das Bort folgt, von dem er abhängt, hier durch ein damifchengeschobnes Bort bavon getrennt fieht! Es wird aber niemand flutia: man idreibt rubia: ber Rebatteur Rüchling des Leipziger Tageblatts, ber Direftorialaffiftent Brof. Bogel bes ftabtifchen Mufeums, ber Sefondeleutnant von Guttenberg bes Infanterieleibregiments, ber Brofurift Bermann Beder ber Firma Schimmel und Ro., ber Infaffe Rorner bes hiefigen Arbeitshaufes, ber Mond Bernarbus bes Rlofters St. Stephan, Die Billa Uchilleion ber Raiferin Glifabeth, bas Cegelboot Undine bes Bringen Demidoff, der Baffagierdampfer Großer Rurfürft bes Rordbeutichen Blond, bas Bferb Lippipringe bes Freiherrn von Reitenstein, Die Romobie Sans Bfriem bes Martin Sanneccius, bie Marmorbufte Die Berbanmnis bes furfürftl. fachi, Sofbildhauers Bermofer, ber Begirtsperband Sachien bes beutiden Schmiebeverbandes,

<sup>\*)</sup> Das Mitglieb Eugen Richter bes Reichstags habe ich wirtlich gebrudt gefefen!

Die Ortsgruppe Beit bes Allgemeinen beutichen Schulvereins, ber 3meigverein Berlin-Charlottenburg bes Allgemeinen beutiden Sprachpereins (!). Die Salteftelle Bwifchenbruden ber Blagwiger Gifen = babn, Die Strede Faibo-Laporgo ber Gotthard: babn und bas neuefte: Bring Beinrich ber Rieberlande. Und bie angeführten Beispiele zeigen, bag ber Fehler feineswegs bloß in Beitungen graffiert, fonbern auch in wiffenichaftlichen Berten iputt.

Unleugbar hat ber Fehler etwas beguemes, und bas Bestreben, ihn ju vermeiben, manchmal etwas unbequemes. Aber wird er baburch erträglicher? Wem es nicht gefällt, ju fagen: Die Ortsgruppe bes MII: gemeinen beutiden Schulpereins Beit (naturlich) ift bas häßlich, aber boch nicht wegen ber Bortftellung, fondern weil einer "Ortsaruppe" frifdmeg ein Stabtename beigelegt wird), ber fage boch: bie Beiker Orts. gruppe bes Allgemeinen beutichen Schulvereins. Das ift deutsch.

Streng genommen ift es natürlich auch falich, ju jagen: ber Betterbericht Dr. 200 bes Deteorologischen Inftituts. Bier brangt fich Dr. 200 eben fo ftorenb amischen die beiben untrennbaren Glieber, wie in ben porher angeführten Beifvielen bie Gigennamen; beutich mare: ber 200. Betterbericht bes Meteorolo: gifden Inftituts. Bang falich ift: eine Stiftung pon 7000 Mart bes Berrn Canbaerichtsrat R. eine Sanbidrift pon 240 Blatt ber Mundner Sofund Staatsbibliothet - Die Abteilung für Rriegegeichichte bes Großen Generalftabs - Die Abrefis bucher für 1896 ber Stabte Berlin, Bremen und Breglan - ber Oberargt für Sautfrantheiten bes ftabtifden Rrantenbaufes - Sobenturort für Rervenichmache eriten Ranges - Frifeurgeichaft für herren und Damen erften Ranges - ber Entmurf qu einem Brumen bes herrn Berner Stein - bas Bromemoria an die furfürftliche Buchertommiffion des Brofeffors Ernefti - ber Mangel an Gelbftbewußtsein und Gelbftandigfeit ber beutichen Mabden - eine öffentliche Borleiung gegen Entree ber am beifälligiten begrüßten Brobuttionen - ein großes Rongert mit barauffolgendem Ball ber gangen Rapelle bes Füfilierregiments Rr. 36 ufm. Much bier find überall zwei Konftruftionen, und zwar beibemal ein Sauptwort mit Attribut (3. B. ber Dberarat bes itadtifden Rrantenhaufes und ber Dberarat für Sautfrantheiten), in unerträglicher Beife ineinander geschoben, unerträglich beshalb, weil baburch ber Genitin pon bem Bort abgeriffen ift, ju bem er gehört. Freilich läßt fich auch in folden Fällen nicht immer burch bloße Umftellung helfen. Chreibt man: ber Oberargt bes itabtifden Rrantenbaufes für Sautfrantheiten. fo ift amar die unfinnige Berbindung: Sauttrantheiten bes ftabtifchen Rrantenhaufes befeitigt; aber bafür wird nun bas Mikperstandnis möglich, bak es ein besondres Rrantenhaus fur Sautfrantheiten gebe. In folden Fallen bleibt nichts übrig, als ein Bartigip gu Bilfe gu nehmen und gu ichreiben: ber an bem ftabtischen Rranfenhaus an geftellte Obergrit fur Sautfrantbeiten. Solche Bartigipia merben fo oft gang überflüffigermeife bingugefett (vgl. C. 284), bag man auch einmal eins hinguiegen tann, mo es notwendig ift.

Besonders schlimm find aber nun drei Berstöße gegen die Gesche ber Wortsellung, die jum Teil ichon seit alter Zeit, jum Teil auch erft in neuerer Zeit für desondre Jeinheiten und Schönheiten gehalten werdent und beshalb nicht eindrünglich genug befämptt werden konnen. Der erste sitt

## Die fogenannte Inverfion nach und

Mis Inversion (Umkehrung, Umikellung) bezeichner man es in der deutschen Grammatik, wenn in Hauptlägen das Prädikat vor das Subjekt gestellt wird. Mit Inversion werden alle direkten Frageläge gedilde, aber auch Bedingmassäge, wenn is kein Frigeword haben (hätte ich dich geiehen), und Wussigesäge umd Aussigesäge müssen der Inversion haben, sobald sie mit dem Objekt, mit einem Avoerbium oder einer adverbiellen Bestimmung angangen; se heißt: den Sater haben wir — dem

himmel haben mir - geftern haben mir - bort haben mir - icon oft haben mir - aus biefem Grunde haben mir - trokbem baben mir amar haben mir - freilich haben mir - auch haben wir ufm:, nicht (wie im Frangofischen und im Englischen) geftern mir haben. Gbenfo ift die Inperfion in Ausfagefaten am Blate bei bem begrundenden bod: habe ich es bod felber mit angesehen. Dagegen ift die Inperfion pollia ausgeschloffen hinter Bindewortern; es heift; ober mir haben, aber mir haben. fondern mir haben, benn mir haben. Rur hinter und, bas bod ungweifelhaft ein Binbewort ift, halten es viele nicht blok für moglich, fonbern fogar für eine besondre Schonheit, die Inverfion angubringen und gu ichreiben: und haben mir. Der Amteftil, ber Beitungsftil, der Befchaftsftil, fie wimmeln von folchen Inverfionen nach und, viele halten fie fur einen folchen Schmud ber Rebe, daß fie felbit ba, mo zwei Musfage: fate basielbe Subieft haben, es alfo genugte, ju fagen; die erfte Lieferung ift foeben ericbienen und liegt in allen Buchbandlungen gur Anficht aus - nur um die Inverfion anbringen ju tonnen (!), das Subjett mieberholen, und amar in ber Geftalt bes ichonen berfelbe, und ichreiben; Die erfte Lieferung ift foeben erichienen, und liegt biefelbe in allen Buchhandlungen jur Unficht aus - die Fluchtlinie und bas Stragen. niveau merden vom Rate porgefdrieben, und find Diefelben biefer Borichrift entfprechend auszuführen. Bedarf es noch weiterer Beifpiele? Bohl nicht. Sie ftehen dutendweise in jeder Beitungefpalte. Der Beginn ber Borftellung ift auf feche Uhr feftgefett, und wollen wir nicht unterlaffen, barauf aufmertfam gu machen - ber Berein hat fich in biefem Jahre außerordentlich gunftig entwidelt, und finden bie Beftrebungen besfelben allgemeine Unertennung - Die alte Orgel mar fehr baufällig geworben, und murbe Die Reparatur dem ftrebigmen Orgelbaumeifter Berrn B. übertragen - ber Mufternfang ift in letter Beit febr ergiebig gemefen, und murben am Dienstag mieber 10000 Stud in Die Stadt gebracht - famtliche Stoffe

sind von mir für Zeipzig engagiert, und können baher beises Muster micht von andere Seite geboten werden — das Motorzweirab hat dem Andängewagen wieder in den Bordergrund gerückt, und steigt die Andfrage and seigteren him der anders wird gar nicht geschieben. Prof. Birchow ist hier eingetrossen, und tand — na, was fand er demme! eine begesiterte Kufinahme? 3 Gott bewahre! — und fand dip mit gertrossen und Wadden him in Chren ein Festmaß ist, est gibt aber auch Franen und Mädden, die instande sind, in einem zweiseitigen Briefe sechs Juverssonen anzudringen, und damit wunder was für ein seines Briefchen gedrechselt zu haben slanden!

Einigermaßen erträglich wird die Inversion nach und, wenn an ber Spike bes erften Sates eine abverbielle Beftimmung fteht, Die fich zugleich auf ben zweiten San begieht, 3. B.: hier hort bas Roftoder Stadtrecht auf und fangt bie gefunde Bernunft an - fo merben unfre Reichen mit Bintergemufe verforgt und wird die Bahl ber Benußmittel um einige überflüffige vermehrt - jum Glück gibt es noch anftandige Meifter und nehmen die Fabriten einen großen Teil ber jungen Leute auf - felbftverftandlich gehört Freigebigfeit gegen Die Briefter ju ben Sauptbestandteilen ber Frommigteit und ift Beis gegen fie bie größte aller Gunden gur Bflege ber Gefelligteit fand im Januar eine Chriftbescherung ftatt und murben im Laufe bes Sommers mehrere Ausflüge unternommen - nach ber Schilderung Fletchers bestand am Ende bes fiebgehnten Sahrhunderts ein Fünftel ber Bevölferung aus Bettlern und befand fich die Balfte bes Grimdbelikes in ben Sanden einer tragen, nichtsnutigen und gewalttätigen Menichenmaffe - mo Sinderniffe im Bege fteben (Abverbian), vflegt fich bie Menge innerhalb des erften Rreifes zu halten, und tommt die Uberichreitung bes zweiten nur felten por. Dan bat biefen Fall befonders die "Inverfion nach Svikenbestimmung" genannt.

Auf keinem Runstgebiete kann es ein so schlagendes Beisviel für die Berichiedenheit des Geschmacks geben.

wie auf dem Gebiete der Sprache die Juversion nach und. Der Beanne, der Zeitungsschreiber, der Kaufmann dall sie sür die größe Zierde der Neber, für den sprach füllenden Menschen ill sie der größe der ihm nach äber seiene, der untre Sprache vernustlater, sie geht ihm nach äber seitens, über dezem, über dies geht ihm nach äber seitens, über dezem, über dies geht ihm nach äber seitens, über dezem, über dies geht gelich, über selbstreitinmungs nicht söreibt; selbst da gibt er lieber, um seden Antlang an die widerwätzig Verbindung au vernneiben, die Inversion, die der Geben die Sage auf und ichreibt: überigens faute dies Ordnung nichts puristundisches an sich, und das Jod der Sittenjacht war nicht übermäßig schwer (statt: und war das Jod).

Das widerwärtige der Juversion liegt nicht nur in dem grammatischen Berftoß, sondern por allem in der logifden Luge: Die Inverfion fucht ben Schein engerer, ja engfter Gedantenverbindung ju erweden, und doch haben bie beiden Gate, die fo verbunden merben, inhaltlich gewöhnlich gar nichts miteinander zu tun. Darum ift auch die Inversion nur felten badurch zu verbeffern, bag man die beiden Sauntfate in Saupt: und Rebenfat verwandelt, noch feltner baburch, bag man Gubieft und Braditat hinter und in die richtige Stellung bringt, fondern meift badurch, bag man ben Rat befolgt, ben ichon ber junge Leipziger Student Goethe (offenbar nach einer Boridrift aus Bellerts Rolleg über beutiden Stil) feiner Schwefter Cornelie gab, wenn fie in ihren Briefen Inversionen geschrieben hatte: einen Buntt gu fegen, bas und ju ftreichen und mit einem großen Unfangsbuchftaben fortzufahren.

Die Juversion it aber auch eins der mertwürdigten Besipiele des wunderlichen Standpunktes, den manche Sprachgelehrten zu der Jrage über Richtigket und Schönheit der Sprache einnehmen. Es gibt Germanisten, bie sagen: mir perstäulich oft in die dereifen auch unnumanhisch (d), aber "eigentlich fallch" kann unm sie nicht nennen, denn sie ist doch sehr als, sie finder sich schon im Althochbeutschen, im Mittellochbeutschen, der Luther, sehr oft im siehzehnten und achzehnten Jahrhundert, und ihre große Beliebheit gibt ihr bod ein gewissen Aecht. Als ob eine häßtliche Spracherscheinung badurch scholen würbe, daß sie ichrhundertealt ist!\* Ber hat denn zu entscheiden, was richtig und sichen sei in der Sprache: der sprachtundige, sprachgebildete, mit seinem und lebendigem Sprachgestühl begadte Schriftsteller, oder der Kanzlist, der Reporter und der "Konseltionär"? Ein Schriftseller, der die Inversion nach und auß strengtie vermieden hat, ist Lessing. Ich denste, der wiede genächen.

#### Die Stellung der perfonlichen Gurmorter

Der zweite Berstoß betrifft die Stellung der perfönigen hurvorter. Es handelt sich da wieder um eine Spracherscheinung, die unstäglich diesstich ist und doch allgemein für eine Schönheit gehalten wird. Um die Sache beutlich zu machen, soll zunächst der häusigste und auffällichte Koll beitrorden werben.



Die Jinection finde fig in der altern Zeit auch nach der nu und nämlich; werde das heute lemand neimen, welcher? Bortreffilich schließt O. Erdmann einen Aufligt über die Geschiebe der Invertion mit den Ussetzen: "Das hiltoriiche Student wes ditern Sprachgebrauch foll einem vernführigen und einstelligen Ertern and Regelcführigte der deren nach Regelcführigte der gegenwärtigen und fünftigen nicht finderlich, sondern förderlich verben."

3sigt lich, wird lich finden); in Infinitiosken fielt es gang an der Spige, mag das Berbum noch or eich nit Objekten, adverbiellen Bestimmungen u. dergl. bekleidet sein. Man beobachte sich selbst, man beobachte andre, wie sie reden, man wird höchst selbst mer Ab-

weichung von diefem Befete begegnen,

Run pergleiche man bamit, wie geschrieben wird. agus allgemein geschrieben wird, und febe, mo ba bas fich hingefest wird; die Stelle, mo es hingehort, foll iedesmal burch Rlammern bezeichnet merben. Da heißt es in Sauntfaten; felten hat [ | eine Darftellung fo raich in ber Literatur fich eingeburgert - burch bie neue Ordnung glaubte [] namentlich bie Universität fich verlett - Diefe hielten [] ohne Erlaubnis ber Regierung in biefen Gegenden fich auf - ber beftige Geelenichmers lofte () in ein frampfhaftes Schluchgen fich auf - eventuell behalt [ | ber Bertaufer bas Rudfauferecht fich por - ale Bortratmaler ichlieft Dausmann unmittelbar an Soner fich an uim. Beim Infinitiv: die Bhotographie ich eint [] in Rom mirtlich bis an bie Grenze echter Runft fich gu erheben bald begannen [ ] Menichen in bem Balbe fich an: aufammeln - ber Rame burfte [] auf ben gangen Bebirgezug fich begieben - man mußte [] in entfeklichen Boitfarren, von Ungeziefer halb verzehrt, unter Sunger und Durft, in iene allerichonften Gegenben fich burcharbeiten - es ift leicht, [] biefe Renntnis fich angueignen - bas Recht, [] an ber friedlichen Rulturarbeit frei fich ju beteiligen ufm. In Rebenfaten endlich: Die Berbienfte, melde [] Gure Durchlaucht um bas beutiche Baterland fich erworben haben - es ift bas eine ber ichwierigften Aufgaben, bie [] ber menichliche Beift fich ftellen tann - aus biefer Lage ber Dinge, die [] binnen wenigen Monaten ju einer gang unerträglichen fich ausbilbete - ber geiftige Buftanb, in dem [] die beutsche Jugend in ber Beit ber frangofifden Anvafion fich befand - ber Mobegeschmad, ber [] namentlich auf bem Bebiete bes Romans fo raich fich andert - die Philosophie, die [] boch nur bem an bas Denten gewöhnten Sobergebilbeten fich

erichließt - ein Mann, ber [] bei allem Gifer für bie tatholifche Cache boch einen marmen Batriotismus fich bewahrt hatte - im Militarmaifenbaus, bas 11 nach bem Willen bes Ronigs zu einer möglichft großartigen Unlage fich geftalten foll - bie Schlagmorter. mit benen [] bie fogialbemofratischen Behren fich gu ichmuden lieben - in Gallen, mo [] bas Bedurfnis baju fich berausftellt - ber erfte Aft perfest uns in Die Belt bes Balbes, mo [] Rofeggers Phantafie am meiften fich beimisch fühlt - in Bonn, mo [] die gange Rheinstraße mit ihren Denkmalern gu Exkurfionen fich anbietet - Die Berbrecher treiben allerlei Ult, mobei [] ihre mahre Ratur fich außert - bie Schickfale, aus beren Rusammenwirken [] erft bie eigenartige Entwicklung von Soffmanns Berfonlichteit fich ertlaren lagt - unter ber Bebingung, bag er [] auf eine beftimmte Brobezeit bes Bilberns fich enthalte - Die Begenmart beweift, bag [] ber fleine Betrieb bem Brogfapital gegenüber fich nicht halten fann - ber einzelne barf nicht verfennen, bag er [] unter folden Umftanben ju Rut und Frommen feiner Mitmenichen eine Gelbftbeidrantung fich auferlegen muß - als [] fast famtliche Rlofter wieder mit ben geiftlichen Orben fich gefüllt hatten - es wird noch gergume Reit pergeben, ehe [] ihr Ideal vollständig fich vermirtlichen tann - feitbem [] bas große, für die Rultur fo folgenreiche Beltereignis ber Entbedung Amerikas burch Chriftoph Rolumbus fich beaab - bie Mufhebung bes Befetes tonnen mir nicht beflagen, ba es [] im Laufe ber Jahre immer mehr als unbrauchbar fich ermiefen hat - ba er [] gerabe jest in ber Lage fich befindet, Bahlung leiften ju tonnen - weil er [] biefe Gigenichaften bis in fein hohes Alter fich bewahrt hat nachbem [] die urfprungliche Bebeutung im Gprachbewußtfein fich verbunfelt hatte - nachbem [] bie Bogen freundlicher und feindlicher Erregung, die bas Buch hervorrief, fich gelegt haben - menn er [] jumeilen ju religiofem Bathos fich erhob - menn ber Rurfürst abreift und [] auf einen feiner Landlike fich begibt - ich murbe untröftlich fein, wenn Gie [] burch

mich in Ihrer alten Ordnung fich ftoren ließen menn [] neuerdings die Unternehmer und Arbeitgeber jur Bahrung ihrer gerechten Intereffen fich gufammen : ichliefen - Die Namen ber Runftler find fo bezeichnet. wie fie ! ] auf ben Blattern fich finden - als ob er [] die größten Berbienfte um bas beutiche Baterland fich erworben batte - je mehr [] Franfreiche Stellung am Mittelmeere fich behauptet ufm.

Bir fteben ba wieber por einer Erscheinung, Die recht eigentlich in das Rapitel vom papiernen Stil gehort, Der lebenbigen Sprache ganglich fremb, ftellt fie fich immer nur ein, wenn jemand die Feber in die Sand nimmt, aber auch da nicht fofort, fondern erft bann, wenn er aufangt ju funfteln.\*) Dan tonnte ia nun meinen, es fei boch unnaturlich, das reflerive Furmort von feinem Berbum zu trennen und fo weit por, an ben Anfang bes Cates ju ruden. Aber biefe Trennung ift ber Sprache offenbar etwas unwesentliches. Das mefent: liche ift ihr die enge Berbindung, die erft infolge diefer Trennung eingegangen werden fann; die Berbindung mit dem vorauftehenden andern Bronomen oder mit dem Fügewort (ber fich, menn fich ufm.). Diefe Berbinbung ift ber lebendigen Sprache wichtiger, ale bie mit bem Berbum, benn burch fie wird ber Cat wie mit eifernen Rlammern umichloffen. Wenn ich bas fich unmittelbar nach ba, mo, menn, feitdem bringe, fo erfahrt ber Borer ichon, bag am Ende des Capes ein reflerives Beitwort folgen mirb, Die Salfte bes Berbalbegriffe ffingt ibm gleichfam ichon im Dhre. Daß fich auf biefe Beife

<sup>\*)</sup> Taufendmal habe ich bei ber Durcharbeitung von Manuftripten bas fich heraufgeholt an die richtige Stelle, und niemals haben bie Berfaffer, wenn fie bie Drudtorrettur betamen, etwas babon gemertt; alle haben barüber meggelefen, als ob fie felber fo geichrieben hatten. Und hundertmal ift mir in Manuftripten ber gall begegnet, bas ber Berfaffer bei ber eriten Rieberichrift bas fich an bie richtige Stelle gefeht, es aber beim Bieberburchlefen bort ausgestrichen und bann hinten, unmittelbar bor bem Berbum, hineingefiidt batte - niemals bas umgefehrte! Damit ift folagend bewiefen, baß bie Boranftellung bes fich bas natürliche ift und bas, mas jedem, ber unbefangen fcreibt, aus ber lebenbigen Sprace gunachft in bie Reber läuft; erft menn bas Reilen und Drechieln beginnt, entfteht bie Unnatur.

ber Saß feller unfammentchließ, als auf die ander, liegt boch auf der Jand. Benn einer mit wenn ober das aufängt, und erst nachdem er zwanzig ober dreißig Worte dazwischengeschoben daz, endlich mit lich begad ober lich beilndet schließt, is möchte man immer fragen: So viel Zeit halt du gebraucht, dich auf das Zeitwort zu bestungen dich zu einer verbauten.

reflexivum gebrauchen millit? Es ift ia aber feinesmeas blog bas fich, bas jest in biefer Beife verftellt wird, es geschieht bas mit bem rudbezüglichen Fürwort überhaupt. Man ichreibt auch: barüber gebente ich [] fpater einmal in biefen Blattern mich auszulaffen - wenn wir [] auch mit voller Geele an ber Jubelfeier uns beteiligen - bag wir 1) in unfern nationalen Lebensformen ungehindert uns entwickeln fonnen - wenn wir [] überhaupt von Gott eine Borftellung uns machen wollen ufm. die Krantheit hat sich noch piel weiter perbreitet, sie hat auch bas gange perfouliche Furmort ergriffen. In ber lebendigen Sprache wird bas perfonliche Fürwort genau jo gestellt wie bas reflerive. Wie aber wird geschrieben? Das mar es blok, wont [] mein paterlicher Freund mich bewegen wollte - wie willit bu ben Biberfpruch lofen, ben [] eine verehrte Autoritat bir aufdrangt? - man tann ben Fortgang vorausjehen, foweit [] nicht unberechenbare außere Storungen ihn hemmen - bie Mangel bes Gedachtniffes fommen weniger gur Geltung, wenn [] bas nachdenten ihm Beit lagt - ber Bifchof verzichtete auf den Gegen, den [] fein Ronfrater in Erier ihm anpries - tonnen wir einen Dichter nennen, ber Il an Manniafaltigfeit, an beberrichender Gicherheit ihm aleichkame? - er murbe [] gewiß auch biegmal nicht ohne Not fie marten laffen - Die Menge geht bahin, mobin [] der Bar und die Rirche fie treibt - fie miffen viel ju gut, mas [] bas erreichte Biel fie getoftet hat - bie Arbeiter fteben ichon fo tief, baß [] ein weiterer Drud fie arbeitsunfahig machen murbe - mem [] die Beit es erlaubt - mer [] in unfern Tagen noch es magt - wie [] ber Drang feines Bergens es gebot - eine ungulängliche Ginrichtung, wie [] bas Duell e3

Sprachbummheiten. 3. Muff.

20

ift - abgesehen bavon hatten [] bie Bewohner bes Saufes es nicht ichlecht - wenn [] bie Beaner bes Sozialiftengefetes es als einen Borteil preifen - unter Diesem Feldgeschrei hatte man [] in ben fatholisch-beutschen Landern es bahin gebracht - es genügt uns nicht, [] bei biefer allgemeinen Schilderung feines Befens es bemenben gu laffen - mir muffen tragen, mas [] unfer Beidid uns auferleat - Die praftijde Aufaabe. bie [] unfre religiofe Gefahr uns ftellt - wir halten bas fur bie einzig mögliche Ertlarung, weil [] feine andre uns begreiflich ift - wenn [] fein Huge fo ernst und mild uns anblidt - mare er nicht bas große Genie gewesen, fo murbe [] ber Name Rembrandt uns unbefannt geblieben fein - am 19. Dai bat [] ber Tob wieber einen ber bervorragendften Runftler un 3 entriffen - nun galt es, [] mit Rat und Tat ihnen beigufteben - fie marfen mit lateinischen Broden um fich, fobak () fein andrer in ber Gefellichaft ihnen gu folgen nermachte - er berichtete gemiffenhaft bie Beichichte, wie [] [] fein alter Schulfamerad fie ihm ergablt hatte - es ift bas ein großes Stud Bebrfraft. worin [] [] bie nachbarn im Often und Beften es uns nicht gleichtun tonnen uim. Uberall ein anaftliches. ichulfnabenhaftes Boranitellen ber Gubiefte por bie Dbiette, überall bas geguälte Auffparen bes Fürworts bis unmittelbar por bas Zeitwort!\*) In einem Roman heißt es: mahrend bie Stamme ihre fahlen Afte uns entgegenftredten, als wollten fie mit ihren Urmen unferer (!) fich ermehren. Das foll beifen: mahrend uns die Stämme ihre fahlen Afte entgegenftrectten, als mollten fie fich unfer mit ihren Urmen erwehren! Um fürchterlichsten ift es, wenn bas unbetonte es, pollends bas proleptifche, bas nur einen Inhalts - ober einen

<sup>•)</sup> Nur wo ein Misserifindunts, eine Bennechfung von Gebieft und beider möglich ift, har es einen Einn, des Gebieft in diese ängittigen Besie von es Fättewert zu fielen, 3. B. Bater und Mutter nutlien ihr den eine Misserichneit werden, wenn men jagt: Zafieden möglich wir der Beiter die Auffenden der Misserichneit möglich wenn men jagt: Zafieden möglich mit zeichte bei die bie die Surfiten befündern Sommen der Bieb die einem der Zufriten befündern Sommen der Bieb feite gemand bei zu urtien alf in de bleich falten?

Influitiosas vorbereitet, und daß nur dann erträglich ift, venne 8 fich i voll ein einsglich verletet, möglichyfischien, dam liebsten in der Form von '8) durch den Sagh hufdt – wenn daß mit solchem Eefantentritt an möglichst unpassiender Selle in den Sagh spientauppt: trop des Widervillens des Baters seize spien 19 der Anabe unter den Beistlande der auten Mutter es da und, daß er unter.

Möglich ift in eine solche Stellung der Fürwörter and, fallch ift se nicht, es fragt sich nur, ob sie söch sei. Wie missen sich von der Verwörter und die Wörter überhaupt in Versen herunwerfen lassen! Wie die Kegel, wenn die Kingel daguischenischer Zu sente sich ans der höhe ein lichter Engel — nicht wahr, gang gewöhnliche Profie?

Da fentte ans ber Bobe Gin lichter Engel fich -

auf einmal "Poesse"! Ich weiß nicht, was es bedeuten ioll — Prosa. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten — herrliche Poesse! Das hat aber doch auch seine Grenzen. Voetscher als ein Bers wie der:

Die foll aus biefem Zwiefvalt ich retten mich?

flingt bod, unzweiselhaft die schlichte "Brosa": wie soll ich mich aus diesem Amiewalt retten?

Bon Gellerts Jabeln hat man geringschäßig gesagt, ihe nären die reine Profa. Bon dem Ausbruch triffit das mm gar nicht zu, der ist dazu viel zu fein und gewählt. Benn es sich aber darauf beziehen soll, das ihre Brortifellung ganz so ist, wie se in aputer Profa sein würde, so märe das ja das höchste Lob! Es ist das, was Friedrich der Große mit den Borten sagte: Er hat so etwos Kulantes in feinem Bersen.

#### In faft allen oder faft in allen?

Der dritte Verfloß betrifft die Stellung der Präopfitionen. Durch alle gebildeten Sprachen gebt das Gefets, daß die Präpositionen (an, bei, nach, für, in, vor, mit niw.) ummittelbar vor dem Borte flehen milfen, daß sergeieren. Das itt so natürlich und selftverklünde lich wie irgend etwas, es fann nicht anders fein. In ber griechischen Grammatif spricht man pon Procliticae (d. h. vorn angelehnten).\*) Man versteht darunter ge-wisse einsilbige Bortchen, die, weil sie eben einsilbig find und für fich allein noch nichts bedeuten. feinen eignen Ton haben, fondern - wie burch magnetische Rraft - an bas Wort gezogen werben, bas ihnen folgt. Dazu gehören auch einige einfilbige Bravolitionen. Das ift aber burdans feine Gigentumlichfeit ber griechischen Sprache, fonbern foldte Borter gibt es in allen Sprachen. auch im Deutschen, und zu ihnen gehören auch im Deutschen die Bravositionen. Beil aber die Bravositionen folche Procliticae find, die mit bem Borte, bas von ibnen abbanat, innia permadifen, fo ift es unnaturlich. awifchen die Bravofition und bas abhanaige Bort \*\*) (Eigenschaftswort, Fürwort, Bahlwort) ein Abverb gu ichieben. Much biefes Befet geht burch alle Sprachen, benn es ift in ber Natur ber Brapositionen begrundet.

Da ift nun aber ber große Logifer barüber gefommen und bat fich überlegt: faft in allen Fallen - bas fann boch nicht richtig fein! bas fast gehört boch nicht git in, es gehört ja ju allen! Alfo muß es beifen; in faft allen Fallen. Und fo wird benn wirflich feit einiger Beit immer baufiger geichrieben; Die pon fast allen Grammatifern gerngte Gewohnheit - es geht eine Bewegung burch faft famtliche Rulturftaaten - mit fast gar feinen Borfenntniffen - mit nur echten Spiken - bas Stud befteht aus nur brei Gienen wir haben es mit nur wenigen Lehrstunden zu tun mir fuhren burch meift anmutige Gegend - Die Rritit, Die in meift ichlechten Sanben ift - es maren gegen etwa vierzig Mann - mit einer Befakung pon oft feche bis acht Mann - in balb einfacherer, balb prachtigerer Ausstattung - bas Buch ift in mobil fantliche europäische Sprachen übersett - andre Rritifer von freilich geringerer Autorität - nach genau



<sup>\*)</sup> Der Ausbrud ift von Gottfried hermann ersunden.
\*) Der Boltsmund bermeibet daß sogar gubeilen bei dem unbestimmten Artitel und dem unbestimmten Kutitel und ingt: daß ift gang von feines.

einem Rahrhundert - in gengu berfelben Form mit genau berfelben Befdmindigteit - nach längftens zwei Rahren - für wenigstens ein paar Bochen -Unterricht in meniaftens einer zweiten lebenden Sprache - Die ordnungsliebendern Elemente feben fich ju meniaftens tatfachlicher Achtung por bem Gefete gezwungen - Die Roften belaufen fich auf minbeftens taufend Bfund - die Schulden muffen mit mindeftens einem Brozent jahrlich abgetragen merben - fünf Brapositionen mit jedesmal perschieduer Funttion - eine Aufrage murbe bas in vielleicht überrafchendem Dage bestätigen - überall ift die Tednit auf annahernd gleicher Sohe - mit foguiggen absolutem Dagftabe - mit allerdings nur geringer hoffnung auf Erfolg - Japan mar mit alles in allem vier Artifeln vertreten - er stand mit ihm in so aut wie feiner Berbindung - fie find um gufammen etma vier Millionen Mart betrogen worden; fogar: ein befondrer Unitrich von erft Farbe und bann Lad wird nermiehen

Es ist eine Barbarei, 10 şu schreiben. Man hat das Gestühl, als wolke einem jemand in den Ellbogen ober zwischen zwei Fingerglieder einen Holzteil treiben, wenn man so etwas ließ, ia es ist, als muizie es der Ratipolitoit elber wehtun, wenn sie in solcher Berte, mit den sie doch zusaumenwachsen möchte, abgeristen wird. Bas ist eine Logit wert, die zu solcher Unuatur stürt! Man verluche es einmal, man iehe in ald den ungeführten Besipselen das Avverden die richtige Stelle, nämlich vor die Präposition: meist durch ununtige Gegend — wohl in sämliche Grechen — wohl in sämliche Sprachen — ungesichten Spie ust, empfindet wohl jemand die geringste Lögische Holzen der Western die Gegenden — annahernd auf gleicher Höhe usw.

<sup>3)</sup> Zaujenhmaf hobe ich in Manuffribere auch beie höllich Bortericklung beiefülst, und niemals behen ble Berefiler, ensem is füre Zerudtorecturz erdielten, vom der Amberung einem gemert, immer hoben fir ohne Unigh bortiber wogseleien, allo gleinder agelauti, fie hist jeiber ig gefenieben! Wennt es buttlig ein je bartes logliges Beblirtig wäre. Das Möwere dinnisiebere, in blatte bod einmel nie.

Rur die Adverbia, die zur Seigerung der Abjektiva dienen: so, sehr, viel, weit, kehen hinter der Kräpflichten int so großen Erfolg — in sehr vielen Fällen — mit viel geringern Mitteln — nach weit grindblichern Sordereitungen uim. Bei allen Adverbien aber, die den Abjektivbegriff einschränken, berablehen oder fonstwie bestimmen, zij die Stellung hinter der Archoftlion gang hößlich die Stellung hinter der Prähosition gang hößlich

## Bwei Drapofitionen nebeneinander

Dopvelt häftlich wird bas Beagerren ber Bravosition von dem abhangigen Borte bann, wenn bas Ginichiebiel nicht ein einfaches Abverb, fonbern ein Cakalied ift, bas felber wieder ans einer Brapolition und einem bavon abhangigen Borte befteht; bann entsteht ber Fall, daß zwei Brapositionen unmittelbar nebeneinander geraten - fur jeden Meniden pon feinerm Befühl eine ber beleidigenbften Spracherscheinungen. Und bod wird auch fo jest fortwahrend geschrieben! Da beißt es: in im Ratsbepositorium befindlichen Dotumenten - in gur Reit nicht an permirflichenben Bebanten - burd vom Rriege unberührtes Land burd pou beiben Teilen ermalite Schieberichter - burd für ein weiches Gemnt empfindlichen Tabel - mit in Tranen erftidender Stimme - mit por Frende ftral: lendem Beficht - mit por feinem Sindernis gurid: ichreckender Guergie - mit auf Die Band aufgelegtem Bavier - mit für die Umgebung ftorendem Geräusch mit nach außen fraftigen Institutionen - mit über bie gange Broping perteilten Ameigpereinen - mit mit (!) idnvargem Krepp ummundnen Fahnen - bei nach fürftlichen Berfonen benannten Gegenständen - bas Sammeln von an fich wertlofen Dingen - die Frucht von burch Jahrtaufende fortgefetten Erfahrungen eine große Mugabl pou in einzelnen Fächern weiter ausgebildeten jungen Mannern - Die Schülergahl ftieg

Anflos nehmen und seine ursprüngliche Fassung wieder herstellen mussen! Das ist aber nie gescheben, und es ist debglod nicht gescheben, weil es das Ratürliche und Selbstverständliche ist, das Adverb vor die Ardposition zu stellen. von über zwei gleich auf über iechs hundert — die Falter werdem mittelst auf mit (!) Di begoffene Teller gestellter Gläfer gefangen usw. Want kann dielen Zulammenstoß sehr leicht vermeiden und auf die verschiedenigte Verschie, entweder durch einen Pedenigs; durch Land, das vom Kriege noch underührt gestieden war — oder durch einen wirtlichen Genitiv statt von: das Sammeln an sich wertloser Dinge — oder durch einen Misdruck, der dasselbe sagt wie die Präsplistion: von mehr als zwei hundert slatt von über der dieser der der der der die Verschieden verschieden der die Verschieden verschieden die Verschieden verschieden die Verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden verschieden die verschieden verschiede

## Bur Interpunktion

Eine feine und schwierige Runft ist es, gut zu interpungieren. Sier sollen nur einige Winke barüber gegeben werben.

Die Interpunttion verfolgt zwei verschiedne Brede: erftens die Sangliederung ju unterftunen und bie Uberficht über ben Satbau ju erleichtern, gweitens bie Baufen und die Betonung ber lebendigen Sprache in ber Schrift auszudrücken. Dit fallen beibe Amede gufammen, aber nicht immer. Beun 3. B. geschrieben wird; Die Berliner Runftler haben ben frangofischen Bilbern ftets bie beften Blage eingeraumt und, wenn biefe nicht reichten, andre Raume gemietet - ober: wer die Tagespreffe tritiflog lieft und, ohne es ju miffen und ju wollen, die dargebotnen Anschauungen in sich aufnimmt - so ichließt fich gwar die Interpunttion genau dem Sagbau an, fteht aber in auffälligem Biberipruch gur lebendigen Sprache: niemand mirb bis au und (ober oder) fprechen und binter und eine Baufe machen, jeder wird vor und abbrechen. Daher empfiehlt es fich. bas Romma bier



<sup>\*)</sup> Gin harmlofes Menichenfind, dem die gwei Prapofitionen bintereinander doch wiber den Strich gingen, fcrieb: mit Bumberuntertaffen eingerichteten Fenftern!

lieber por und ju fegen - gegen ben Sagbau - und ju ichreiben: ba die Frauen mit Borliebe mannliche Berhullungen mablen, und wenn fie ihren Bornamen nicht ausschreiben, auch die Banbichrift fie nicht immer perrat - fie glaubte, ober wie es von ihrem Standpuntt aus mohl richtiger beißen muß, fie hoffte - bak Dichter mie Reller und Storm, ober um einige meniger berühmte zu nennen. Bifcher und Riehl gefund blieben bie Elemente bes Anichauungs. und Geftaltungebermogens, ober anders ausgebrudt, bes Ginbilbungs- und bes Musbilbungevermogens. \*)

Dem erften Rmede bienen nun por allem bie brei üblichen Beichen: Buntt, Gemitolon (;) und Romma. Uber die Bedeutung pon Buntt und Komma beiteht fein Ameifel; fie werben im allgemeinen auch richtig angewandt. Der Bunft ichließt ab, bas Romma gliebert; ber Buntt trennt großere ober fleinere felbftanbige Bebantenaruppen, bas Romma icheibet bie einzelnen Beftandteile Diefer Gruppen, es tritt por jeden Rebenfan, auch vor Bartigipials und Infinitivfage. Jeder Gat bat nur einen Buntt: Die Rahl ber Rommata im Sate ift unbeidranft. Das Gemitolon endlich ift ftarter als bas Romma, aber ichmader als ber Runtt. Ge ift überall ba am Blate, mo mei Sauptfate - mogen fie nun allein fteben ober jeber wieber pon einem Rebenfate begleitet fein - einander gegenübergestellt werben, mo alfo ber eine ber beiben Sauptfate nur bie Salfte bes Gebantens enthält und ben andern au feiner Ergangung verlangt, 1. B .: hatteft bu bich an ben Buchftaben bes Gefeges gehalten, fo trafe bid tein Bormurf: ba bu aber eigenmächtig porgegangen bift, fo haft bu nun auch bie Berantwortung ju tragen. Das Gemitolon trennt alfo und vereinigt jugleich, es icheibet und verbinbet. Gehr fein hat es baber David Strauf bie Taille bes Sates genannt \*\*) und auf Leffing bingewiesen als ben,

\*\*) In bem hubiden Scherg: Der Babierreifenbe (Gefammelte Coriften, Bb. 2).

<sup>\*)</sup> Ahnlich: ber Dichter begnugt fich mit einer Stige, ba mo wir ein ausgeführtes Bilb ermarten. Rach bem Sapbau: ber Dichter begnugt fich mit einer Stige ba, wo wir ufm.

ber ben richtigften Gebrauch bavon gemacht habe. In ber Tat ift bas Semifolon fur ben, ber bamit umzugeben weiß, eins ber ausbrudsfähigften Interpunttionszeichen, es wird nur noch vom Rolon übertroffen. Aber wie ungeschickt wird es manchmal behandelt! Besonders beliebt ift es jett, wenn por einen Sauptfat eine größere Angahl gleichartiger Rebenfage tritt, g. B. brei, vier, fünf Bedingungsfage, diefe alle burch Cemitolon voneinander zu trennen. Richts ift abgeschmachter als eine folde Unwendung. Rwifden Saupt- und Rebenfat ift einzig und allein bas Romma am Blate; folgen mehrere aleichartige Nebenfate aufeinander, fo hat hinter jedent immer wieder nur bas Romma gut fteben. Wie ber Bunkt, fo tann auch bas Cemitolon in einem gut gealieberten Sate nur einmal portommen; ein Sat, ber mehr als ein Semitolon enthalt, ift entweder ichlecht interpungiert ober ichlecht gegliebert,

Aber auch in dem Gebrauche des Kommas werden mancherlei Fehler gemacht. Wenn por ein Sauptwort mehrere Gigenschaftswörter treten, fo gilt im allgemeinen die Regel, Dieje Gigenschaftsmorter burch Rommata noueinander zu trennen. Manche wollen zwar neuerdings bavon nichts miffen, fie ichreiben: ein auter treuer anhanglicher juverläffiger Denich; aber bas verftokt gegen die Betonung ber lebendigen Sprache, die bei folden langern Attributreiben binter jedem Attribut eine fühlbare fleine Baufe macht, und vor allem: man beraubt fich bamit fehr notwendiger Unterscheidungen. Es ift ein großer Unterschied, ob ich schreibe: er hatte eine tiefe, ftaatsmannifche Ginficht ober: eine tiefe ftaatsmannifde Ginficht - bier ichlieft ber erite, biftoriiche Abichnitt ober: ber erite biftoriiche Abichnitt bes Buches. Im erften Falle fteben bie beiden Attribute parallel queinander, das zweite erläutert das erfte: er hatte eine tiefe, (mahrhaft ober echt) ftaats: mannische Ginficht - hier ichlieft ber erfte, (namlich) historische Abichnitt bes Buches. Im aveiten Falle bildet bas zweite Attribut mit bem Sauptwort einen einzigen Beariff, fodaß tatjachlich nur ein Attribut übrig bleibt: er hatte ftaatsmannische Ginficht, und biefe mar tief -

bas Buch hat mehrere hiftorische Abschnitte, und hier ichlieft ber erfte bavon (pal. G. 292). Muf folche Beife tann fogar ein brittes Attribut wieder bem gweiten übergeordnet werden. Es barf alfo fein Romma fteben in folgenden Berbindungen: ein ftarter bemofratischer Bug, eine liebensmurdige alte Jungfer, Die nadteite perionliche Berrichfucht, bas jahre: lange geiftliche Gifern, ber unvermeibliche tragifche Musgang, nach überstandnem fturmvollem Leben, von gemiffen boben öfterreichifden Offigieren, die gange vielgepriefene englische Rirch: lichteit. Chenjo muß ohne Romma geschrieben werben: bas anbre ber flaffifden Richtung angehörige Drama - wenn ber betreffenbe Dichter mehrere ber flaffifchen Richtung angehörige Dramen geschrieben bat, mogegen bas Romma nicht fehlen burfte, wenn er nur gwei Dramen geschrieben hatte, eins, bas ber mobernen, und eins, bas ber flaffifden Richtung angehört,

Benn gwei Sauptfate ober auch gwei Rebenfate burch und verbunden werben, fo gilt im allgemeinen bie verftanbige Regel, bag por und ein Romma fteben muffe, wenn hinter und ein neues Gubieft folgt, bagegen bas Romma wegbleiben muffe, wenn bas Gubjett basielbe bleibt. Naturlich ift babei unter Gubieft bas grammatifche Cubieft ju verfteben, nicht bas logische. Seinem Begriffe nach mag bas zweite Gubjett basfelbe fein wie bas erfte: fowie es grammatifch burch ein Fürwort (er, biefer) erneuert wird, barf auch bas Romma nicht fehlen. Dagegen wird niemand vor und ein Romma fegen, wo und nur zwei Borter verbindet. Doch find Musnahmefalle bentbar, s. B. er weltt, und bluht nicht mehr - in Leipzig, wo man fo viel, und jo viel gute Mufit horen tann - er mar unfahig als Scerführer, und als Menich unbedeutend und wenia immpathifch. Er blubt und duftet nicht mehr - ba mare bas Romma überfluffig. In folden Fällen tritt ber gweite Brect ber Interpunttion in feine Rechte: Die Baufen und die Betonung der lebendigen Sprache ausjudruden, felbft abweichend von dem erften, die Blieberung bes Cathaues zu unterftuten.

Auch vor einem Infinitiv mit gu ift es wohl allgemein üblich, ein Romma zu feten. Manche laffen es gwar hier jest weg, namentlich wenn ber Infinitiv gang unbefleidet ift: fie halten es für überflüffig, ein fo furges. nur aus zwei Bortern bestehendes Blied burch ein befondres Beichen abzutrennen. Es ift aber boch gut, es überall zu feten, ba fouft leicht Zweifel ober Diftverftandniffe entstehen tonnen. Wenn jemand fchreibt: es ift ichmer zu verfteben - fo tann ber Ginn nur fein: es ift zu verstehen, aber ichwer - und wenn geschrieben wird: ohne ben Genuß ju empfinden, fo tann Benuft nur ale Dbieftiv ju empfinden aufgefaßt werden. Wenn man aber ausbruden will: es bereitet Schwierigkeiten, es ju verfteben - ohne ben Benug, ber barin besteht, bag man empfindet? Das fann nur durch ein Komma deutlich gemacht werden. Man muß alfo untericheiden gwifchen: es ift nicht gut, gu verlangen und: es ift nicht aut zu verlangen - es war ein Fest, zu feben und: es war ein Fest zu ichen. Aber auch in Gaken wie: er befahl ihm Glafer ju bringen - die ultramontane Breffe perftand es bald allerlei Mikperständniffe aufzufinden - entsteht ber Zweifel: wogu gehört ibm? wogu gehört bald? gu verfteben ober ju auffinden? Gin Romma bebt fofort ben 3meifel.

Anr in einem Falle ist se nicht nur überstäßisch, ondern geradezu sörend, vor den Instintiv mit zu ein Komma zu iehen, nämlich denn, voenn der Justintiv ein Objekt oder ein Aboert bei sich hat und diese vor dem regierenden Berfum steht, von dem der Instintiva die hängt, z. B. diesen Gedanten könnte man verlucht sein, mit Wallenslein herslich dunum zu nennen. Diesen Gedoutlen könnte man verlucht sein, die Schollen könnte in den die Gedoutlen könnte man verlucht sie nicht die nicht der Gedoutlen könnte man verlucht sein des ist der and durch die behendige Grozech eine nicht sein mie Sprechen and durch die behendige Grozech ein richt sein mie Sprechen anholten, alles den könnter verlucht sein mie Sprechen anholten, alles den könnte zu ben Instintiv, der erst das Objekt verständlich macht, das vorsäusig noch in der Lutt ichnecht. Es empfelcht sich also, ohne Konnta zu schreiben deres Gelb gelang es ihm nicht

fich angueignen - tatfachliche Errtumer burfte es ichwer fein in bem bandereichen Berte aufzuftobern - mas bemubt man fich mit bem Borte Cogialismus gu benennen? - alle Abfalle hatte fie fich ausgebeten ihm bringen ju burfen - auf die Erhaltung bes Balbes war die Behorde geneigt bas entscheibende Bewicht gu legen - gegen biefe Siene liegt es uns fern uns bier ju ereifern - ich gebe bir teinen Rat, ben ich nicht bereit mare felber ju befolgen - Die Anforderungen, die wir uns gewöhnt haben an eine folche Aufgabe ju ftellen - ber Buft von Aberglauben, ben ber Borganger fich ruhmte ausgefegt zu haben - ber Unterschied, ben ber Offizier gewohnt ift zwifden feiner Stellung als folder und ber als Gentleman zu machen - bie Dberamtgrichter, benen manche geneigt find die Reftoren gleichzustellen - feine Bermandten, für die es vor allem feine Bflicht mare ju forgen uim.

Unbegreiflich ift es, bag man die beiben grund: verichiednen ja, die es gibt, das beteuernde und bas fteigernbe, nie richtig unterschieden findet, und boch find fie durch die Interpunttion fo leicht ju unterscheiben, Gin Romma gehört nur hinter bas beteuernde ja, bem nur hinter biefem wird beim Sprechen eine Baufe gemacht: ja, es waren herrliche Tage! Das fteigernbe ja bagegen wird mit bem folgenden Worte faft in eins verschmolzen: fie dulbete Dieje Difhandlungen, ja fie ichien fie ju verlangen - es ift munichenswert, ja es ift geradezu unerläglich - hinter Frankreich liegt ber Atlantische Dzean, ja man tann fagen bie gange andre Belt. Bas foll ba ein Komma? Cbenfo toricht ift es, ein doppeltes ja (ja ja) und ein doppeltes nein (nein nein) durch Rommata zu trennen, wie man es in Ergahlungen und Schauspielen ftets gebruckt lefen muß. Man fpricht boch nicht ja (Baufe), ja, fondern igiigh, neinnein, als ob es nur ein Bort mare.

Sany vertehrt wird von vielen das Kolon () angewandt; sie fesen es statt das Semidolons () und stören damit den, der die Bedeutung der Sayseichen kennt, auf die ärgerlichse Weise. Das Semisolon schliebs da, wie der Pumtt; das Kolon schließe – aus, es hat vorbereitenden, ipamungerwestenden, aussichteröffisenden Situ, ein gutgeleitete Rolan wirft, wie wenn eine Tür geöffnet, ein Borhang wegageogen wird. Zaher lieht es vor allem vor jeder biresten Rede (vor die indirekte gehört das Rommas); es ist aber auch überall da am Platge, no es so wiel bedeutet wie nämlich, 3. B.: der Beriassen hat mehr gedan als diesen Bunts erfüllt: er hat die Aufstäge wiessach aus erweitert und ergängt — oder noo es dagu dient, die Folgen, das Ergebnis, das erwartete oder unerwartete Ergebnis des vorbergeschieberten einzuleiten, 3. B.: wir baten, siehen, siemanner er blieb ungerüft und brach one inwes ambern.

Geichmadios it es, die der Betonung dienenden Zeichen, dos Fragegeichen umb dos Austrutgeichen, zu verboppeln, zu verbreisachen oder miteinander zu verbinden: ??, !!!, ?! Zergleichen ichreit den Leder förmlich an, umb das darf man jich doch mobil verbitten. Eine Mogeschmadibeit ohnegleichen aber ift es, halbe oder gausg Selten mit Huntten oder Gedanfunltrichen zu fillen, wie es untre Romanschreiber umb Freulletonitten iest lieben. Das soll geithreich ausliehen, den Schein erwecken, als ob der Berfalfer vor Gedanften oder Albern beinahe platte, fie gar nicht alle ausliprechen oder ausführen tömnte, innbern dem Leder ich ausszumalen überlaßen müßte. Es ift aber meistens Wind; wer etwas zu faget hat, der nicht des fichen.

# Eliegender Stil

Man spricht so viel von fließendem Stil, beneibet wohl auch ben und jenen um seinen fließenden Stil. Ist das Sache der Begabung, oder ist es etwas Externbares?

Jun Teil beruft bas, nos man fliefenben Sift neunt, unspeieflost auf ber Allenfeit bes Tentens und ber Folgerichtige Tentens und ber Folgerichtigleit ber Gebandeneutwicklung — nur wer sich leibi über eine Sache völlig flar geworben ift, fann ie andern flar machen —, zum Zeil auch auf ben Rhottmus — es wird viel zu viel flumm gedfrieben, machren han boch nichts brucken leite, wos man

Den angenehmen Gindrud, daß jemand fliegend idreibe, hat man bann, wenn beim Lefen bas Berftaubnis, die geiftige Auffaffung bes Gefdriebnen immer aleiden Schritt halt mit ber finnlichen Auffaffung, Die burch das Muge vor fich geht. Bit das nicht ber Fall, ift man öfter genötigt, fteben ju bleiben, mit ben Angen wieder gurudgugeben, einen gangen Gat, einen halben Sat oder auch nur ein paar Borte noch einmal gu lefen, meil man fieht, bag man bas Belefene falich perftanben bat, fo fpricht man von holprigem ober hödrigem Stil. Sold ärgerliches Digverftandnis tann aber die verichiedenften Urfachen haben. Wer biefe Urfachen gu vermeiben weiß, mer ben Lefer jebergeit gwingt, gleich beim erften Lefen richtig zu verfteben, ber ichreibt einen fliegenden Stil. Das ift bas gange Bebeimnis, Im folgenden follen einige Saupthinderniffe eines fliegenden Stile aufammengeftellt merben.

Bu diesen gehört vor allem die leider in unfrer Sprache weitverbreitete, ungemein besiebte und doch das Ber-

ständnis, namentlich dem Auslander, aber auch dem Deutschen selbst überaus erschwerende Unfitte, (fo. wie es hier foeben geschehen ift!) zwischen ben Artifel und bas zugehörige Sauptwort langatmige Attribute einzuichieben, ftatt diese Attribute in Rebenfaten nachaubringen. Dergleichen Berbindungen find geradem eine Qual für ben Lefer. Man fieht einen Artitel: Die. Dann folgt eine gange Reihe von Bestimmungen, von benen man gimachft gar nicht weiß, worauf fie fich beziehen: verbreitete, beliebte, erichmerende. Endlich fommt bas erlofende Sauptwort: Un fitte! Bahrend alfo bas Auge weiter gleitet, weiter irrt, wird unmittelbar hinter dem Artifel der Strom der geistigen Auffaffung unterbrochen, es entfteht eine Lude, und ber Strom ichließt fich erft wieber, wenn endlich bas Sauptwort fommt. Dann ift es aber ju fvat, man hat die Uberficht über bas Gingeschobne längft verloren, muß wieder umtehren und bas Bange noch einmal lefen. Gine folde Unterbrechung tritt zwar bei jedem eingeschobnen Attribut ein, aber bei furgen Attributen doch in fo fleinem Make. baß man fie nicht fühlt. Je langer bas Attribut ift. besto empfindlicher und storender wird die Lucke. Rur ber aute Stilift hat ein richtiges und feines Befühl bafür. mas er bem Lefer in biefer Begiehung gumuten barf. Unfre Rangliften und Reitungidreiber haben meift feine Ahnung bavon: fie ichreiben feelenvergnugt, indem fie immer ein Attribut ins andre ichachteln: bas Gericht wolle ertennen, ber Getlagte (!) fei iculbig, mir für bie pon mir an die in dem von ihm jur Bearbeitung übernommenen Steinbrud beichaftigten Arbeiter porgeichoffenen Arbeitslohne Erfat zu leiften - ober: pon einer burch einen in einer Ummalgung in ben michtiaften Einrichtungen aller Rulturstagten bestehenden Borteil ausgezeichneten Erfindung find einige Beminnanteile ju verfaufen - ober: mit einem von bem auf ber nach dem Baffer ju gelegnen Beranda aufgeftellten Mufittorps des erften Garbebragonerregiments geblasenen Choral murbe bie Feierlichkeit eröffnet.

Ein zweites Saupfhindernis eines fliegenden Stils ift ichon früher besprochen worden und foll hier nur noch



einmal furz erwähnt werden: es ift der unvorschaftige Gebrauch der Fürrwörter (vgl. S. 218). Wie ärgerlich wird man deim Lesen aufgehalten durch ein er, sie, ihm, ihn, sein, ihr, diesem, wenn man nicht sofort sieht, auf wen oder mas es sich beziehet! Wo trigend ein Wisverständnis möglich ist, sollte immer statt des Fürrworts

wieder bas Sauptwort gefett merben.

Gine britte Unfitte, Die bas Berftanbnis alles Deutschgeschriebnen in neuerer Reit in ber peinlichsten Beife erichwert, besteht barin, bas man bas eigentliche und wirkliche Hauptwort bes Cakes, nämlich bas Berbum. immer in ein Substantiv verwandelt, entweder in ein wirfliches Gubftantiv ober in einen fubftantivierten Infinitip. Da mirb s. B. geichrieben: ber Rubilfenahme eines besondern Rechts der Berfonlichkeit bedarf es nicht (ftatt: ein besondres Recht zu Silfe zu nehmen ift nicht nötia) - beim Unterbleiben einer balbigen Inanariffnahme bes Brojefte (ftatt: wenn bas Brojeft nicht bald in Angriff genommen wird) - nach Umarbeis tung eines Teils ber Lieber jum 3mede ber Berftel: lung ihrer Sangbarteit für Mannerchore an höbern Schulen (ftatt: nachbem ein Teil ber Lieber umgegrbeitet ift, um fie fangbar ju machen) - trok ber feitens bes Borfitenben erfolgten Ablehnung bes Antrage bes Ungeflagten auf Borlabung bes Rellners (ftatt: obgleich ber Borfikende ben Antrag bes Angeflagten ablehnte, ben Rellner vorzulaben) - bas plokliche Sinüberlaufen eines normal entwidelten fieben bis acht Nahre alten Rindes über ben Strafendamm por einem ichnell herankommenden fichtbaren und durch fein Rollen hörbaren Strafenbahnmagen, ohne auf Die Barnung andrer Berionen ju horen, tann bem Rinde jum Beridulben angerechnet werben (ftatt; wenn ein Rind ploglich hinüberläuft, ohne ufm.) - bas Diglingen bes Berfuche muß natürlich fein Aufgeben gur Folge haben (ftatt: wenn ber Berfuch miklingt, muß er naturlich aufgegeben merben) - für bie Dehrgahl ber Reifenden hat die Ermeiterung bes Befichtstreifes aufgehört ber Reifeamed ju fein (ftatt: bie meiften reisen nicht mehr, um ihren Gefichtstreiß zu erweitern) - die Borausfegung für die Batentierung eines Abpotaten bilbet eine mehriahrige Silfsarbeiterichaft in einem Bureau (ftatt: mer als Abpotat patentiert fein will, muß mehrere Sahre Silfsarbeiter gemefen fein) - es gibt eine Grenze, bei beren Uberichreitung bie Bermehrung ber Bevolferung nicht gur Erhöhung, fonbern jur Berminberung bes Boblftanbes führt (ftatt: bas Bachstum ber Bevolterung hat eine Grenze: wird biefe überschritten, fo wird ber Bolfsmohlftand nicht permehrt, fondern permindert). Es gibt Schriftfteller, bei benen diefe Art, fich auszudrücken, pollftandig zur Manier geworden ift; fie haben fich fo hinein verrannt, daß fie gar nicht wieber bavon lostommen. Reber Bebante. ber por ihrer Geele auftaucht, nimmt fofort bie Geftalt eines Subftantivs an, jeder Sauptfat, jeder Rebenfat gerinnt ihnen ju einem Gubftantiv. Erweitern bas tonnen fie gar nicht mehr benten, fie benten nur noch Ermeiterung.\*) Statt um ju, weil, fo bag, menn ichwebt ihnen fofort 3med, Grund, Folge, Borausiekung por. Benn ein gemiffenhafter Rebatteur mit folden Mitarbeitern zu tun hat, fo bleibt ihm gar nichts weiter übrig, als Sat fur Sat bie harten Gubftantivichalen entawei au ichlagen und überall ben weichen Berhalfern berauszuholen, mit anbern Borten: Sak für Sak ummichreiben, aus ber Gubftantipfprache in die Berbalfprache ju überfeten. Berba erhalten ben Sathau geschmeibig und flüffig, fie laffen fich in der mannigfaltigften Beife betleiben, ohne baß die Gate beschwert werden und baburch ichlep: nend merben, Cowie man aber ben Berbalbeariff substantiviert, entstehen nicht nur fo hagliche Bilbungen, wie Buhilfenahme, Inangriffnahme, Inan-fpruchnahme, Beiseiteschiebung, Buganglich-

<sup>&</sup>quot;) Seir tomifei fit es, wenn unwühlftelig einma bie gefunde Ratur burch bie Kannte burgischigt, wo es zu piet fit. Dann ertiletien Sie wie ist gin bedauern, nos für ein Kurfin an dom gelt wan Midde bauern berein erbe inder einfachungen, wo was derfastungen, wie man in Derborn mit biefer Ginrichung gemodt bat, bütfen dem Ber Ber weit zie für die Kurchelber genfigend des weit fen pieden eine telegraphische Rachteit, wonach die Röglich fetzt einer perfönsichen Begennung für möglich erochte wurde.

madung, Burannahmebringung, Inantlage. ftanbverfegung, fonbern biefe gaben Berbalertratte muffen nun auch erft wieder burch irgend einen maßrigen, gehaltlofen Bufat mie ftattfinben, erfolgen, bemirten in ben fluffigen Buftand gurudverfest merben, ber für ben Satbau unbedingt notig ift. Außerbem perhaut man fich burch folche Substantivierung felbft ben Beg, verfitt fich ben Cat, und abverbielle Beftimmungen geraten in die Gefahr, falich bezogen zu merben. wie in folgenden Gaten: Geine Majeftat gab bas Beiden jum Beginn ber Feier burd Abfingung eines Chorals (ftatt: burch Abfingung gu beginnen) man vergichtete auf die Beantwortung einer Thronrebe burch eine Abreffe (ftatt: burch eine Abreffe gu beantworten) - R. murbe ber Rorperverlegung mittels eines ichmeren Bertzeuges angeflagt (ftatt: mittels eines ichmeren Berfgeuges verlegt gu haben) - ein Erpebient murbe megen Unterschlagung pon 750 Mart gum Rachteil feines Bringipals verhaftet (ftatt: meil er gum Rachteil feines Bringipals ober einfach: feinem Bringipal unterichlagen hatte) bie Fischerinnung hat bas Befahren ber Fluffe innerhalb ber Stadtflur mit Boten und Rahnen perboten (ftatt: mit Boten und Rahnen ju befahren). Gine abperbielle Bestimmung gehört, wie ihr Name fagt. junachit jum Berbum; wird biefes Berbum fubftantiviert. io flüchtet fie eben ju einem anbern Berbum, und ber Unfinn ift fertig. Namentlich in unfrer Befete und Berordnungsfprache fpielt biefer Fehler eine große Rolle: Taufende von Befanntmachungen, Berordnungen, Barnungen und Berboten, aber aud bie einzelnen Buntte von Tagesorbnungen und Brotofollen fangen gewöhnlich gleich mit einem Berbalfubstantiv ober einem fubstantipierten Anfinitip an und auglen bann fich und bie Lefer mit allem, was barauf folat.

Ein vierter, sehr häufiger Jehler, aus bem bas gerabe Gegenteil eines fliesenden Sitls entspringt, besteht darin, daß ein casus obliquus eines Jauptmorts in im Satz gestellt wirb, daß er beim ersten Zeien ertweber nicht erfannt wird oder salfch bezogen werben,

muß. Gehr gewöhnlich ift es j. B., bag ein Sat mit einem Affusativ angefangen wird, ber, weil er ein Femininum, ein Neutrum ober ein Blural ift ober teinen Artifel hat, nicht eber als Affusativ erfannt mirb, als bis - oft ziemlich frat - bas Subieft folat\*); bis babin halt ihn jeber Lefer fur ben Rominativ, alfo fur bas Subjeft des Sages, 3. B .: die Bflege und die Bartung bes fungften Rindes beforat die Sausfrau felbit die Frage, ob es richtig mar, auch die ichon feit langerer Beit anfäffigen Ginmandrer auszuweisen, unterfuche ich bier nicht - feine Ergiebung hatte bisber nach der allgemeinen Gewohnheit in hochabligen familien ein Briefter geleitet - bie befte Schilberung Corneliens, qualeich ein berrliches Denfmal bantbarer Liebe, haben mir in Bahrheit und Dichtung - bie gu Anfang bes Sahrgangs ausgesprochne Bitte, ben Berausgeber ber Sanbidriften bes perehrten Lebrers burch Darleihung von nachichriften zu unterftuten, wiederhole ich noch einmal bringend - bas Orchefter führte ichneidig und mit Umficht Berr Ravellmeifter Borft bas große Pferd, beffen mythologische Bedeutung ichon burch bie Statue auf ber Saule nabe gelegt wirb. hat Thaufing als herfules gebeutet - bas geiftige Leben beherricht auf ber einen Geite bie balb in icholaftischer Erstarrung erstickende lutherische Theologie, auf ber andern ber Jefuitismus - anerkannte Ramen pon bestem Rlange mie aufftrebende neue Talente bat unfre Mitarbeiterlifte aufzuweisen - bes Raifers Gieg bei Mühlberg, nach bem bie Tage bes Evangeliums gegahlt schienen, feierte Agricola burch einen Dankgottesbienft - die herren, die fich an unferm Fortbildungsfurfus beteiligen wollen, erfuchen wir ufw. Aber auch andre Falle folder falider Begiehungen tommen vor, wie folgende Beifpiele jeigen (bas Diftverftandnis, in bas jeder Lefer junachft verfällt, foll burch ben Druck hervorgehoben merden): diefe volle Unabhangigteit

<sup>\*)</sup> Schon als Anaben haben mich die Berje nachenflich gemacht: Ritter, treue Schwesterliebe widmet euch dies Derz. Dann beißies weiter: fordert feine andere Liebe — wo mir wieder fordert wie ein zweites Prädlat zu Schwesterliebe erichten.

forbernbe Stelle - in einem Enbe November 1862 an bas Minifterium gerichteten Schreiben - Die Sozialbemofratie besteht noch in bem Staate gefahrbrobenber Beife - es handelt fich um eine febr meite Rreife intereffierende Ungelegenheit - um fie ju allen Un: forberungen entfprechenben Golbaten ju machen bie Abficht, ben Blat mit bem Festamed entsprechenben Dauerbauten ju verfeben - fie bat ihm ju feinem Auffehen erregenden Dabdenbilbe gefeffen - mit Rudficht auf Die Befahigten zu erteilende Musbilbung - bas nationale Gefühl ift burch Sahrhunberte lange Trennung geschwächt - bie beiben Taler merben von Steinforellen enthaltenben Bachen burchfloffen biefe Ronglomerate von fleinlichen, betaillierten Spesialforberungen ausupaffenben Bermaltungfraumen ufm. In allen biefen Gaten verbindet man im erften Mugenblide falid; im nachften Mugenblide fieht man natürlich die richtige Berbindung, aber feinen Stoß bat man weg.

Biele Seiten tonnten hier mit Beifpielen ber perichiebenften Urt gefüllt werben, bie alle barauf hinauslaufen, bag ber Lefer beim erften Lefen falid verfteht, an einer gemiffen Stelle mertt, bag er falich verftanben hat, und beshalb umfehren und bas Belefene gleichfam umbenten muß. Cehr haufig ift ber Fall, bag bem Schreibenden bei einem Fürwort, einem Partigip, einem Abverb ein erft fpater folgendes hauptwort ober Beitwort porichwebt, mabrend es ber Lefer, ber bas nicht miffen tann, auf ein ichon bagemefenes bezieht. Belde Storung bann! Da wirb g. B. gefchrieben: in Berlin gelang es Bandel nicht, feften Juß ju faffen; mit ber brutalen Deutlichkeit, Die ihm eigen mar, erflarte ihm Schabom uim, (bier wird jeber Lefer ibm gunachit auf Banbel begiehen, mahrend es auf Schabom geben foll) - die Gebichte murben meine Ginführungsbriefe bei ben Dichtern Munchens, Die ich fast alle in Diefen Sahren im Saufe meines Baters tennen lernte; als Glied bes Lefeausichuffes, als Regiffeur, als Trager ber Belbenrollen und mahrlich nicht am meniaften als einfichtsvoller und mobimollender Berater, als ein

in allen Studen prachtiger Mann mar er pon ben Berren gar eifrig gesucht (hier begieht ber Lefer alle bie ichonen Brabitate bes zweiten Sates auf ich, bis er gang gulett mertt, daß fie fich auf er begieben) - mie fehr unfre Landsleute am Baterlande hangen, bewieß Die reiche Spende, die fie jum Bismardbenfmal berüberfandten. In herrlichem Gartengrun verborgen, umae ben pon tropifder Blumenpracht, bat ber beutiche Berein in Sonolulu fein eignes Seim (bier perfucht man, die Bartigipia verborgen und umgeben gunachit auf Spende ju begieben, bis man endlich merft, bak fie ju Beim gehoren follen) - biefe Ibee tam pon außen, aus der romifch gebildeten Umgebung bes Konias und aus ben Bedürfniffen bes romifchen Bapfttums erwuchs fie (bier mertt man erft gang gulett, daß man bas zweite au 3. und mas barauf folat, falichlich mit tam verbunden hat) - obaleich ich nicht mußte. ob ich fiten bleiben durfte ober mich jurudgieben mußte, blieb ich boch finen. Go fehr hatte mich die bewundernswerte Berfonlichfeit bes Grafen gefangen genommen, baß ich felbit die gewöhnlichften Gefellichafigregeln aufer acht ließ (hier bezieht man fo fehr junachit auf bas porhergehende figen bleiben, es foll aber den tommen= ben Folgesat porbereiten) - bas ift jum erstenmal ber volle, unvergleichliche Beethoven; und angefichts biefer Stelle tann man es nur mit der Gile, mit ber er ichrieb, enticuldigen, bag Berliog in Diefer Ginfonie nur Sandniche Mufit gesehen hat (hier bezieht jeder Lefer bas er, womit Berliog gemeint ift, junachft auf Beethoven). Auch wenn geschrieben wird: diese Urfunden andern bas Bild, bas man fich von jenen Getten und pon ber ju ihrer Bertilaung eingesetten Inquisition gemacht hatte, nicht mesentlich - die jegige ritterschaftliche Bertretung besitzt in ihrer Mehrheit das nötige Berftandnis für die Aufgaben ihrer Beit nicht - fo liegt berfelbe Fehler vor. Dag bie Urfunden bas Bild nicht mefentlich andern, erfahrt ber Lefer au fpat; bis dahin hat er glauben muffen, fie anderten es.

Abzuhelfen ift folden Anftogen, wie man fieht, auf die verschiedenste Beise, aber immer fehr leicht: ein

bentenber Schriftfteller mirb fich überall ichnell zu belfen wiffen, fobald er nur - ben Anftok bemerkt. Aber bas ift bas ichlimme, bag ber Schriftsteller felber gemöhnlich folche Unftoge nicht bemerft, nur ber Lefer bemerft fie. Bie bem abauhelfen fei? Bor allem baburch, bak man fich beim Lefen beffen, mas andre geschrieben haben, überall ba, wo man hangen bleibt, forgfaltig barüber Rechenschaft gibt, warum man hangen bleibt, und bann beraleichen vermeibet. Dan tann es barin bei einigem auten Billen febr balb zu einer gemiffen Fertigfeit bringen. Gin andres, febr einfaches Mittel ift, bag man nichts naß in die Druderei gibt, fondern alles, was man geschrieben hat, wenn auch nicht nonum in annum, fo boch einige Tage lang beifeite legt und bann wieder vornimmt. In Diefer Bwifchenzeit ift es einem gewöhnlich fo fremd geworben, bag man von all ben Unftogen, die jeden andern Lefer verlegen murben, felber perlett mirb, fie also noch rechtzeitig beseitigen fann.

Auf jeden Jall follen folgende fitistische Jausund Lebenstegeln beobachtet werden: 1. schreibe Zeitwötter, nicht Jauptwörter! 2. schreibe Jauptwörter! 3. schachte nicht, jondern schreibe Rebenstäge!

4. schreibe lauf! schreibe nicht immer bloß für die Augen,
sondern vor allem auch für die Ohren! Mit der Bebedatung dieser Regeln und Ratisfläge wird man freilich
noch lange fein großer Schriftseller, aber ohne ste auch
nicht. Die Schriftsellerei ist eine Kunst, und jede Runst
bat ihre Technich, die gelest und gesten und gesten
mible der Waler malen, so muß der Schriftseller schreiben
fonnen, und der geisvolste Schriftseller fann sich un
alle Wirkung bringen, wenn er seine Seier aller Augen
blich durch Ungelchistlösteiten und Lumpige technische
Schnitzer fürt und ärgert.

422

# Bum Wortschaft und zur Wortbedeutung

424

### Die Stoffnamen

Bahllofe Fehler und Geschmadlosigkeiten werden in ber Bahl und Anwendung der Borter begangen. Alle Stoffnamen, wie Bein, Bier, Blut, Gifen, tonnen von Rechts wegen nur im Gingular gebraucht werden, und fo priesen benn auch früher unfre Raufleute nur ihren auten Lad ober Firnis an, auch wenn fie noch fo viel Gorten hatten. Bon einigen folchen Bortern hatte man aber boch gewagt, ben Blural gu bilben, um die Mehracht ber Sorten zu bezeichnen, und wir haben uns baran gewöhnt. Schon bas fechzehnte Nahrhundert tannte die Blurgle: Die Bier, Die Bein. im Fauft beift es: ein echter beutscher Mann mag feinen Franzen leiden, doch ihre Beine trintt er gern, und die Chemie und die Technologie reden ichon lange von Dlen und Fetten. Neuerdings mird aber boch biefe Bluralbilbung in unerträglicher Beije ausgebehnt: man empfiehlt nicht nur Lade, Firniffe, Dle und Geifen, fondern auch Dehle, Griege, Effige, Galate, Zabate, 3mirne, Garne, Bollen (Strid: und Satel: wollen!), Tuche, Geiben, Flanelle, Bluiche, Tulle, Batifte, Rattune, Damafte, Barchente - Tees. Raffees, Rataos, Budstins ufm. Diefe Formen. die die immer magehalfiger werdende Reklamefprache unfrer Raufleute gefchaffen hat, haben etwas ftammelndes, fie klingen wirklich wie Rindergelall. Wenn auf diesem Bege weitergegangen murbe, mußte man in Rutunft auch Bachfe, Leime, Ralte, Borgellane, ja fogar Fleifche, Burfte, Rorne, Glafe, Stahle anpreifen tonnen. Denn Burfte, Rorner, Glafer, Stable (Blättstähle fagt man in Leipzig) find boch etwas andres. sie beşeichnen die einzessenen Stüde, aber nicht die Sorten. Wo ist die Erenge? Und wie will man überhaupt eine Mehrgasst dieden, dach "Schiefer. Zuder, Obst., Wilch, Butlch, Butter, Käfe? Das Bedürfnis, die verschiedenen ausgebrücken, ist doch die diese Warme gewiß ebens starf wie bei andern. An der Jirma einer Leipigger Echolsfamblung steller Scalb (alter Art. Wie vornehm klingt das! Man freut sich jedesmal, wenn man vorübergeht. Wie dumm baggeen ist die Wehrgasst Arbsiller Wenn eis riegend eines gibt, was man nicht in den Plural segen fann, so ist es doch das Sammessturium, das man die, Meldsstäre vegeichen einer

Gin wunderliches Gegenflust zu biefen antsbigen Pluraten ift es, daß von manchen Wörtern die Mehrzahl iest auffällig vermieden wird. Bon den ichonen Haaren einer Frau zu fprechen, gilt nicht für fein; nur daß sie ichnes Haar dade, hört sie gern. Und deim Schneiber beitellt man sich nicht mehr neue Hosen — das wäre ja ganz pledeisich! —, nein, eine neue Hosen. Was wür zu ganz pledeisich! —, nein, eine neue Hosen. Was will wan dem aber mit einer Hose? Man hat doch zwei Beine, also wird man dem neuer Apsien Vernachen. Hose beden ab der wird bei betrachen. Hose beden allerdings auch leine Beine mehr, weiner neuen die Beine Jah habe mith an der Just gelichen, sigal die vornehme Dame; voen man sie aber nach der Seille fragt, zeigt sie — auf den Schrichten te.

## Perwechfelte Worter

Nicht bloß Kinbern, auch Erwachsenen, oft soar recht "gebildeten" Erwachsenen begegnet es, daß sie ein Wort in salfchem Sinne gebrauchen ober zwei Wörter ober Redenkarten miteinander verwechseln ober vermengen. Es soßt ihnen dann an der nichgen Sprachersabrung. Sie haben die Wörter noch nicht oft genug gehört ober gelein, ober sie haben nicht icharf genug auf den Zusammensang geachtet, wordn sie ihnen vorgesommen sind, und do verbinden sie nun einen salfchen Sinn damit. Es zie künder über Schafeppares, Goethes,

Schillers Frauengeftalten. Darunter hat wohl noch niemand etwas andres perftanden als die Frauen in den Werten der drei Dichter. Bor turgem ift aber ein Buch ericienen: Lenaus Frauengeftalten. Das behandelt "diejenigen (!) Frauen, welche (!) bedeutsam (!) in das Leben und Werden (!) Lengus eingegriffen haben." Benn eine folche Begriffenermechflung einem Schrifts fteller begegnet, bann tann man ben Schenfmirten feinen Bormurf machen, wenn fie neuerdings mit Borliebe auf Die fleinen Breife ihrer Speifefarte aufmertiam machen. 3mifchen Breis (praemium) und Breis (pretium) ift ein Untericbied. Große und fleine Breife gibt es bei Breisausschreiben und Preisverteilungen; im Sandel gibt es nur bobe und niedrige Breife. In ben Beitungen tann man jeden Tag lefen, bag ein Erfrantter ober ein Berunglucter in bas ober jenes Krantenhaus eingeliefert worden fei. Belde Robeit! Gin Berbrecher wird ind Befangnis eingeliefert, nachdem er verhaftet worden ift, aber boch nicht ein armer Kranker.

Oft verwechielt werden iest von hauptwörtern: Reuheit und Reuigfeit, Wirkung und Wirtsamteit, Folge und Erfolg, von Zeitwörtern: zeigen, zeichnen, bezeichnen und kennzeichnen, verlaufen und verlaufbaren, von Abweibein: regelt aufein und verlaufbaren, von Abweibein: regelt näßig und in ber Regel, anscheinend, scheinbar und augenscheinlich, zumal um besondersielt,

Neuheiten liegen in dem Schaufenster des Modewarenschalbers; in dem des Andschalders liegen Neuigfeiten. Vis vor Lurzem wenigstens ist dieser Unterchiebe steis gemacht, und von literarischen Expeunzissen diebe kabert gedraucht worden wie von neuen Nachrichten: Neuigfeit. Es hat einen gestigern Inhalt all Neuheit, und die Schriftischer lossen es fich verbitten, wenn man jest ihre Expeunisse mit dem elben Worte beziehntet wie die des Schriebers.

Bon ber Birffamteit des Sattelnerichen Bitterwassers ju reben ist ebenfo verkehrt, wie zu sagen bei Matregel versiert auf die Dauer ihre Wirffamteit. Der Pfarrer wirft in seinem Annte, eine Matregel wirft vielleicht im Berteft, und das Bitterwosser wirdt in den Bedarmen; aber nur ber Bfarrer hat eine Birtfam : teit, bie beiben anbern haben eine Birtung.

Ebenso sinnwidrig ist es, von dem Erfolg zu knapper Mittel zu reden, statt von den Folgen, denn ein Erfolg ist etwas positives, erfreuliches, zu knappe Mittel

find etwas negatives, unerfreuliches.

Rennzeichnen ift febr beliebt geworben, feitbem man es als Erfat für bas Fremdwort charafterifieren gebraucht. Es wird aber oft gang gebantenlog permenbet. Benn geschrieben wird: welche Stellung er gur Revolution einnahm, ift ichon oben turg gefennzeichnet morben - burch ibre Musfpruche fenngeichnen fie ibre Bugebörigteit zur ftillen Gemeinde - wir haben bas Buch als bas gefenngeichnet, mas es ift; als eine Tenbengfchrift - ber ungeheure Berbrauch von Offizieren muß als ein Lurus getennzeichnet merben - bas beutige Erwerbsleben bringt Erscheinungen mit fich, Die von jebem Unparteiischen als ichablich gekennzeichnet werben muffen - die gange Rläglichkeit ber heutigen Sandwertspolitit hat turglich Stieba trefflich getenn geichnet - fo liegt auf ber Sand, bag in ben erften brei Gaten geigen (anbeuten, perraten, nachweifen), in ben zwei nachften bezeichnen, in bem letten einfach geichnen (ichilbern) gemeint ift.

Berlauten ist ein intransitives Zeitwort und bebeutet: laut werben. Es verlautet etwas — heißt: man erzählt es, man spricht davon. Berlautbaren dagegen (ein entießliches Kanzleiwortl) ist transitiv und bebeutet: laut außsprechen, bekannt machen. Sanz verkehrt ist es also, zu iggen: es verlautbart etwas. <sup>9</sup>)

Regelmātig ift dasselbe wie immer; in ber Regel aber ift nicht dasselbe wie immer. Wer regelmäßig früh um finif Uhr auffletz, leiftet mehr, als wer es bloß in ber Regel tut. Die Regel leibet eine Kusnahme, die Regelmäßiglett leibet feine

Wenn eine Zeitung schreibt: die herren verlebten einen scheinbar köftlichen Abend — so ist bas etwas

<sup>\*)</sup> In Leipzig wird ein Saustauf nicht ins Grundbuch geschrieben, sondern grundbud erlich (fo!) verlautbart.

gang andres, als mas der Zeitungschreiber fagen will. Dit icheinbar wird ein Unichein gleich fur falich erflart, mit augenicheinlich wird er gleich für richtig erflart, mit anscheinend wird gar tein Urteil ausgeiprochen. Er pergichtet ich einbar auf einen Geminn heißt; in Bahrheit ift er gang gierig barnach; er pergichtet anscheinend - heißt: es tann fein, bag er versichtet, es tann auch nicht fein; er versichtet augen : icheinlich - heißt: er verzichtet offenbar.

Durch jumal erfahrt eine Behauptung eine in ber Sache felbst liegende, also felbstverständliche Steigerung, 3. B .: die Urfunden find ichmer lesbar, jumal im fiebzehnten Sahrhundert (mo man überhaupt fchlecht fchrieb - ift ber Ginn) - bu follteft bich boch febr in acht nehmen, jum al im Binter. Gang unangebracht ift es bagegen in folgendem Sate: als ich bie Quellen gur Beschichte bes Bistums burcharbeitete, ftieß ich, gumal in zwei Sanbidriften bes fünfzehnten Sahrhunderts, auf jahlreiche Aftenftude. Sier tann es nur befonbers ober namentlich beifen.

Reine Bermechslung, sondern bloge Riererei ift es. für erftens immer ju fchreiben einmal: ich muß bas aus verschiednen Grunden ablehnen, einmal meil, fobann weil ufm. Ber barauf aufmertfam gemacht morben ift, unterläßt es: es ift wirflich eine Abgeichmacttheit.

Nicht permechfelt, aber permenat merben neuerbings fortmahrend bie beiden Rebensarten einig fein und fich flar fein. Ginig fein über etwas tonnen immer nur mehrere; fich flar fein tann auch ein Gingelner. Bang finnlog aber ift bas aus beiben gufammengefnetete fich einig fein, bas man jest täglich lefen muß: Brotestanten und Ratholiten find fich in Diesem Bunfte einig - barin maren fich zwei Manner von fo verschiedner Art wie Frentag und Treitschfe einig - es handelt fich ba um mirtichaftliche Maknahmen, über bie mohl die überwiegende Mehrheit fich einig ift - in ber Forberung einer amtlichen, unanfechtbaren Darftellung bes Falles wird man fich wohl überall einig fein.

#### Singebung und Singabe. Aufregung und Aufgeregtheit

Bon manchen wird ein lebhafter Kampf gegen die Währter auf ung gesübrt. Sie tlängen höhlich, beitt es, ja sie seine geradegu eine Veruntaltung unstrer Sprache. Im Unterricht wird geschet, man solle sie möglichst vermedden. Treend jemacht, unste Sprache mit sienen vielen ung-ung emacht, unste Sprache mit ihren vielen ung-ung-ung stinge weiter unter Unterrufe.

Das ilt junächti eine Übertreibung. Die Endung ung ilt tonlos und fällt nicht is ins Gehör, daß sie, in turgen Zwischernaumen wiederholt, stören tonnte. Wenn in untere heutigen Sprache das Ohr durch nichts schimmers verlegt würde als durch die Ködung ung, is wäre es gut. Ein Sas wie folgender: über die Boraußschungen zu einer Schließung des Neichstags enthält die Verfalfung teine ausdrückliche Verfalfung eine Aufgeben der Verfalfung der die Verfalfung beroot, is dame es wohl lächerlich die Endung auffällig beroot, is dame es wohl lächerlich füngen; aber auf diese Weise kann nan auch hundert andre Spracherscheinungen lächerlich machen.

Richt die Borter auf ung muß man befampfen, fondern eine immer mehr um fich greifende garftige Gewohnheit, die bagu perleitet, eine Menge mirtlich haßlicher Borter auf ung ju bilben, barunter Ungetume, wie: Inbetriebfegung, Außerachtlaffung, Inwegfallbringung, Burdispositionftellung, Mußerbienftftellung u. a., die Gewohnheit nämlich, eine handlung ober einen Borgang nicht burch ein Reitwort auszudruden, fondern durch ein Gubftantip in Berbindung mit irgend einem farblofen Reitwort bes Beichehens (mit Borliebe ftattfinden ober erfolgen). Da ift es aber nicht die Endung ung, die ftort, fondern bas ichleppende Bortungetum, bas bamit gebilbet ift, und ber gange unlebendige Gebantenausbrud (vgl. G. 321). Bir haben vielmehr allen Unlag, die Endung ung ju ichuten, ja zu perteidigen gegen torichte Reubilbungen. bie fich ihr an bie Seite brangen wollen.

Die Borter auf ung bezeichnen junachft eine Sandlung, einen Borgang: Bilbung, Ergiebung, Aufflarung, Ginrichtung bedeuten junachft die Sandlung, Die Tatiateit bes Bilbens, bes Ergiehens, bes Mufflarens, bes Ginrichtens. Mus biefer Bebeutung entwidelt fich aber eine weitere, nämlich die bes Ergebniffes, bas bie Sandlung hat, bes Ruftandes, ber burch fie herbeigeführt worden ift; Bilbung, Ergiehung, Aufflarung bebeuten auch ben Ruftand bes Gebilbetfeins, bes Erzogenfeins, bes Aufgetlärtfeins, Ginrichtung auch bas Gingerichtete felbit. Teuerung foggr ausschlieklich ben Buftand, mo bas Brot teuer ift. Bielfad hat nun bie Sprache, um ben Untericied amiichen ber Sandlung und ihrem Ergebnis ju bezeichnen, neben bem Bort auf ung noch ein furgeres, meift mit Ablaut, unmittelbar aus bem Stamme geschaffen, alfo eine ftarte Bilbung neben ber ichmachen. Go haben mir Unlage neben Unlegung, Borlage neben Borlegung und fonnen geradegu reben von ber Unlegung von Bas: und Bafferanlagen, ber Borlegung von Beichenvorlagen. Da befteht aber nun ichon feit alter Beit Die Reigung, die Bilbung auf ung gang ju befeitigen und ihre Mufagbe ber furgern Form mit ju übertragen. Go find Die Borter Raufung und Bertaufung gang verichwunden; heute bedeutet Rauf und Bertauf auch die Sandlung bes Raufens und Bertaufens. Und biefe Reiaung ift gegenwärtig befonders ftart verbreitet: obwohl bie Sprache eine Unterscheidung an die Sand aibt. es ermoglicht, einen Unterschied zu machen (wieder ein Beiipiel: Untericheibung und Unterichied!), verschmäht man ihn und redet von Singabe, Freigabe, Ermerb (in iebem Bande ftand auf bem Titelblatte bas Datum bes Ermerbal), Geminn, Bequa, Bollaug, Ent: icheib, Entfag, Erfag, Bergleich, Musaleich. Mufgebot, Freifpruch (bes Ungeflagten), Bufammenichluß, mo Bingebung, Freigebung (ber Sonntaggarbeit), Ermerbung (eines Grundftude ober ber Staatsangehörigteit), Bewinnung (Schlefiens), Beziehung, Bollziehung, Enticheibung, Entfegung (Emin Baichas), Erfegung, Bergleichung, Aufbietung (aller Rrafte), Bufammenichliegung bas Richtige mare, weil eine Sandlung gemeint ift. Bor bem letten Einzug bes Ronias in Leipzig fiel es eines Tage einem Beitungichreiber ein, bavon ju reben, wieviel fleißige Banbe mit bem Musichmud ber Strafen beschäftigt maren. In ben nachsten Tagen plannerten bas neue Wort alle Leipziger Reitungen nach!\*) Undrerseits: ba, wo die Sprache wirklich beides, Sandlung und Buftand, mit bemfelben Borte, und amar auf una, ausgebrudt bat, ichafft man funftlich einen Unterschied burch hakliche Neubilbungen auf heit (fie ichieken wie Bilge aus ber Erbe!) und laft bie Menichen aus Geneigtheit ober Abgeneigtheit, in ber Reritreutheit, in ber Bergudtheit, in ber Berftimmt: heit, in ber Mufgeregtheit, in ber erften Uberraichtheit, mit Gefagtheit, unter Mertmalen von Beiftesgeftortheit ober gar geiftiger Beftortheit tun, mas fie früher aus Reigung ober Abneigung, in ber Rerftreuung, in ber Bergudung, in ber Berftimmung, in ber Aufregung, in ber erften Uberrafdung, mit Faffung, in einem Unfalle von Beiftesftorung taten. Ja man rebet fogar von funftlerifcher Abaetlartheit, von religiofer Aufgetlart: heit, von ber Bertiertheit bes Broletariats und fieht mit Befpanntheit ben tommenben Greigniffen entgegen. Sier überall gilt es, bie alte Bilbung auf ung au ichuten und bas einschlummernbe Sprachaefühl wieber ju meden. Der Strafvollzug, von bem bie Buriften immer reben, ift mirtlich ein Greuel: er munte boch aus unfrer Sprache wieder hinauszubringen fein; ebenfo die innige Singabe. \*\*) Bird jemand An : giebung und Ungug vermechfeln, ober Gingebung und Gingabe, und fagen: er tat bas aus abttlicher

<sup>\*)</sup> Sogar bon bem Beftieg bes Rathausturms wird icon ges iprocen, und ein Domflifter foll ein Bilb als ben Husmeis aus bem Barabiefe erflärt haben.

<sup>\*\*) 3</sup>m fechgefinten Jahrhundert fprach man noch bon Unter : richtung. Mis bafür Unterricht auftam (anfange gemiß auf ber legten Gilbe betont) muß fprachfühlenben Leuten gang abnilch gu Mute gemejen fein, wie und beute beim Bollaug und beim Enticheib.

Eingabe? Das jürcherlichse ist wohl der Bezug. örüber fanute man Bezüge nur an Bettissen, Stulispossert und Regenschirmen. Zeit sehrt Bezug überalf jür Beziehung, und da nun die, die das Bort is gebrauchen, die Bebeutung der Handlung doeit och nicht recht sühlen, was haben sie gemacht? Sie haben das hertlicke Wort Bezugunghane erfunden. Das fanu man aber boch bequemer haben: was mühselig durch das zusammengesetze Wort Bezugung dur ausgebrücht werden soll siegt ja eben in dem einsachen Worte Periebung.

#### Vertaufdung ber Bilfszeitwörter

Gine pollftanbige Berichiebung icheinen manche jest unter ben Bilfgzeitmortern burchfegen zu mollen (fon : nen, mogen, wollen, burfen, follen, muffen). Und warum? Mus bloger Biererei, nur um es einmal anders zu machen, als es bisher gemacht worben ift, Da fchreibt einer: es mag für altere Mitglieber von Intereffe fein, die Mitgliederlifte tennen gu lernen. Run benkt man boch, er werbe fortfahren: aber für Die jungern hat es fein Intereffe, und barum teile ich fie nicht mit. Rein, er teilt fie mit! Er hat also fagen wollen: Die Lifte fann ober mirb vielleicht von Jutereffe fein, barum will ich fie mitteilen; mag brudt ja ein Rugeständnis aus. Gine Reitschrift macht befannt: Abonnenten mollen bie Fortsekung bei ber Erpedition bestellen - ein Realschuldireftor Schreibt: Neuphilologisch geschulte Bemerber mollen ibre Befuche bis jum 1. Dezember einreichen. Das ift boch nichts als Rachafferei bes Frangofischen (veuillez); beutsch fann es nur beigen; mogen fie einreichen, ober wenn bas nicht höflich genug fcheint, werben gebeten, werben erfucht, fie einzureichen. Roch alberner ift es. ein foldes mollen mit bem Baffivum ju verbinden: Die Redaktion molle angewiesen werden (ftatt: e3 wird gebeten, die Redaftion angumeifen) - bas Teftament wolle in Bermahrung genommen werden - bas Offnen ber Tenfter molle ben Schaffnern aufgetragen Sprachbummbelten. 3. Muff.

merben - es molle fich gefälligft bes Tabafrauchens enthalten werben. Gehr beliebt ift es jest, ju ichreiben: ich barf endlich noch bingufugen - bier barf gum Schluß noch angeführt werben ufm. Darf? Ber erlaubt es benn? Der Schreibende erlaubt es fich boch felber, er nimmt es fich heraus. Er tann alfo nur fagen: hier barf mobl jum Schluß noch angeführt merben; mit bem wohl fucht man fich höflich ber Buftimmung bes Lefers ju perfichern. Bang abgefdmadt ift ber Digbrauch, ber jest mit follen getrieben wird. Da wird geschrieben: eines nabern Gingebens auf biefe Bunfte alaube ich mich enthalten zu follen - wir glauben. biefen Sak auf bas gange Bert ausbehnen ju follen in ber Beit, mo Nordfranfreid ben Landsleuten im Suben Mangel an Batriotismus pormerfen ju follen glaubte - wir glaubten die Gröffnung nicht vornehmen ju follen, ohne die makgebenden Berfonlichkeiten bazu einzuladen - im Intereffe bes Bublifums hat die Behorbe geglaubt, ben Betrieb nicht in ftabtifche Regie nehmen ju follen. Collen bezeichnet einen Befehl. einen Auftrag. In den angeführten Beifpielen aber bandelt fiche entweder um eine Moglichkeit ober eine Notwendigfeit. Beshalb alfo nicht tonnen, muffen, burfen? Es ift nichts als bumme Riererei.

# Der Dritte und der Andre

berichtet, daß ein Klempner von einem Baugerüft gefallen feit ein Berschulben Dritter an dem Unglücksfall ist ausgeschlossen; eine andre erzählt: der junge Mann besuchte darauf ein Restaurant, wo möglückerweise britte Bersonen von seinem Gebb Kenntnis erlangten.

Die Herren Juristen sind so daran gewöhnt, mit zwei Barteien zu tun zu haben, zu denen dann irgend ein "Dritter" sommt, das sinnen schießeich der Dritte auch da in die Feder läuft, wo gar nicht von zweien die Nede gewesen sit; er vertritt schon vollständig die Stelle des Andern. Und die Stelle der Mittern und die Stelle des Andern. Und die Stelle der Mittern und die Stelle des Andern und die Stelle des die Stelle des Anders die Anders di

### Bermechflung von Prapositionen

Mancherlei Berwirrung berricht auch auf bem Bebiete ber Brapositionen. Co merben g. B. fehr oft burch und megen permechielt, obwohl fie boch fo leicht auseinanderzuhalten maren, benn burch gibt bas Mittel, megen ben Grund au. Da wird 3. B. gefchrieben: bas Buch ift burch feine prachtvolle Ausstattung ein mertvolles Gefchent - die Marienfirche enthält viele burch Runft und Geschichte bemertensmerte Gebensmurbigfeiten - ber Streit ift burch feine lange Dauer von mehr als blok örtlicher Bedeutung gemeien - burch die pertehrte Methode feines Lehrers machte er lange Beit teine Fortichritte - Falb, ber burch feine fritischen Tage pielgenannte Betterprophet — die Mikernten bleiben bann nur noch burch Regen zu fürchten - burch förverliches Leiden ift als ficher angunehmen, daß fie fich ein Leid angetan hat - burch fein liebensmurbiges und aufrichtiges Befen werben wir ftets feiner in Ehren gebenten. In allen biefen Gaten muß es megen beißen, benn man fragt bier nicht; wodurch? fondern weshalb ober marum? Cbenfo merben für und vor, für und ju, fur und über oft vertauscht. Früher hatte man Liebe zu jemand, faßte Rejaung zu jemand, begte Uchtung por etwas, hatte Ginn ober Intereffe fur etwas; jest gilt es für fein, bas alles burch für ju erledigen: baber feine mertwurdige Reigung für alle Bertommnen und Gescheiterten - ber Cogialismus hat wenig Achtung

für rein geistige Arbeit. Gine Stadtgemeinde gibt Bermaltungeberichte heraus fur bas abgelaufne Sahr. Rein, Ralender und Abregbucher brudt man fur ein Jahr, Berichte tann man nur über ein Jahr bruden. Früher fagte man: von heute an. Jest lieft man nur noch von heute ab, von Montag ab, vom 1. Januar ab. Warum benn ab? Man bilbet fich boch nicht etwa ein. ab fonne bier in bem Ginne fteben wie auf ben Gifenbahnfahrplanen, mo es ben Musgangemintt bezeichnet? Rein, es bebeutet bie Richtung. Bon Rinbesbeinen an - bas will fagen, bag ber Beg pon ber Rindheit in die Sobe führe (val. hinan, beraan): noch beutlicher fagt es: von Jugend auf. Bei bem neumobischen von - ab bat man immer bie Borftellung. als ob alles, mas jett unternommen wird, pon Anfana an bagu verbammt mare, bergab gu gehen.

Befonbers anftokia ift es. wie oft fich - offenbar unter bem Ginfluffe bes Lateinischen - Die Brapolition in an Stellen brangt, mo fie nicht hingehort. In gutem Deutsch hat man Bertrauen ju jemand, hoffnung auf jemand und Diftrauen gegen jemand. Das wird jest alles durch in beforgt; man hat Bertrauen in die Rriegsleitung (icheuflich!), perliert die Ruperficht in fich felbit. ift ohne iebes perfonliche Diftrauen in bie Behorben und fest feine hoffnung in die Butunft. Ja die Juriften reben fogar von einer Bollftredung in verschuldeten Befit, einer Zwangsvollstredung in Liegenschaften und verurteilen einen Angeflagten in die Roften. Das alles ift ichlechterbings fein Deutsch, es ift bas offenbarfte Latein, Früher ging man auch auf einem Wege vorwärts, und nur wenn einen auf biefem Beac jemand hinderte, faate man; er tritt mir in ben Beg, er ftebt mir im Bege, er mag mir aus bem Bege geben. Unfre Juriften aber möchten nur noch im Bege vorwärtsgehen ober vielmehr "porichreiten," fei es nun im Bege ber Gefetgebung ober im Bege ber Berordnung ober im Bege bes Bergleiche ober im Bege ber Gute. Dan beuft fich bie Berren unwillfürlich in einer Schlucht ober einem Bohlwege fteben. "rings von Felfen eingeschloffen," wenn fie fo "im Bege vorschreiten." In ber Juriftensprache bebeutet aber bod menigftens das Wort den eingeschicanen Weg, das Verfahren. Benn aber gar eine Bibliotheft berichte, daß ihr Bücher ausgegangen seien im Wege der Schenkung, des Zaulichs oder des Kaufs, oder über Muthe, daß ihr aben der über geschmacht, dem da ihr doch nur von der Art und Besied der Kaufs ausgeden der Anuf ausgegangen find ihr durch Schenkung, Taulich der Kauf macagangen.

Die neueften Dummheiten find, daß man die Braposition nach gebraucht in einem Falle, wo fie nicht hingehört, und nicht gebraucht in einem Falle, mo fie bingehört. Dan ichreibt nicht mehr: nach ber und ber Beitung ober bem und bem Telegramm ift bas und bas geschehen, fondern: jufolge (!) ber Beitung ober bes Telegramms, als ob die Reitung ober bas Telegramm Die Urfache, Die Beranlaffung bes Greigniffes mare! Da ift hier eine Ministerfrifis ausgebrochen, bort ein Luftichiffer perungludt, bier beim Rennen ein Bferd gefturst. bort ein Leprafall porgetommen, alles jufolge pou Beitungen! Es ift ju bumm. Man tann es aber alle Tage lefen. Andrerfeits geht man aber nicht mehr gu Schulze, fonbern nach Schulze, ia man ichreibt fogar nach Schulge und ichicht einen Brief nach Schulge (ftatt: an Schulge). In meiner Rinbergeit ging man noch zu Saufe, fo aut wie man zu Tifch und zu Bette ging. Dann bieß es auf einmal: ju Saufe auf bie Frage mobin? fei nicht fein, man muffe fagen: nach Saufe. Bielleicht mirb auch nach Schulze noch fein. Feine Leute ichicken aber auch ihre Rinder nicht mehr in bie Schule, fondern jur Schule. Beht Ihre Rleine fcon jur Schule? heißt es. Da wird fie nicht viel lernen, wenn fie blok gur Schule geht; fie muß bineingeben!

## fin und her

Auch für den Unterschied von hin und her scheinen nur wenig Menschen noch ein Gesiuht zu haben; daß hin die Richtung, die Bewegung von mir weg nach einem andern Orte, ber die Richtung, die Bewegung von einem andern Torte auf mich zu bedeutet — man vergleiche geh bin! mit tomm ber! —, wie wenige

miffen bas noch! In ihrem Sprachgebrauch wenigstens, bem mundlichen wie bem ichriftlichen, wird binein und berein, binaus und beraus, binan und beran, hinauf und herauf fortmahrend gufammengeworfen. Ein flaffifches Beispiel Diefer Bermirrung ift Die gemeine Rebensart; er ift reingefallen. Dag jemand in eine Grube hereingefallen fei, tann man boch nur fagen, wenn man felber ichon brinliegt. Die aber. Die mit Borliebe biefe Rebensart im Munde führen, fühlen fic bod) ftolg als braugen ftehend, fie ftehen oben am Ranbe ber Grube und bliden ichabenfroh auf bas Opfer, bas unten liegt. Das Opfer ift alfo hinein gefallen ober neingefallen. Ber auf ber Strafe bleibt, tann nur fagen: Beh hinauf und mirf mir ben Schluffel berunter! Ber oben am Genfter fteht, tann nur fragen: Billft bu berauftommen, ober foll ich bir ben Schluffel binuntermerfen? Aber ber Bolfsmund, auch ber der Bebildeten, brudt jest beides burch rauf und runter aus, es ailt bas offenbar jest für feiner als nauf und nunter. Wenn auch niemand brin ift, ich will boch einmal reinseben - fo fagen auch gebilbete Leute. Wenn zwei an einem Graben fteben, ber eine huben, ber andre bruben, fo fann jeder von beiden fragen: Billft bu berüberfpringen, ober foll ich binuberfpringen? Seute fpringen beibe nur noch ruber: Billft bu rüberspringen, ober foll ich rüberspringen? Die Berren von ber Feber aber machens nicht um ein haar beffer, auch fie vermechieln bin und ber. Richt blog ber Beitungfdreiber fdreibt: bis in bie jungfte Beit binein, auch ber Siftorifer; auf die Sturm- und Dranggeit folgte die flaffifche Beriobe, die in unfer Sahrhundert binein : ragt. Jeder ift aber boch brin in feinem Jahrhundert! In einen Raum ober Zeitraum, worin wir uns befinden, fann boch etmas nur bereinragen. Etmas anbres ift es, menn pon einer Ericheinung bes fechgehnten Sabrhunderts gefagt mirb, fie laffe fich bis ins fiebzehnte Sahrhundert hinein perfolgen: bas ift richtig, benn wir find nicht brin im fiebzehnten Sahrhundert. Umgefehrt aber wird geschrieben: wir fragen nicht, mas in bas Bild alles hereingeheimnist ift (hinein!) - über bas



Bellensustem tommt ber Architekt nun einmal nicht beraus (binaus!) usw.

Run ift es freilich eine mertwürdige Erscheinung, baß bei allen Beitwörtern mit übertragner Bebeutung, bei benen man die Borftellung einer äußern Richtung nur noch undeutlich oder gar nicht mehr hat, bin durch her pollständig perdrängt morden ift: man fagt 1. B .: fich berablaffen, mit Berachtung berabbliden, ben Breis herabseten, ein Buch berausgeben, in feinen Bermogeneverhaltniffen heruntertommen u. a. Reigung, ber bem bin porquieben, ift also augenicheinlich in ber Sprache porhanden. Dan follte aber boch meinen, daß überall ba, mo noch deutlich eine außere Richtung ausgedruckt wird, eine Bermechstung unmöglich fei. Wie tann man alfo fagen, baf bie Steuern heraufgeichraubt merden? Wir fteben boch unten und möchten auch gern unten bleiben; also merben bie Steuern hinaufgeschraubt. Bir erhielten Befehl, an ben Feind berangureiten - mer fann fo ichreiben? Der Feind tann mohl an uns heranreiten, wir aber an den Feind doch nur binan. Gine bittre Bille ober einen Bormurf - ichluckt man fie herunter ober binunter? Da man fein Ich lieber im Ropfe bentt als im Magen, jo kann man sie doch nur hinunterichlucten.

Aud sont, nicht bloß bei hin und her, wird der volliche Gegeniaß jett dir verwischt. Hiben und drüben wird allenfalls noch unterschieben, aber haußen und hinnen getrauf sich kaum noch jemand pu schreiben; jett beigt est sie bolen von draußen, wos der innen selbt. Aber wo bin ich benn, der Schreibende? Argendwo muß ich mich doch benne.

## Ge, be, ver, ent, er

Wenn auf solche Weife Worter misverstanden und miteinander verwechselt werden können, deren Sinn und Bedeutung man sich mit ein wenig Rachbenken noch klar machen kann, um wieviel mehr sind Wörter dem Misverständnist und dem Rissbrung ausgeletzt, wie die tleinen Brafire ge, be, ver, ent, er, beren Bedeutung nicht mehr flar am Tage liegt, fonbern nur noch mehr ober meniger buntel gefühlt wird! Wie oft wird brauchen und gebrauchen verwechfelt! Und both beift bas eine notig haben, bas anbre anmenben. Bie oft lieft man bas bumme belegen fein (ein Saus ift in ber ober ber Strafe belegen), wie oft bas geipreiste beheben (bie Sinderniffe merben fich hoffentlich beheben laffen), wie oft bas wiberfinnige beeidigen Beugen murben beeibigt)! 3m gewöhnlichen Leben fagt man; hier wird Trottoir gelegt; fowie es aber eine Tiefbauverwaltung beforgt, bann wird es perlegt. Marum benn per? Bas man perlegt bat, bas findet man boch nicht wieder. Wie oft nuß man bas lacherliche entnüchtern lefen (ftatt ernüchtern), auch ichon entwehren (ftatt erwehren)! Bird jemand ent = ledigen und erledigen verwechseln? Bie abgeschmadt ift ber Gebrauch von entfallen und entlohnen, mit bem fich jest täglich die Zeitungen fpreigen! Fabritarbeiter werben ja nicht mehr begahlt, fie werben nur noch ent= lobnt, und von ber Gernsprechitreche Berlin-Bien, Die 660 Rilometer beträgt, entfallen 430 auf öfterreichifches und 230 auf beutiches Bebiet. Barum benn ent? Bem entfallen fie benn? Es wird aber auch nichts mehr gehofft, fonbern alles nur erhofft (ber erhoffte Erfolg blieb aus). Das allerichonfte aber ift erbringen, bas in teiner Reitungsnummer fehlt. Beweise und Rachmeife, die früher gebracht ober geliefert murben und im Boltsmunde noch jest gebracht werben, in ber Beitung werben fie nur noch erbracht. Ja felbit Tatfachen merben ichon erbracht (bie neue Berhandlung hat eine gange Reihe neuer Tatfachen erbracht), Beifpiele (Roichat erbringt bafur ein lebenbes Beifpiel - ichreibt ber Mufifichmater), Ertrage (bie Staatsforften erbringen einen Ertrag von einer Million Mart) und fogar Spuren: pon einem Ginten bes Richterftanbes ift bis iett nicht eine Spur erbracht. Barum benn er? mas beißt benn er?

Er ift verwandt mit ur, wie erlauben neben Urlaub noch zeigt, und beide find aus us entstanden, das aus bedeutete. Diefe urfprungliche Bedeutung pon er ift in vielen damit aufammengesetten Reitwortern noch fehr gut ju fühlen: gewöhnlich bedeuten fie ben Unfang ober bas Ende einer Sandlung, wie auch bas Bort ausgeben beibes bebeutet (val. wir find bavon ausgegangen, und: bie Cache ift übel ausgegangen). Den Unfang, ben Musgangepunft einer Bandlung begeichnet er g. B. in erbluben, ben Endpunft bagegen in erlangen, erreichen, erfinden, erfüllen, ertrinten, erftiden. Beiglingen im Gok faat mit bemußter Unterscheidung: ich fterbe und fann nicht erfterben. Bas nun ba erhoffen bedeuten foll, ift unverständlich; es tonnte boch nur heißen; fo lange auf etwas hoffen, bis es eintritt. Jedenfalls ift es ein Bideripruch, ju fagen; ber erhoffte Erfolg blieb aus, es genugt: ber gehoffte. Much ein Brief tann nicht eröffnet werden, wie die Boft fagt (amtlich eröffnet!), fondern einfach geöffnet; eine Aussicht wird mir eröffnet, ein Beichluß ber Behorbe, auch ein neues Beichaft; bann wird es aber jeden Morgen nur geöffnet. Much weshalb die Gifenbahnbireftion Sonntags einen Sonderzug erftellt, ift nicht einzuseben: man ift boch ichon aufrieden, wenn fie ihn ftellt. Das torichtite aber find die erbrachten Beweise, Rachweise, Belege, Beifpiele, Ertrage und Spuren, Ginen Beweis ober Nachweiß erbringen tonnte gur Rot einen Ginn haben. wenn man bamit ben burchgeführten, bis aufe lette Tipfelchen aelunanen Beweiß im Gegenfak zu dem bloß perfucten bezeichnen wollte. Aber baran ift boch in ben feltenften Fallen ju benten, erbringen wird mit aans gedantenlofem Befpreis für bringen gefagt. In bringen liegt ig ichon ber Begriff bes Bollenbens, bes Beendigens: bringen verhalt fich ju tragen wie treffen ju merfen ober ich ießen. Man tonnte ichließlich auch fagen: Rellner, erbringen Gie mir ein Blas Bier!

Ent (urverwandt mit dem lateinischen ante und dem griechischen derei, vol. Antlig, Antwort) bedeutet eigentlich vor, gegen, gegenüber. Wit Zeinvörtern zusammengelest, brück es daher zunächst aus, daß sich von einem

Gangen ein Teil abloft und ihm als ein felbftanbiges Bange gegenübertritt, fo in entfteben, entipringen, Daraus entwidelt fich bann überhaupt ber Begriff ber Trennung, Lösung, Befreiung und auch Bergubung, wie in entfommen, entflieben, entmenben, entlebnen. entfleiben, enthüllen, entblättern, entfraften. entthronen, entfeffeln, entlarven, und enblich, bei ganglicher Berblaffung ber eigentlichen Bebeutung. eine bloke Berftartung bes Berbalbegriffs, wie in ent: laffen, enttäufden, entfremben. Benn man neuerbinge entrechten und enthaften gebilbet hat, fo ift bagegen nichts meiter einzumenben, als bag bas ameite recht überfluffig ift. Entlohnen aber tann boch nur beiken: einem seinen Lohn wegnehmen (mabriceinlich hat ber Schöpfer bes Bortes qualeich an lohnen und entlaffen gebacht), und entnüchtern nur: einen betrunten machen, und mas bas ent in einem Sate mie: auf ben Quabratfilometer entfallen 200 Geelen - bebeuten foll, ift ganglich unperftanblich. Dan konnte ebenfo gut fagen; auf ben Quabrattilometer enttommen 200 Geelen. \*) Much menn Bibliotheten um gutige Ent : leihung ober Entlehnung eines Buches gebeten merben, jo ift bas finnmibrig; bie Bibliothet verleiht ihre Bucher, ber Lefer aber leiht ober entleiht fie.

<sup>\*)</sup> Bel dem jest so bellebten en tfallen mag wohl das lateinische dis vorgeichwebt haben, das in distrahere die Trennung, in distribuere die Berteilung bedeutet.

vie Vorfilse ent hier gar nicht verneinendem (privativen) Simm habe, sondern wie in entschlafen, entbrennen, entsünden, entblößen das Eintreten in einen Juliand begeichne, sodaß isch entblöden dedeuten würde: isch schwere, sodaß isch deuten, umd die Verneinung doworisch erbreisten. Die Unsicherheit über die eigentliche Bedeutung des Wortes bestand schon in achtschmen zuhrhundert. Wieland ichreit dach : Verregener, darsib ub ich entblöden (d. b. dich erfrechen), balte zu sollten dich erten die eine dernachte eine Kedensart übersquap nicht mehr, wie so veraltet und in ihrer Vedeutung so verbischen ist, daß ihr niemand mehr unmittelbar anzühlt, do sie mit oder ohne Verreinung bas ausdrückt, was man ausdrücken wirden will.

Ber aibt bem Reitwort meift einen ichlimmen Ginn. es bezeichnet, daß gleichsam ein Riegel por eine Sache geschoben ift, daß fie nicht wieber rückgangig gemacht werben fann, und ichließlich auch, da man doch manche eben gern wieder rudgangig machen mochte, baß fie falich gemacht worden ift. Man bente an: verfichern, verfprechen, verbinden, verpflichten, vertaufen, verpfanden, fich verlieben, fich verloben, fich verheiraten, perftellen, verbreben, verruden, verlieren, verderben, vergiften, verichwinden, perichlimmern, periquern (allerdings auch: perbeffern, vergrößern, verfeinern, vericonern, veredeln, verfüßen). Für meinen alfo ju fagen permeinen, wie es ber Umteftil liebt, mare eigentlich nur bann am Blage, wenn bie Meinung als irrig bezeichnet werden follte (vgl. vermeintlich), und von iemand, der einfach feine Wohnung oder feinen Aufenthalt gemedielt bat, ju fagen; er ift nach Dregben perjogen, er ift auf die Glifenftrage verjogen, ift geradeju lacherlich. benn es flingt bas, als ob er bamit verichwunden und ganglich unguffindbar geworden mare. Ebenjo unverftandlich aber ift es, warum, wie in Leipzig, Trottoirplatten und Stragenbahngleife immer verlegt werben, ober wie in Samburg, Raffee verlefen wird, ober wie in Magbeburg, Rüben verzogen werben. Es ift boch genug, wenn fie gelegt, gelefen und ge-

Am meisten perblakt ift die Bedeutung pon be und Be ift aus bei abgeschmacht; ge, in ber altern Sprache ga (wie noch in Gaftein), ift urvermandt mit bem lateinischen con und bedeutet einen Busammenhang, eine Bereinigung. Um beutlichften wird fein Ginn noch in Bilbungen wie gerinnen, gefrieren, Gebicht, Bebuid, Beholg, Gemolt, Bebirge, Berippe. Befühl, Behor, Gemiffen (vgl. scientia und conscientia). Aber wenn fich auch die urfprungliche Bebeutung noch fo fehr abgeschwächt hat, so tann man boch immer noch durch umfichtige Bergleichung babintertommen, meghalb es unnotig ift, ju fagen; einem bie Möglichkeit benehmen, Gelb ju beichaffen, ober: ein Saus beheigen, wie unfre Techniter jest fagen (fie meinen offenbar: beofnen, mit Ofen perfeben) ober: bie bei Boslar belegnen geiftlichen Stiftungen, meshalb es laderlich ift, wenn Schmergen, Krantheiten, Sinberniffe immer behoben werben (ftatt gehoben), und weshalb es befremblich flingt, wenn Juriften bavon reben. baß ein Beuge beeibigt merben muffe, ober menn Beitungschreiber in Gerichtsverhandlungen einen Beflagten auftreten laffen. Gin Beuge tann feine Musfage beeibigen (val. beichmoren), aber er felbit fann nur vereidigt merben (vgl. verpflichten). Beflagen fann man aber nur ben, bem ein Unalud zugestoßen ift. Bor Gericht tann einer nur perflagt ober ange: flagt werben. Ber angeflagt wird, tommt vor ben Strafrichter, mer vertlagt wird, por ben Richter in burgerlichen Streitigkeiten. Und ebenfo lagt fich recht gut fühlen, weshalb es unnötig ift, ju fagen: bie 1883 gebornen haben fich heuer zu geftellen, ober: ber Zwang, fich perfonlich bem Richter zu gestellen, und wieberum meshalb es bumme Riererei ift, wenn einer ichreibt: Bach war als Inftrumentalkomponist durch ben größten Teil Deutschlands aetannt.

Groß in solchen Berschiebungen und Bertauschungen find namentlich die Kanzleimenschen, die Techniker und alle, die sich ein sachmännischen Ansehen geben möchten. Sie suchen etwas darin, und sie verblüffen auch wirklich die große Masse mit diesem wohlseilen Mittelchen.\*)

Der Unterricht tanm sehr viel tum, das abgestordne Spradgefild in solden Fellem wieder zu beeben. Wem die Bedeutung von ent und er einmal außeinandergesett vorden ist, der wich nie wieder entnüchtern statt ernüchtern servieben, er wich aber auch dab alle bie Leute außlachen, die sich immer mit entfallen und erbringen spreigen.

# Mene Wörter

Neue Gegenflände, neue Borftellungen und Begriffe verlangen unbedingt auch neue Wörter. Ein neu erjundnes Gerät, ein neu erfonnener Kleiderftoff, eine neu entbedte chemische Berbindung, eine neu besbachtet Kransseit, eine neu entstandte volltische Bartei – vie

follte man fie mit ben bisher üblichen Bortern bezeichnen tonnen? Gie alle verlangen und erhalten auch alsbalb ihre neuen Ramen. Aber auch alte Dinge forbern bismeilen neue Bezeichnungen. Borter find mie Dungen im Bertehr: fie greifen fich mit ber Beit ab und verlieren ihr icharfes Geprage. Ift biefer Borgang fo meit fortgeschritten, bag bas Geprage beinahe untenntlich gemorben ift, fo entfteht gang von felbit bas Bedurfnis. die abgenutten Borter gegen neue umzutauschen. Und wie bei abgegriffnen Dungen leicht Täuschungen entfteben, fo auch bei pielbenutten Bortern: fehr leicht periciebt fich nämlich ihre urfprungliche Bedeutung. Sat fich aber eine folche Berichiebung pollsogen, bann ift für ben alten Begriff, ber burch bas alte Wort nun nicht mehr völlig gebect wird, gleichfalls ein neues Bort nötig. In vielen Rallen bufen bie Borter, ebenfo mie Die Müngen, burch ben fortmahrenden Gebrauch geradegu an Wert ein, fie erhalten einen niedrigen, gemeinen Rebenfinn. Diefer "peffimiftifche" Bug, wie man ihn genannt hat, ift gerabe im Deutschen weit perbreitet und hat mit ber Reit eine große Daffe von Bortern ergriffen. Man bente an Pfaffe, Schulmeifter, Romobiant. Literat, Magb, Dirne, Menich (bas Menich. Ruchenmenich, Rammermenich), Glend, Schimpf. hoffart, Bift, Lift, gemein, ichlecht, frech. erbarmlich. Ihnen allen ift von Saufe aus ber verachtliche Nebenfinn fremb, ber im Laufe ber Reit hineingelegt worden ift. Sobald fie aber einmal damit behaftet waren, mußten fie, wenn ber frühere Sinn ohne Beigeschmad wieder ausgedrudt werden follte, durch andre Borter erfett merben. Go murben fie perbranat burch Beiftlicher, Lehrer, Schaufpieler, Schriftfteller, Dabchen, Frembe, Scherg, Sochhergigfeit, Babe, Rlugheit, allgemein, ichlicht, fuhn. barmherzig.

Die andre Forderung, die man an ein neu auftommendes Wort stellen darf, ist die, daß es regelrecht, gesymäßig gebildet sei, und daß es mit einseuchiender Deutlichkeit wirklich daß ausdrücke, was es auszudrüchen vorgibt. Dies Korderung ist so werentlich, daß man. wo sie erfullt ift, selbst davon absieht, die Bedriftnisfrage zu betonen. Berrat sich in einem neu gebildeten Wort ein besonders geschickter Griff, zeigt es etmas beionders schlagendes, überzeugendes, eine besonder Anichaulichteit, und das alles noch verbunden mit geställigen Klang, so beist man es auch dann willsommen, wenn es überstülliss ilt; man läßt es sich als eine glückliche Bereicherund des Wortschades gesällen.

Bie menige aber von ben neuen Bortern, mit benen mir überichwemmt merben, erfüllen biefe Forberungen! Die meisten werben aus Gitelfeit ober - aus Langermeile gebilbet. Schopenhauer hat einmal mit ichlagenber Rurge ausgesprochen, mas er von einem auten Schriftiteller verlangt: er gebrauche gewöhnliche Borter und fage ungewöhnliche Dinge! Die meiften aber machen es umgetehrt und hoffen, ber Lefer werbe fo bumm fein, ju glauben, fie hatten etwas Neues gefagt. Wie gualen fich unfre afthetischen Schmater, besonders bie, die über die "fünftlerifche Erziehung bes Bolfes" ichmaten ober fabritmäßig Biographien lebender Kunftler ichreiben, ihren Trivialitäten ben Schein bes Geiftreichen zu geben. indem fie fich neue Borter ausfinnen! Gine Art von "Jugenbftil" mochten fie auch in die Sprache einführen. Bie qualen fich unfre Dufit: und Theaterichreiber, ben taufendmal gefagten Quart einmal mit andern Worten au fagen! Die qualen fich bie Geschäftsleute in ihren Anzeigen, ben "Ronfurrenten" burch neue Worter und Benbungen zu übertrumpfen!

<sup>\*)</sup> Höchftens Wolluft und Jawort ließen fich vergleichen. Nur wenn bas hauptwort ein Berbalfubstantin ift, find folde Zusammensfehungen mobilich. 2. Reifetreter.

und ift gang überfluffig, benn Gegenwart bat meber etwas pon feiner alten Rraft eingebust, noch feine Bebeutung verichoben. Gepflogenheit hat man gebilbet, um eine Schattierung von Gewohnheit gu haben; ift aber nicht Brauch fo ziemlich basfelbe? Gin garftiges Bort ift Ginatter (für einaftiges Schaufpiel). Freilich haben mir auch Ginhufer, Dreimafter und Bierpfunder: man tonnte aber boch ebenfo gut ein Diftichon einen 3meizeiler nennen. Um fur Behrer und Beb: rerin ein gemeinschaftliches Bort zu haben, hat man Lebrperion gebilbet - eine große Beichmacklofigfeit. Statt voriges Jahr fagt man jest Borjahr; alle Sahresberichte fpreizen fich bamit. Man hat bas aus bem Abjeftivum vorjahrig gebilbet, wie man auch aus alltäglich und vormarglich gedantenlofermeife MII: tag und Bormara (!) gemacht hat und neuerdings gar aus überfeeifch Aberfee: aus Guropa und Aberfee! (heifit es nun bie Uberfee ober bas Uberfee?). Es ift aber auch bem Simie nach auftößig. Die mit Bor que fammengesetten Sauptwörter bedeuten (wenn es nicht Berbalfubstantiva find, wie Borfteber, Borreiter, Borfanger, Borbeter) ein Ding, bas einem anbern Dinge als Borbereitung porhergeht, wie Borfpiel, Borrebe, Borgefdichte, Borfrühling, Boreffen, Borgefchmad. Die Leipziger Meffe hatte fonft eine Bormoche, die ber Sauptwoche vorausging. Bie fann man aber jedes beliebige Jahr bas Borjahr bes folgenden Jahres nennen! Dann tonnte auch ber Lehrer im Unterricht fagen; mir haben in ber Borftunde bas und bas behandelt. Gbenfo verfehlt wie bas Borjahr ift ber Borredner - man pergleiche ihn nur mit bem Borfanger und bem Borbeter. Wenn ein Schiff eine Reife antritt, fo nennt man bas jest nicht mehr abreifen, fonbern ausreifen; ber Tag ber Musreife ber Deutschland rudte beran. Bar bas Wort wirflich nötig, bas fo lacherlich an ausreißen auflingt? Für bie geichnenben Runfte hat neuerbing iemand bas icone Bort Griffelfunft erfunden, bas bie Runftichreiber ichon fleißig nachgebrauchen. Nun verftand man ja unter ben geichnenben Runften auch ben Kupferstich und die Aadierung, die mit dem Griffel arbeiten. Unter der Griffelfunst aber soll man nun auch die Bleististe, die Federe und die Auchgeschmung verstehen, die nicht mit dem Griffel arbeiten. Was ist also geromene? Und wollen wir die Malerei vielleicht nun Pinselstunst nemme?

Ru gang verungludten Bilbungen hat neuerbings öfter bas Streben geführt, einen Erfan für Frembmorter ju ichaffen. Bierber gehören namentlich ber Fehlbetrag (Defigit), die Begleitericheinung (Comptom), ber Berbegang (Genefis) und bie Straftat (Delift). Much bas Lebemefen fann mit angereiht werben. Gin Berbalftamm als Beftimmungswort einer Zusammenfegung bedeutet ftets ben 3med bes Dinges (val. Leitfaben, Trintglas, Schiefpulver und G. 71). \*) Gin Fehlbetrag ift aber boch nicht ein Betraa, ber ben Rmed hat, ju fehlen, fondern es foll ein fehlender Betrag fein (gang anders gebildet find Fehlbitte, Fehltritt. Fehlichuf. Fehlichluft: hier ift fehl nicht ber Berbalftamm, fondern bas Abverbium), ebenfo foll Lebe = mefen ein lebendes Befen, Begleitericheinung eine bealeitende Ericheinung bedeuten. In Berbes aana pollende foll ber Berbalftamm ben Genitip erfeten (Gang bes Berbens): es icheint nach Lehraana gebilbet ju fein, aber es icheint nur fo, benn Lehrgang ift mit Lehre gufammengefest. Die verungludtefte Bilbung ift mobl Straftat - wer mag bie auf bem Bemiffen haben! Das Bort ift gebilbet, um eine gemeinschaftliche Bezeichnung für Bergeben und Berbrechen zu haben. Ras foll man fich aber babei unter Straf benten? bas Sauptwort ober ben Berbalftamm? Gins ift fo unmöglich wie bas andre. Im erften Falle wurde bas Bort auf einer Stufe fteben mit Freneltat. Gemalt= tat, Greueltat, Schandtat, Bundertat. Alle biefe

<sup>&</sup>quot;) Much Börter mie Pflegemulter, Schreibels, Eingvogel, Stechafel, Sinttlier machen um; scheinder eine Nanabme, auch Beißlerd umb Alaperbedden, dem fie bezichnen Unge, bedem Jomes faben, odfern umb Alaperber ju veröffler. Braiseringe umd Röftlartoffeln haben ihren Jweck ich net Braiseringe umd Röftlartoffeln haben ihren Jweck ich net feind bien ackenten und geröten.

Julammenfeyungen bezeichnen eine Gigenschaft ber Tat und julgelich des Täters, im Erraftat aber mürde — die Holge der Auf bezeichnet lein! Im zweiten Kalle würde es auf einer Stufe stehen mit Trintwaffer, und das märe der belle Unflum, denn dann wäre es eine Zat, die den Jwed hätte, deltraft zu werden! Solche ungeschichte Wörter find freilich auch sich reiber als überlegung von Fremdwörtern "von plumpen Puritienfaufen gehrete" worden, nan denke nur an Bewege grund (für Wotid), Kadbragalt (für Paflagier) u. ähnl.; mitsen wirten wirten den der kerken?

Unter ben Gigenichaftsmörtern find ebenfo geschmadlofe wie überfluffige Reubildungen; erhältlich (in allen Apotheten erhaltlich), erfttlaffig (ein erfttlaffiges Gtabliffement), erftrangig (ein erftrangiges Sotel), gweit : ftellig (eine zweitstellige Snpothet), innerpolitifch (bie innerpolitifde Lage), tapitalfraftig, treffficher (eine trefffichere Charafteriftit), parteilos (für unparteiisch), lateinlos (bie lateinlose Realichule!); unter ben Abverbien: fraglos, bebattelos (es murbe bebatte: los genehmigt), verbachtlos (ein Fahrrab murbe verbachtloß geftohlen - abgefehen bapon, baf hier meber bas grammatische Subjett, bas Fahrrab, noch bas logische Subjeft, ber Dieb, einen Berbacht haben fann). Bang feltsam gebraucht man feit einiger Beit rudftanbig, nämlich für gurudgeblieben und peraltet; man fpricht von rudftanbigen Unschauungen; fruber hat man nur von ruditanbigen Gelbiummen gefprochen. Anpaffungefähig mare ein vortreffliches Gigenichaftewort für einen gewandten Labenjungling in einem Rleiber - ober Schuhlaben: es foll aber einen Menichen bezeichnen, ber fich ben Dingen und Berhaltniffen angupaffen verfteht. Rach jahrein jahraus hat man tagein tagaus gebilbet - gang toricht! Das Sahr ift ein großer Ring ober Kreis, in ben tritt man ein und wieder aus; die turgen Tage aber gleichen einzelnen Schritten, barum faat man viel richtiger: Tag für Tag, wie Schritt für Schritt.

Befonders gern werfen die Technifer unnötige neue Borter in die Sprache. So haben fie lochen und

durchlochen gebildet (neben durchlöchern), angeblich um das Blanmagige auszudruden; eine Scheibe auf bem Schiekstande merde durchlöchert, ebenso ein Buch durch Burmerfraß, aber eine "Fahrfarte," ein Stuhlfit ober bie Metallicheibe eines Leierkaftens (jest Mufitmert genannt) merbe burchlocht. Wenn man auf einen Gegenstand Licht fallen läßt, jo nannte man bas früher beleuchten. Das hat aber ben Bhotographen nicht genügt, fie haben fich bas ichone Bort belichten ausgedacht. Gin Ding, womit man ein Bimmer heigt, nannte man früher einen Ofen, und ein Ding, womit man ein Zimmer beleuchtet, einen Leuchter (Urn. leuchter, Rronleuchter). Jest nennt man bas eine Beig : forper, bas anbre Beleuchtungsforper, Lehrperson und Beigforper - eins immer ichoner als das andre!

## Modewörter

Berbreitet werden neue Borter namentlich durch die Jugend und durch die Ungebildeten, die keine Spracherfahrung haben, die nicht wiffen, ob ein Wort alt ober neu, gebräuchlich ober ungebräuchlich ift; bann werben fie oft in furger Reit gu Mobemortern. Dag es Sprachmoden gibt fo gut wie Kleidermoden, und Modewörter in aut mie Modefleider. Modefarben und Modefrifuren. barüber fann gar fein Zweifel fein. In meiner Rinderzeit fragte man, wenn man jemand nicht verstanden hatte: Bas? Dazu mar natürlich zu ergangen: haft bu gefagt? Dann bieß es ploglich: Bas fei grob, man muffe fragen: Bie? Dagu follte man ergangen: meinen Sie? In neuerer Beit tam bann bafur Die fcone Frage auf: Wie meinen? (vgl. G. 90), und bas allerneuefte ift, bak man ben andern gartlich pon ber Seite anblickt, bas Ohr binhalt und fragt: Botte?

Nun sommt ja unseugbar auch bismeilen eine fübliche Mode auf, aber im allgemeinen wird doch die Mode gemacht von Leuten, die nicht den besten Gelschmach haben. Dit ist sie do dumm, daß man sich ühre Entliehung kaum anders erstären kann, alls daß man annimmt, der Jadvislant habe absichtlich etmog recht Dummes unter die Leute geworfen, um ju feben, ob fie barauf hineinfallen murben. Aber immer fallt bie gange große Maffe barauf binein, benn Geichmad ift, wie Berftand, "ftets bei wenigen nur gemefen." Bulett, wenn eine Mode fo gemein (b. h. allgemein) geworden ift, daß fie auch bem Beidranfteiten als bas ericheint, mas fie für ben Ginfichtigen von Anfang an gemejen ift, als gemein (b. h. niebria), perichwindet fie wieber, um einer andern Blat ju machen, die bann benfelben Lauf nimmt. Bornehme Menichen halten fich ftets von ber Dobe fern. Es gibt Frauen und Dabden, Die in ihrer Kleibung illes verichmaben, mas an die jeweilig herrichende Mode streift: und doch ist nichts in ihrem Aukern, mas man absonderlich oder aar altmodisch nennen konnte, fie erscheinen fo modern wie möglich und dabei so vornehm, bak alle Mobeganschen fie barum beneiben fonnten.

Benau fo geht es mit gemiffen Bortern und Redens: arten. Man bort ober lieft ein Bort irgendmo gum erstenmal, balb barauf jum zweiten, bann fommt es öfter und öfter, und endlich führt es alle Belt im Munde, es wird fo gemein, daß es felbft benen, die es eine Beit lang mit Bergnugen mitgebraucht haben, wiberwärtig wird, fie ansangen, fich barüber luftig ju machen, es aleichsam nur noch mit Gansefüßchen gebrauchen, bis fie es endlich wieder fallen laffen. Aber es gibt immer auch eine fleine Angahl von Leuten, Die, fomie ein folches Bort auftaucht, pon einem unbesiegbaren Bibermillen bapor ergriffen werben, es nicht über bie Lippen, nicht aus der Feber bringen. Und ba ift auch gar tein Zweifel möglich; wer überhaupt die Fahigfeit hat, folche Borter au ertennen, ertennt fie fofort und ertennt fie alle. Er fagt fich fofort: bas Wort nimmft bu nie in ben Mund, benn bas mirb Mobe. Und menn amei ober brei aufammentommen, die ben Modemorterabideu teilen. und fie vergleichen ihre Lifte, fo zeigt fich, bag fie genau biefelben Borter barauf haben - ein Bemeis, baß es an ben Bortern liegt und nicht an ben Menichen, wenn manche Menichen manche Borter unqueftehlich finden. Ihrer Musbrudsmeise merft aber beshalb niemand an. bak fie die Borter permeiden, die flingt fo modern wie möglich, fein Menlich vermist die Modemörter darin. Leiber begegnet es auch "ersten" Schristfellern nicht selten, daß sie auf Modemörter sineinstallen. Gewiß gibt es unter den Modemörtern auch einzelne, die an sich nicht übel sind. Ohrer das Bibliermärtige daran sit, daß es eben Modemörter sind, daß sie eine Menge andrer guter Wörter verbrängen und doch das bischen Keig, das sie im Anfange kaden, sehr (dmell verlieren.

Im solgenden sollen einige Wörter jusammengestellt werden, die entweder übersaupt ober doch in ber Bebeutung, in ber sie jets sicht ausschießtich angemablt werden, unzweiselhaft Modemörter sind. Die meisten davon sehen jest in vollster Blities; einige soden zwar sie Blitzest son der bod nicht übergangen werden, weil sie am besten zeigen können,

wie ichnell bergleichen veraltet.

Buchichmud. Brangt jest auf den Titelblättern aller Berlagswerke gewiffer Buchhandler: mit Buchichmud von Fidus. Bas für Schmud foll denn aber ein

Bud anders haben als Buchichmud?\*)

Darbietung. Als solche wird jetzt alles bezeichnet, was in einem Kongert ober an einem Bereinsabend geredet, gefpielt oder gefungen wird: die gelungenite Darbietung des Abends — die Darbietungen bes biesährigen Pensionsfondskongerts — dos Programm enthielt auch einige solistische Darbietungen — die literarischen Darbietungen im Sill der freien Büne und.

Chrung. Für Chrenbezeigung ober Auszeich: nung. In Chrungen wird jest ungeheuer viel geleiftet.

Prozent ober Prozentsal. Für Teil. Aus ber Sprache ber Statistit. Man fagt nicht mehr: über bie hälfte aller Arbeiter, sondern: über fünfzig Prozent aller Arbeiter, nicht mehr: ein ganz geringer Teil der

<sup>\*)</sup> Sind übrigens diese Spielereien wirflich so wichtig, daß fie auf ben Tittelbüttern erwähnt werden muffen? Die Berfasier ber Bücher sollten fich das ernftild verbitten. Der "Buchschmüdler" gehört zum Oruder, aber nicht zum Berfasier.



Küntler, sondern: ein gang geringer Prozentsaf der Küntler darf höffen, als Bildbauer oder Waler vorwärts zu sommen. Man sagt nicht: ein großer Leil der Studenten ift saut, sondern man klagt über den Unsfleiß (!) eines großen Prozents laße der "Schuberenden."

Rudidlus, Rudidlag und Rudwirtung. Für Schluß, Ginfluß und Birtung. Schlufie werben nicht mehr gemacht, nur noch Rudidluffe. Bon Rud

ift aber meift gar nicht die Rebe.

Bedeutfam, Aufs unfinnigfte migbrauchtes Bort. Goethe fagt in feiner Befchreibung von bem Gelbitbildnis bes jungen Durer, ber Maler halte bas Blumlein Manns. treu bedeutfam in ber Sand. Das heißt fo viel wie bebeutungsvoll: ber Daler habe bamit finnbilblich ober symbolisch etwas andeuten wollen. Bon biefer ichonen urfprunglichen Bedeutung bes Wortes ift beute nicht ber leifeste Sauch mehr zu fpuren. Rein zweites Bort ift binnen wenigen Jahren fo beruntergetommen, fo entwertet worben, wie biefes. Für alles moaliche muß es herhalten, für groß, michtig, bebeutenb, bervorragend, mertvoll uim. Benn man über eine Sache nichts, gar nichts au fagen weiß, fo nennt man fie bedeutiam. Man ichreibt: ber Berfaffer hat auch über Luther, Rant, Richte und Segel bedeutfame Bucher gefdrieben - biefe Bufammenftellung ift nicht bloß fprachgeschichtlich, sonbern auch fulturgeschichtlich bebeutfam - bas Buch wird ber Erfenntnis Bahn brechen, daß die Bilbhauerei bes bamaligen Deutschlands eine (!) bebeutfame mar - bag biefe Bebanten von einer Frau ausgesprochen murben, ichien bem Beraus: geber bebeutfam genug, um (!) fie bier mitguteilen. Dan ichwatt von bedeutfamen Erfolgen, von be: beutfamen Runftwerten, von einer fur bie Rulturgeschichte bedeutfamen Beröffentlichung, pon bem bes beutsamften Teil ber Bettinifden ganbe, von einem bedeutiamen Simmeis auf Bflaugenftubien, pon bedeutsamen Brobeleiftungen einer Runftgewerbeichule, pon bedeutigmen politiiden Momenten (mas mag bas fein?), ja fogar von einem bebeutigmen Mogartinterpreten (!), von funftvollen, bezw. (!) burch (!) bie Ramen



ihrer einstigen Besiger bedeutsamen Armbrüsten und von der bedeutsamen Stellung, die in der Kundsschaft der Fleischer bis Schänkwirte einnehmen. Jammerschade um das einst so schöne, gesaltwolle Wort!

Belangreich und belanglos. Zwei herrliche Borter, obgleich niemand recht weiß, was Belang ift, und ob es ber Belang ober bas Belang beift,

Beffer. Bird in gang wunderlicher Weise nicht nehr als negative Steigerung von gut, sondern als negative Steigerung von fahlecht gebraucht, als in home Sinne von weniger schlecht. Hertschen luchen täglich in dem Zeitungen besteren Moden, und Moden natürtlich nun auch besser verschaften oder auch, wenn sie sich verfeinten wollen, besser derer deren, den geitung in allen besser versichen und sie sie geitung in allen besser versicht und sallege, und ein Geschmmittissationt, das sien Fadrität na dien besser probiefen und Broquengeschäften "erhältlich" sei. Folglich ist gut jest bester als besser verstätlich" sei. Folglich ist gut jest bester als besser verstätlich" sei. Folglich ist gut jest

Eigenarig, Außerst beliebt als Ersaß für das Fremdwort originell umb jugleich für eigentümlich, worunter man jest nur noch, so viel wie wunderlich oder seltsam zu versteben schein. Oft auch blober Schwulft für eigen: ein eigenartiger? Neig, ein eigenartiger Zauber, eine eigenartige Weise ufw. Setet in voller Blüte.

Einwandfrei. Schöner neuer Erfah für tabello 8 und jugleich für unanfechtbar, gelunde, frijche, einwandfreie Milch— ein fillfich einwandfreier Priefter. Daß man nur von Dingen frei sein kann, die einem auch anhasten können (vgl. sehlerfrei, sieberfrei), daran wird gar nicht gedacht.

Erheblich. Altes Kanzleiwort, das man schon für tot und begraden geschaten sate, das aber seit einiger Zeit wieder vorgesucht und nun, als Abjektiv wie als Moverh, zum Lieblingswort aller Zuristen, Vecanten und Zeitungschreiber geworden ist stür groß, wichtig,

<sup>\*)</sup> Auszufprechen: ägenärtig. Ich bebauere ilberhaupt, baß ich biefes Rapitel bem Lefer nicht vorlefen fann.

bebeutend, wesentlich). Es gibt nichts mehr in der Welt, mas nicht entweder erheblich ober unerheblich ober — nicht unerheblich wäre: eine Wunde, ein Schabensteuer, eine Behaltsverbesterung, eine Bertchrestlichtung, alles ist erheblich. Gebend heite es auch vor Komparativen nicht mehr viel, sondern immer erheblich; erheblich gefter, erheblich größer ufw.

Froh und viele Zusammensetzungen damit: sangesfroh, tunstfroh, farbenfroh, wirklichkeitsfroh, in der Kunstschreiberei jest äußerst beliebt: wir leben in

einer funftfroben Reit.

Glatt. Mobewort von der mannigsachsten Bebentung: leicht, schnell, sicher, offenbar usw.: der Bertehr wickele sich glatt ab (!) — es sieht zu hossen, daß die Heilung der Wunde glatt erfolgen wird — es

liegt ein gang glatter Betrug por ufm.

Großidgig. Reues Glanymort der Kunft. und Mustifichwäher. Wenn man sich sonst des einer Daritellung auf große Jüge beschänkte, io wurde sie gewöhnlich obersächlich. Was soll man sich also darunter benten, wenn es jeth teist: G. verrät in seinen Porträtköpien eine großyügige Sigenant — einen Jufall gibt es für beien Gundbunft großyügiger Aufiassung micht — leiner großyügigen Versönlichsteit ent jerechend hat Begaß sein Lehrant ohne alse Pedanterie verwaltet?

Hochgradig. Für hoch ober groß. Aus der Sprache der Arzie: hochgradiges Fieber. Dann auch hochs gradige Erregung, hochgradige Erbitterung usw.

Jugenblich, Modeerigh für jung, hat mit der Thronbesteigung des jesigen Kaisers angefangen. Den wagte man nicht jung zu nennen — wahrscheinlich hiest man das für eine Mojestässbeledigung —, man sagte immer: unfer jugenblicher Kaiser, und genau so geht es jest schon wieder mit dem jugenblichen Kronprinzen an. Welch großer Unterschied wiesigen jung und jugenblich ich ist, welch erfreutige Erchiediung ein jugenblicher Greis, welch slägliche ein junger Greis ist, dafür fat man gar fein Gefühl mehr, fort und fort redet man von jugenblichen Arbeitern, jugenblichen Berbrechern, jugendlichen Übeltätern, sogar jugendlichen, unter sechzehn Jahre alten Mädchen!

Mindermertig. Seig verhillender Ansdrud für ichliecht, wertloß, unbrauchbar. Argend einen Menschwer der Sache schliebt zu nennen, hat man nicht mehr den Mut; man ipricht nur noch vom minderwertigem Fleich, minderwertigem Kartoffeln, minderwertigen Kartoffeln, minderwertigen Griffengen, sogar von minderwertigen Gescherendaren.

Offensichtlich. Lieblingswort der Zeitungschreiber, ausammengebraut aus sichtlich und offenbar: die offensichtliche Gesahr, offensichtliche Mängel, mit offensichtlichem Stola um.

Schneibig. Alfchendes Modemort zur Bezeichnung der gentümtlichen Berbindung von außerlicher Schniepelei und innerlicher Robeit, Jazkentum und Landstnechtswesen, in der sich ein Teil unfrer jungen Männerwelt iset acfällt.

Selbitlos. Kühne Bildung. Eine Zeit lang sehr beliebt zur Bezeichnung bes höchsten Grades von Uneigennützisseit und Opferwilligkeit. Hat aber schon etwas absenvirtschaftet.

Tunlich und angängig. Lieblingswörter ber Kang-

Unerfindlich, Bur unbegreiflich ober unverftandlich. Berfehlt gebildet, da erfinden in dem Sime, wie es in unerfindlich verstanden werden soll, ganz ungebräuchsich ist. Tropben eine Zeit lang sehr beliebt, ient fant im Rickaanse.

Ungezählt. Beliebte neue Modebummheit für ungablig, abtlies, is logar für zahreich. Seine ungezählte Menge brängte sich nach dem Unglätelsellen ungezählte Deutsche seiern heute den Geburtstag des großen Kanglers — der Roman erlebte ungejählte Auflagen. De die Wenge gegählt worben ist, danzul sommis doch gar nicht au, sondern ob sie gegählt werben sonnte! Die Auflagen eines Buches aber werben wirtlich gegählt.

Berläglich. Modewort für zuverläffig. Wunderliche Berirung! Ruverläffig ift ein fchönes, fraftiges Wort; wer zuverläffig ift, auf den kann man sich wirklich verlassen. Sinem verläßlichen würde ich nicht über den Weg trauen; das Wort hat gleich so etwas widerwartig weichliches.

Bornehm Im Superlativ ausschließticher Erlag für alle Julammensegungen, die früher mit Haupt gebildet wurden. Gir Paupturfache, Haupt debingung, Haupt gebildet wurden. Hie Paupturfache, haupt debingung, den vornehmite Urfache, die vornehmite Being, der vornehmite Broect, die vornehmite Aufgabe. Je öfter man vornehm schweck, die vornehmer fommt man sich selber vor.

Sielbewußt. Bon der foglaldemotratischen Besserfunden und eine Zeit lang von ihr mit blutigem Ernst gebraucht. Seute nur noch icherzhaft und mit Gänse-füßchen möglich: ein "zielbewußter" Autographensammler u. ähnl.

Abfürgen. Jur berabfürgen ober hin abfürgen. Bon ben Mengigen eingeführt. In ben Zeitungen fürgen aber ichon nicht mehr bloß Verglietterer ab, inderen auch Seienblöde in Seienbrüchen, Zumer vom Vert, Jurier vom Straßenbahrungen uhr. Man ieße fallen für fürgen, und man wird die Lächeichfeit ischen ihr die von Seingenbahrungen uhre des gektlichten für fürgen, und man wird die Lächeichfeit ischen ihr die Verglieben ich mit Zeitwortern undamnengeste bedeute ja gar nicht mehr die Richtung nach unten, sondern nur noch die Trennung, die Entfernung; ogl. abfallen, abgeben, absighere, absiehenden, abnehmen, absiehen, abreiben, abnehmen, absiehen, abreiben, abhauen, absiehen um.

Sich anfreunden an jemand, statt: sich mit jemand betreunden. Neubisdung aus der Umgangsprache (ogl. sich anvettern, sich anschmern, den ich mieren, der leiber auch schon in die Schriftsprache ein, ohne doß man den niedrigen Rebenstim zu fühlen scheint: mit (!) ihm freundete sich Wengel au.

Anidneiben und aufrollen. Gine Frage wird nicht mehr berührt, angeregt - das ift viel zu fein! --, sondern entweder wird sie angeichnitten, wie eine Blitwurft, ober sie wird aufgerollt, wie ein Treppensläufer ober eine Lincleumrolle. Das ist bie Bilbersprache der Gegenwart! Und wenn die Frage dann aufgerollt ober angeschnitten ist, dann kommt es darauf an, sich ein ticktiges Stüd abzuschnieben. Gelingt einem das, dann hat man gut abgeschnitten, das soll heisen: man ift gut dabei veggefommen. Wie vorte Deutschland docke abschneiden.

Ausgeftalten. Eine Methode wird nicht mehr aussgebildet, sondern ausgestaltet. Bilden gilt nichts mehr, wahrscheinlich infolge davon, daß die "Bildung"

fo mohlfeil geworben ift.

Auslösen. Aus der Mechanit, wo es soviel bebeute, wie durch Bestiglung einer Demunung irgend etwas in Bewegung oder Tätigleit iegen: der Lichter will und nicht eine Gedanten aufnötigen, soddern der auslösen weite auslösen mit auslösen — ein Wort, das gerade in diesen Gedanten auslösen — ein Wort, das gerade in diesen Hallenmenhange gang eigenfühmliche Empfindungen auslösen mußte — manche lyniche Gedörte Georges lassen sich ein der Auslösen mit der von die Auslösen — in den erften Annaten sieher Intwerftätisseit is sie fich (h) bet ihm eine kräftige Fuchstenmung aus. Schöngesatel

Bekannt geben. Kür bekannt machen, weil machen nicht mehr tür kein gilt. Freisich wird ein bischen viel gemacht: ein Maden macht lich ert die Sacten, dann mach fie der Betten, dann mach fereur uffr. Somntags macht ber Leipiger logar nach Dresden. Tropdem ist dekannt geben eine Abgefchmachtheil gat wie efter in felden.

Sich begiffern. Statt betragen, lich belaufen. Kus der Statifit, die in teine Zahlen mehr tennt, jondern nur noch Ziffern (obwohl fich Ziffer un Zahl verhält, wie Buchflade ju Laut): Bevölferungsgiffer, Durchfchmitsgiffer, ich tann Ihnen noch einige Ziffern vorlegen — das Personal begiffert sich dur hundert Köpfe — der Berluft begiffert sich auf 30000 Mann ulm.

Darstellen. Schauberhaft gespreizer Ersaß für bilden in dem Sinne von sein. Schon bilden war überflüssige ziererei, wenn man an seine eigentliche Bebeutung denkt. Nun vollends darstellen! Und doch wird iest nur noch geichrieben: ein Staatspapier, wie es unfre Konjols bisher darfiellten — der Jahresberich, den die weitelten der Jahresberich, den die weitelstenig des Buches darfiellt — biefe Vorfchläge ftellen eine Beranichaufielung des jesigen Bechis dar — die Jahammentlinite iollen ein tollegialisies Bindemittel darftellen — diefe Vahr die Kielt den nächsten Landweg von Mitteleuropa nach Indien dar — diefe Velchätigung stellt eine aussteichende Tätigleit dar — die Mentscheit, die tog aller Mängel doch nicht blos eine Echar von armen Sündern darftellt — Bücherschäge, die ein herrliches Zeugnis für die Freigebigleit früherer Jahrhunderte darftellen utv. Kann es einen alberneren Gernaching geben?

Ginichagen. Beurteilt, geichagt wird nichts mehr. alles wird eingeschatt: ein Buch, bas ber Rritifer bes genannten Blattes boch einichant - man muß fich felbit beobachten und ftudieren, um feine Fabigfeiten richtig einguichaten - fie nahm gu einem Mann ihre Buflucht, beffen Charafter fie falich einichagte - auch die Ginichagung ber tunftlerischen Tätigteit ift bem Bechiel ber Zeiten unterworfen. Barum benn ein? Gingeichatt wird man bei ber Steuer, fonft nirgends. Dort hat bas ein feinen guten Sinn, benn man mirh burch bie Schannn in eine beftimmte Steuerflaffe gefett, und baran bangt bie Berpflichtung, eine bestimmte Steuer zu bezahlen. Sat man nur gar fein Gefühl mehr für bie Bebeutung eines Bortes, bag man folden Unfinn faat, wie hohe Ginidanung ber Runft?

Einse nem Seit ein bis zwei Jahren großartiges Modewort für ansangen und beginnen, und zugleich eins der schlagenblen Beispiele won der Gedantenlosgieft, mit der solche Wörter uachgeplärt werden. Das Wort it von den Mustischern in die Mode gebrucht worden. In einer Juge legen die einzelnen Stimmen sintereinander ein, jede Stimme nämlich in das, was die vorhergebend schon fingt. Das hat guten Sinn; sier ist einse jedende schon fingt. Das hat guten Sinn; sier ist einse jedende schon fingt. Das hat guten Sinn; sier ist einse jedende schon fingt. Das hein, die dezint ober fangt an, denn sie ist ehen die erste. Und das ist nun der Albe

finn, und diefen Blodfinn haben die Dufitichreiber felbit aufgebracht, bak einfeten als Mobemort ausichlieklich für bas mirtliche anfangen ober beginnen gebraucht wird. Bucher und Zeitungen wimmeln feit turgem von Beifvielen: Die Untersuchungen über Die Grengen ber Inftrumentalmufit fegen erft nach Beethoven ein - Baul Rrugers Memoiren fegen mit feiner Jugend ein die Scheidung ber Mundarten hat bereits im fechselnten Sahrhundert eingesett - groß und vielversprechend fest Klingers Schaffen ein - feine fünftlerische Tätigfeit fest Mitte ber achtziger Sahre ein - bie aufbewahrten Schreiben pon Frentags Sand feten mit bem Sahre 1854 ein - ber wirtichaftliche Niebergang feste im Sahre 1901 ein - die heutige Berhandlung feste mit einem Briefe Schmidts an Erner ein - im Frühjahr fest regelmäßig eine ftartere Bautatigteit ein - auch für bie biegjährige Saifon haben bie Fabritanten mit billigen Breifen eingefest - Die Dobe, bei Abendacfellichaften farbige Couhe ju tragen, hat icon eingefest - hier hört ber Siftorifer auf, und ber Theolog fest ein. Das ift die Ernte von wenigen Tagen!

Entaggennehmen. Spreigwort für annehmen. Finfangs nach bloß ber Knijer bas Beglandigungsichreiben bes Botischiters eines auswärtigen Souwerdns entagen. Zetzt werben auch Gelbbeiträge für öffentliche Sammlungen, Blumenipenden für Begrädmiffe, Unmebungen neuer Schüler, Interate für die nächke Nummer, Beischungen bas nächfe Louartal nur noch entgegengenommen. Sogar bie Kürichnergelellen nohmen über Aghresberück entgegen.

Erhellen. Intranstür, für hervorgefien, fich erheiben: aus vorftesendem erhellt — aus bem Jahresbericht ber Jahriffinjeetoren erhellt — schon aus biesem flüchtigen Überblid bürfte die Bedeutung bes Mufeums erhellen. Bereinzelt schon im achtzehnten Sahrfundert io gebraucht, iest Modeword.

Erübrigen und sich erübrigen. Ein großartiges Beitpiel bafür, welche Berwirrung durch überflüssige und halbverkandne Neubildungen angerichtet werben kann. Erübrigen war bisher ein transitives Zeitwort und bedeutete fo viel mie fparen, gurudlegen: ich habe mir icon ein bubiches Gummchen erübrigt. Das bat man neuerdings angefangen intransitiv zu gebrauchen in bem Ginne von übrig bleiben: es erübrigt noch, allen benen meinen Dant auszusprechen - es erübrigt nur noch besonders darauf bingumeisen ufm. Andre aber. Die bas Bort mohl hatten flingen hören, aber nicht auf ben Busammenhang geachtet hatten, fingen gleichzeitig an, es in bem Ginne pon überfluffig fein ju gebrauchen: auf die gange Tagesordnung erübrigt es heute einzugeben - bier erübrigt iebes meitere Bort es erübrigt für mich jebe weitere Bemertung - ein ausbrudlicher Bergicht erübrigt von felbit. Roch andre endlich machten das Wort in der zweiten Anwendung zum Reflerip und ichrieben: die Ratichlage, beren Biebergabe fich erübrigt - alle weitern Schritte erübrigen fich hierdurch - es erübrigt fich mohl, noch befonbers barauf hinzumeisen - auf diese Kindereien einzugeben erübrigt fich - von ber Runft ber Schlierfeer nochmals zu reben erübrigt fich mohl. In folden Quatich gerät man, wenn man por lauter Mobengribeit zwei auten, beutlichen Ausbruden wie übrig bleiben und überfluffig fein aus bem Bege geht.

Erzielen. Ausschließlicher Ersat für erreichen. Erreicht wird gar nichts mehr; Ruten, Gewinn, Borzteil, Ergebnisse, Ersolge, Resultate, alles wird erzielt.

Gestatten, Jeiner Erfat für erlauben, das ganz im alte Sien geworfen ist. Dat aber seine Ausschaft zienlich rasch zurückzelegt. Auch der Handlanger sagt schon, obe er einem auf die Jüße ritt: Gestatten! so gut wie er schon die Sigarette vornehm nachkalfig zwischen den Lippen hängen hat. Wo bleibt da die Jeinheit? Im Geschafe daben. Modesprisse für; zur Folge.

haben. Früher hate nur ein Fürst ein Gefolge; jett heißt es: die Not hat Ungufriedenheit im Gefolge – Neformen, die Schoffen die Anderung des Profits im Gefolge – Aleomen, die die Schoffenn des Aroffen im Gefolge haben fünnten – das Jusammenschmieden so verschiedener Elemente würde eine ichwere Beeinträchtigung der Altimskächigteit im Gefolge haben.

Rechnung tragen. Beliebte Phrase bes Ranglei-

fitls; beauemer Erfak für alle möglichen Zeitwörter, auf bie man zu faut ilt lich zu besimmen: wir sind bemühr, biesen Beschwerben Rechnung zu tragen (abzus helfen!) — Jörenn Wunsiche, den Gebrauch der Fremdwörter einzuschräufen, werden wir gern Rechnung tragen (erfüllen!) — es muß auch den später eintressenden Einkäusern Rechnung getragen werden Pkädliche aronnmen!) usw.

Schreiten, heichreiten, verschreiten. Für gehen der sich vernehen. Man schreitet dere noch lieber man verschreitet zur Abstimmung, zur Beröffentlächung, zur Operation, so sogar zum Aussiehen des Zees. Fürsten geben nie, sie schreiten minner: der Katier ichreiten immer: der Katier ichreiten zundcht durch die Sammlung der Musstinstrumente. Auch ein Weg wird nicht mehr ein zu geschalten, sonden bei fürsten — immer mit gehohnen und geltrecken Beinen, wie die Kettuten auf dem Patiloske

Tragen. Feierlicher Erfat für bringen: wir tragen bem Raifer Liebe und Bertrauen entagaen. Rur ichade, daß man einem etwas uur in ben Banben ober auf einem Brafentierteller ent ae gentragen fann. in feinem Innern aber boch nur entgegenbringen. Bang befonders aber ift getragen fein jest beliebtes Spreizwort für erfüllt fein: von fünftlerifcher Uberseugung getragen — von patriotischer Bärme getragen - von religiofer Glaubigfeit getragen - von miffenichaftlichem Ernft getragen - von bufterm Belfimismus getragen - eine pon hober Begeifterung getragene Rebe - eine von frober Befelligfeit ge : tragene Beranftaltung - Die geräufchlofe, von marmer Fürforge für die Jugend getragene Arbeit - ber Rommere nahm einen von echt ftubentischem Beifte aetra genen Berlauf ufm. Man muß immer an einen Luftballon benken.

Treten. Gbenjo beliebt wie ichreiten. Siner Frage wie näher getreten, das Ministerium ist zu einer Beratung zusammengetreten, besonders aber wird in etwas eingetreten: Arbeiter treten in einen Streit, logar in einen Ausstand ein, eine Bersammlung tritt in eine Verhandlung ein, der Reichstanzser ist in ernst liche Ermägungen eingetreten, und Belehrte ichreiben : ich will auf biefes Bebiet bier nicht naber eintreten ich mag hier nicht in ben Streit über bie Bebeutung Samerlings eintreten. Das ichonfte aber ift: in bie Ericheinung treten (ftatt ericheinen ober gur Gr= icheinung tommen): es ift bei biefer Belegenheit icharf (!) in die Ericheinung getreten (es hat fich beutlich gezeigt) - babei tritt bas Befet in bie Gr= icheinung (babei tann man beobachten) - es zeigten fich Rrantheitssymptome, die immer intenfiver in Die Ericheinung traten - ber Buftand ber Bergichmache trat vermindert in die Ericheinung - es bandelt fich um eine Rrantheit bes mobernen Lebens, bie bier in besonders traffer Beise in Die Erscheinung tritt - Unregelmäßigfeiten treten um fo mehr in die Ericheis nuna. ie fleiner bas Beobachtungsfeld ift - wie gering find die Ausfichten, daß ein Runftwerf in ber Geele bes Lefers rein in die Ericheinung tritt - ber neue Svielplan wird zu Reujahr in bie Erichein una treten. Bie vornehm glauben fich bie Leute mit biefem ewigen Betrete auszudruden, und - wie albern ift es! Bertrauen. Mit nachfolgendem Obieftigt (!), ftatt

Vertrauen. Mit nachfolgendem Objettigh (1), fatt glauben oder hoffen: dog Minisserium vertraut, daß der eingerissen Wißbrauch bald wieder adgestellt sein wird — die Lefer können vertrauen, daß wir bei der Festisellung des Textes die größte Borsicht haben walten lassen.

Borbestrafen. Lieblingswort aller Poliziereporter und aller Berichterstatter über Gerichtsverhandlungen: ein schmad vorbestrafter Kellner ein schmad vorbestrafter Kellner ein schmidten vielfach, sogar mit Zuchthaus, vorbestraftes Subjett. Alls ob nicht bestraft genügte! Missen benn nicht, wenn einer "schon" oft bestraft worden ist, diese Errafen vor der liegen, die is ihn jest erwartet? Der Unstinn ift aber nicht auszurchen. Bielleicht schreibt vor den flegen, die ihn jest erwartet? Der Unstinn ift aber nicht auszurchen. Bielleicht schreibt wan nächsen auch noch: eine bisher noch unvorbestrafte Verkäuferin.

Boraufgehen. Biers und Spreizwort für vorbergeben ober vorausgeben; bie der deutichen Gewerbeordnung voraufgegangne preußische Bewerbeordnung.

Roriehen als transitives Reitwort: etwas porfeben. Binnen menigen Sahren mit ungeheurer Schnelligfeit in ber Rangleifprache verbreitet, für bentfaule Leute wieder ein höchst beguemer Ersak für alle möglichen Leitwörter. Auf bem Gnmnafium wird man im lateinischen Unterricht ermannt, providere ja nicht mit porschen zu überfeten, es fei bas ein gemeiner Latinismus; aut überfett beife es: für etwas forgen, Fürforge ober Borforge treffen, etwas vorbereiten. Diefer "gemeine Latinismus" ift ber neueste Stols ber Rangleiiprache: Cache ber Ubungsbucher ift es, eine geordnete Kolge pon Übungen porzuseben — zur Erhöhung der Beamtengehalte find fur bas Jahr 1904 feine Mittel porgeseben - die Erstaufführung (!) ist für die Saifon 1903 am Leipziger Stadttheater porgefeben als Berbindung amifchen beiden Strafen ift eine Allee porgefeben - für die Rafenrabatten ift die übliche niedrige Ginfaffung porgefeben - für ben Speifefagl ift Rototo vorgesehen - Die Gelbstregierung, Die bas Friedensinftrument porfieht - Die zu einer Ferienreife porgefebenen Erfparniffe ber Schulfinder - bas Richtfest ber biefigen Rirche ift auf Connabend ben 5. November porgefeben - fur ben Befuch Gr. Majeftat in ber Sandelsichule ift folgendes Brogramm vorgefehen ufm. Alfo forgen, beabfichtigen, planen, beftimmen, feftfenen - alles wird mit biefem aus reiner Dummbeit dem Lateinischen nachgeäfften porfeben ausgebrückt!

In die Wege leiten. Hertlich eneu Mobehrale ber Antä- und Seitungsfprache für — ja, wofür? Eigentlich für gar nichts. Anflatt einigch zu lagen: er hat mancherlei Techniches unternommen — die Berantfaltung wird ihen jeht vorbereitet – heift est er hat mancherlei techniche Unternehmungen in die Wege geleitet — die Vorbereitungen zu der Veransfaltung werden bereits jekt in die Beage geleitat.

Werten und bewerten. Beliebte neue Spreizwörter für schätzen: diese Funde werden natürlich von Strachbummbeiten. 3. Aus. 24 ber Biffenichaft junachft um ihrer felbst willen gewertet werben. Sogar: ber Bewinn, ber aus biefer Beröffentlichung hervorgehen wird, bewertet fich hoch. Greu-

licher Schwulft! (Bal, einichaten!)

Berfallen (in). Mobemort für bestehen (aus): das deutsch geer gerfallt in zwanzig Korps, die Mathematik gerfallt in Artikmeist und Geometrie, Luthers Kadechismus gerfallt in stind hauwstinde, eine Predig gerfallt in brei zeile, eine Gebelgruppe gerfallt in zwei Hällen, ja logar eine Blume gerfällt in Murgel, Setnegel und Pütte.

Bubilligen. Für bewilligen ober jugeftehen: ben Arbeitern murbe eine Unterredung jugebilligt jeber höhern Gehranftalt find für Bibliothefgwede jahr-

lich taufend Mart jugebilligt.

Ju tom men, auf etwas. Beliebers gann neues Erfahmort des jächfighen Angelieftis für alles mögliche, für an etwas benken, etwas ins Auge falfen, etwas beschieftießen, sich ju etwas entschließen, sich auf etwas einfalien: wenn man auf die Ausschlichung bieße Gedantens zufommen wollte, so wäre jest der geeignet Augenblich – auf eine Untautie der Ertaße kam man mangels (!) eines geeignet scheinben Ammen nicht zu ufen.

Bislang. Für bisher. Provinzialismus aus Hannover, nach 1866 start verbreitet, heute ziemlich vergeffen.

Da und bort. Mobeverbindung für hie und ba: unter ben technischen Schwierigkeiten klingt boch ba und bort ein tieferer musikalischer Sinn heraus.

Erstmals. Reues Spreizwort für zuerst ober zum erstenmal: eine Fülle von Material ist in diesem Buche erstmals erichhoffen. (Bgl. erstmalig S. 389.)

Sod. Einig gebräuchliches Abverb zur Begriffeteigerung folgender Weieftivat fein, elegant, mobern, herrichaftlich, gebildet, gelehrt, verdient, bebeutend, bedeutiam, wichtig, ernst, feierlich, tragisch, fomisch, romantisch, poetisch, interessantig, erfreulich, befriedigend, millfommen, achtbar, ablig, fonservativ, firchlich, offiziell. Das wird gemügen. Indessen. Sehr beliebted Spreiquoort für aber, doch, jedoch; bei einer näthern Brüsung indessenstlieft fich R. als interessante Bersonlichteit dar — heute wurden bier ftarte Erbftöße verspürt, die indessen seinen Schaden anrichteten.

In erster Linie. Anstatt: vor allem. Außerst beliebt. Rahezu. Modewort für fast oder beinahe.

Raturgemäß. Mus Berlin (naturiemaß). Sat fich mit lächerlicher Schnelligfeit an die Stelle von natürlich (b. h. felbftverftandlich) gebrangt, fobak man fich, wo es einmal in feiner wirklichen Bebeutung ericeint (Die foriale Bewegung ift naturgemaß ermachfen), erft formlich befinnen muß, daß es ja biefe Bedeutung auch noch haben tann. Sonft heißt es nur noch: wir beginnen naturgemaß mit ben preisgefronten Entwürfen - naturgemäß ift bie Studentenzeit gum Lernen beftimmt - bie Biebergabe burch Lichtbrud lagt naturgemaß manches unffar - bie Sorge beginnt naturgemäß gleich bei ber Aufnahme ber Lehrlinge naturgemaß tonnte bie Stadtbahn nicht burch ben glangenoften Teil ber Sauptstadt gelegt merben - natur : gemäß ift der Grund ber Unficherheit nicht in allen Fällen ber gleiche - bie Unbilligfeit verftartt fich naturgemäß mit jedem Jahre ufm. Man redet aber auch ichon von einer vernunftgemäßen (!) Auswahl ber Schreibfeber, ftatt von einer vernünftigen,

Mund. Dem Englischen nachgeäfft. Wird jest vor alle Jahlen gelegt, be, wie lettet der Jusammenhang zeigt, felbfuerständlich nur runde Jahlen jein fönnen und jollen: der Andbödt der Ordnungsparteien erhielt rund 2000 Seitumen gegen rund 860 Seitumen der Sozialdemofraten — der Ertrag der Sammlung bezifferte (jich auf rund 5000 Mart. Ohne bieles rund befommt man eine Jahle im Shamm man eine Alch im Shammen mecht zu fehen.

Selbfredend. Für felbstverstanblich. Bieblingsword ber Weinr und Sigarrenreisenden, Abendiener, Frijeure und Kellner. In andre Kreise hat es wohl niemals Eingang gefunden. Muß übrigens, wenn es wirten soll, salch betont werden: selbstredend (wie tatfächlich, wunderbar, ekelhaft, tabellich). Selten. Sehr beliebte Abverb zur Steigerung von eigenichgifswörtern (in bem Sime von: in seltnem Gravde), 3. B.: ein Mädchen von selten gutem Charafter — eine selten günstige Kopitalanlage — das Publikum verheite fich selten führ — bieter Beigen gedeiht auf leichtem Boben und liefert selten hohe Ertäge — die Juhafer bieter Bauernhöfe simd selten steine Beigen gedeiht auf leichtem Boben und liefert selten höhe Ertäge — die Juhafer bieter Bauernhöfe simd selten selten bei Unter steine Beigen vollen vor allen Dingen selten bedeutet, und nicht in seltenem Grade, und daß infolgedessen siet dagen wollen. Darüber ist denn auch ich on voiet gespotiet worden, daß endlich boch dem Harmlosselten ein Licht aufgehen müßte. 9

Unentwegt. Schweizerischer Brovinzialismus, für fest, beharrlich. Ist auch schon oft lächerlich gemacht worden und hat seine Rolle ziemlich ausgespielt.

Bielmehr. Ausschließticher Erfaß für sondern: diese Preisdewegung ist nicht bloß dem Getreide eigentümlich, sie stimmt vielmehr mit dem übrigen Ackredauerzeugnissen überein — der Lefer wird nicht mit einem Ballast von Ersäuterungen überschüttet, vielmehr halten die Ammerktungen das rechte Waß ein. So jest überall.

Boll und gang. Mobenhrase ersten Ranges, die ihren Beg aber wohl balb "voll und gang" zurückgelegt haben wird. \*\*) Sehr beliebt ist es jegt, voll allein zu

Dingelftebt gebraucht es 1851 in feinem Bedicht "Chriftnacht,"

<sup>\*)</sup> Der neuelle Aufpul von Abjettben ift betannt und alfbetannt: der Schnittwarenhänder dreift eine Goffen betannt borgüglichen Cualitäten, der Neiberhänder feine Jaden in betannt guten Bahformen(!) an, und Bereine für Frembenverker rüffmen die betannt ober alfbetannt gefunde Jage ihrer Glädte.

<sup>\*\*)</sup> Die Früheste Anwendung von voll und gang, freilig in gehaltvollerm Sinne als in Harlaments und Helrechen, wiewohl auch icon ein bibden als Aldenbilber, sieht in Tieds überlejung von Spätelpeared Antonius und Kleopatra (I. 3):
Epakelpeared Antonius und Kleopatra (I. 3):

Hir eine Welle: meines Herzens Summe Bleibt dein hier voss und gang. (The strong necessity of time commands Our services a while; but my full heart Remains in use with you.)

gebrauchen (für ganz ober vollständig): diefer Auffassung fann ich voll beipflichten — überall becht der Ausdruften voll den Gedanken — um die Tiefe seiner Auffassung voll erställen fömen — die deschigung voll erställen fömen — die deutschen Gemälde bielten den Bergleich mit den französischen voll auß ufm. Auch Zulammeniehungen mit Boll als Bettimmungswort fchiefen wie Wise aus der Erde: Boll-bild, Bollmilch, Bollsymmassum, fogar vollinhaltlich, ich kann das vollinhaltlich belktätigen — er mußte das Leben der Gesangnen vollinhaltlich mitteben.

Borab und vornehmlich. Beibe gleich beliebter Sriap für besonders, namentlich und hauptschiel. Das sechgesnte, vorab das siedzeinte Jahrbundert — Briefe Wielands, vornehmlich an Sophie La Roche, (Bgl. vornehm C. 382.)

Beitaus. Modezusat jum Superlativ: weitaus ber beste — in weitaus ben meisten Fällen.

Rudem. Für außerdem oder überdies.

Üttiger solchen allgemein gebräuchlichen Wodewötrern und Modephyraten gibt es aber noch eine Masse andrer, die auf eingelme Kreife beschräuft sind. In der Sprach der Geschäftisseute, der Zeitungsspreiber, wohin man blickt: Wode, midst als Wode. Kaufleute reden nicht mehr von Breisen, sondern mur noch von Breiseagen, au die Stelle der frühern Sorten sind die Stelle der frühern Sorten sind die Stelle der frühern Sorten sind die Stelle der nuch die Gerres getreten. Vor Allstein glaben sie de einem Schneider in Leipzig ein, über seine Ladentür katt Schneiderin esperant schwieden: herren weben. Das von natürtlich süchhere der einen Ladentur katt Schneiderin glütch sieden.

worin er ben heiland des Jahrhunderts herbeiwünscht, aber nicht als Rind.

Nein, groß und fertig, voll und gan 3 Entsteig' er unsern Dämmerungen —

licher Unfinn, beim ein Schneider ift feine Dobe und fertigt auch feine Doben, fonbern Rleiber. Mls bas aber die andern Schneider gefeben hatten, da tam für die Firmenichreiber aute Reit. Samtliche Schneiber ließen ihre Schilder andern, und beute gibt es in gang Leipzig teinen Schneibermeifter mehr. Der fleinfte Glid. ichneider im Sinterhause vier Treppen bod hat vorn an ber Saustur fein Schilden prangen; Bilbelm Benebir. Berrenmoden! Bor etlichen Jahren fiel es auch einmal einem Biermirt in Leipzig ein, pon einem Militartonzert angufundigen, bag es unter perfonlicher Leitung des herrn Mufitbirettors & ftattfinden murbe - ale ob in andre Birtichaften ber Berr Dufitbirettor feinen Stiefelputer ichidte. Große Aufregung unter ben Bier: mirten! Binnen vier Boden fanden alle Konserte unter verfonlicher Leitung ftatt. Aus nichts als Dobemörtern und Modenbrasen ift die Sprache ber Reporter migummengefett. Da ift eine Beiellichaft ftete illuftre (wenigstens in Leipzig), ein Rapellmeifter ftets genial, ein Geident ftete finnig. Draelfpiel ftete meibepoll. Bird irgendwo ein Bortrag gehalten, fo wird er von mufitalifden und gefanglichen Darbietungen um: rabmt; pon einer Festlichkeit wird ftets verfichert, fie habe einen murbigen (!) Berlauf genommen. Gin Revolverichuß wird ftets abaegeben, eine Rugel ichieft man fich memals jum Bergnugen, fondern immer in ielbitmorderiicher Abiicht in ben Ropf, und Lorbeerfrange merben ftets irgendmo niebergelegt. Leichen pon Bermaludten werben geborgen, und wenn fie im Baffer gelegen haben, fo merben fie gelandet; mird aber einer gludlich noch lebend aus dem Baffer gezogen. in mirb er bem naffen Element entriffen, Romnt ein Fürft ju Befuch, fo fteigt er nicht ans bem Bagen, fondern er eutsteigt bem Baggon und ichreitet dann, und gwar ftets elaftifden Schrittes, die Front ber Chrentompagnie ab. Dan begreift nicht, warum nicht manche Zeitungen für gewiffe besonders oft wiedertehrende wichtige Greigniffe, wie die Antunft eines Fürften, die Eröffnung einer Ausstellung, die Enthüllung eines Dentmals, das Jubilaum eines Beichafts, bas

Begräbnis eines Kommerzienrats und bergleichen, für ihre Berichterstatter Formulare brucken laffen, worin sie dann bloß Tag, Stunde und Namen auszufüllen hätten.

Eine feine Anfe für Modervörter hat gemöhnlich der Student. Die Sudentenfryrache wimmelt von Modervörtern; sowie ein neues auffommt, wird es ihr sofort, "einwerleibt." Wer der Student tyricht sie falt alle mit Gadiessiehe, er macht sich lustig über sie, möhrend er sie gebraucht. Die Sache hat nur nicht bloß eine kuftige, sie bat auch eine sehr ernet Seite. Menn die Aglid ber Modervörter unsimmt, so ist doss ümmer ein Zeichen, daß das Densen abnimmt. Die Modervörter sind das vertund gehaltlösste Sprachgut, das es gibt; sie sind die messingen ablideningen Jahlpsennige der Sprach. Wer sie mit die messingen abstruct, verzit sich sie das geistesarmen Wentden.

## Gelichtspunkt

Ein Mobewort, mit bem ein aang torichter Digbrauch getrieben wirb, ber ju einer Unmaffe von Bildervermengungen führt, ift Befichtspunft. Das Bort bebeutet ben Buntt, von bem aus man etwas anfieht, wie Standpuntt ben Buntt, auf ben man fich geftellt bat. um etwas angufeben. Beides ift fo giemlich basfelbe, Man follte doch nun meinen, bas Bild, bas in diefen Ausbrücken liegt, mare fo klar und beutlich, daß es gar nicht vergeffen merden tonnte: Standpuntt und Beficht 3 puntt bedeuten durchaus etwas Räumliches, einen Bunft im Raume. Da ift es nun ichon verfehrt, wie es manche fehr lieben, von großen ober allgemeinen Befichtspuntten ju reben. Dan tann fich meder unter einem großen noch unter einem allgemeinen Bunft etwas benten. Offenbar wird hier ber Befichtspuntt mit bem Gefichtstreise verwechselt. Wenn ich mich hoch aufitelle und die Dinge von oben betrachte, fo überblide ich mehr, als wenn ich unten mitten unter ben Dingen ftehe. Es andert fich bann auch ber Magftab ber Betrachtung: mas mir unten groß, im übertragnen Sinne: wichtig, bedeutend erschien, schrumpft ausgmmen, ig perfdmindet vielleicht gang, wenn ich es von oben betrachte. Man fann asso wohl von hohen und niedrigen Geschisspuntten reden, aber nicht von großen und kleinen. Der Geiti ist klein, der sich nicht zu scheen Geschisspuntten aufschwingen kann, auch der Gesichlskreis eines solchen Geites ist klein, aber ein Punkt ist und bleibt ein Punkt, er kann weder klein noch aroß sein.

Bas muß fich aber ber Gefichtspunkt fonft noch alles gefallen laffen! Er wird nicht nur berührt, bargelegt, ausgeführt, er mirb auch beachtet, betont. hervorgehoben, geltend gemacht, berausgeftellt. in den Bordergrund gestellt, verworfen, er wird eröffnet, ju Grunde gelegt, gewonnen, er mirb in die Bagichale geworfen, und gwar fo, dag er ins Gewicht fallt, er ift maggebend, er berührt fich mit etwas, man tut etwas unter ihm, es wird etwas von ihm abgeleitet, es entfpringt ihm etwas usw. Der Leser schuttelt ben Ropf? Sier find bie Beispiele: jum Schlug mochte ich noch zwei Gesicht 3: puntte berühren - er legte bie Befichtspuntte dar, die den Musichuf veranlagt hatten, Die Berfammlung zu berufen - es murbe mich zu weit führen, wenn ich ben angebeuteten Belichtspunft naber ausführen wollte - die Brugelstrafe ift nicht nur brutal, fie ift auch ehrenrührig, und biefen wichtigen Befichtspunft muß man vor allen Dingen beachten - als ber Redner Diefen Befichtspuntt icharf betonte - erfreulich ift es, daß der Bergog auch für das Gefühl naterländischer Ehre empfänglich ift und bei ber Berüchlichtigung ber Mutterfprache diefen Gefichtspuntt befonders bervor: hebt - neue Befichtapuntte murden in der Debatte nicht geltend gemacht - er mußte immer fofort bie höhern Gefichtspuntte berauszuftellen - man tann den Mittelftand fehr verschieden abgrengen, ie nach ben Befichtspuntten, bie man in ben Borbergrund ftellt - auch ber Befichtapunft, bag (!) man mit einer ftattlichen Schrift bem Muslande imponieren muffe, ift nicht gu vermerfen - biefe Bestimmung eröffnet für die Beschichte ber Innung einen neuen Besichts. puntt - überhaupt mochten wir auf ben Befichte. puntt hinweifen, ben alle Gerichte ihren Rechtiprechungen



auf diefem Bebiete ju Grunde ju legen haben - ich hoffe, daß fich aus meiner Darlegung gefunde (!) Be= fichtspuntte merben geminnen laffen - hier fallen finanzielle (!) Befichtspuntte ichmer ins Gewicht -Diefe Frage bilbet ben mangebenben Befichtspuntt. von bem aus mir bem Broblem naher treten - biefer Befichtspuntt ber Theaterdireftion berührt fich in manniafacher Begiehung mit bem Intereffe bes Bublifums - der Theologie mandte er nur unter dem Befichtspuntte, jederzeit brauchbare Rirchendiener au haben, feine Fürforge ju - Die allgemeinen Befichts: puntte, aus benen fich ber fritische Borrang ber Driginaldrude lutherifder Schriften ableiten läßt, find folgende - eine innere Rolonisation, die den oben getennzeichneten Geficht gruntten entfpringt ufm. In allen diefen Gaten ift von dem Bilbe, bas in bem Borte Befichtspuntt liegt, feine Spur mehr gu finden. Es bedeutet etwas gang andres, es fteht fur Umftand, Tatfache, Grund, Anficht, Gebante, ja bismeilen fteht es für - gar nichts, es mirb als blokes Rlingflanamort gebraucht. Der bedeutet ber Gat: neue Befichtspunkte murden nicht geltend gemacht - irgend etmas andres als: neue Gebanten murben nicht porgebracht? ber San: jum Schluft mochte ich noch amei Gefichtenunfte berühren — irgend etmas andres als: jum Schluß mochte ich noch zweierlei berühren? Das völkerpinchologische Moment (!) ift für ihn der maßgebenbe Befichtspuntt - tann man einen gang einfachen und einfach auszudrückenden Gedanken in einen unfinnigern Bortichwall einhüllen? Bon folden Gaten wimmelt es aber jest in Buchern, Broichuren und Auffaten; Taufende lefen darüber meg, haben das dumpfe Befühl, irgend etwas gelefen ju haben, aber benten tonnen fie fich nichts babei.

Infolge bes sortwährenden Migbrauchs ift es denn auch dahin gefommen, das beieß gute Wort, das ein so flares und beutliches Bild enthält, und das sisweilen kaum zu entbehren ift, einen lächerlichen Beigeschmad angenommen hat, sodaß man es in der Unterplatung kaum noch ambers als soldistis derbauchen kann. Und eine weitere Folge ist, daß gewisse Leute, um das Wort zu vermeiben, es neuerdings durch Gesichtswinkel erfetzt haben, das mun freilich gleich von vornherein mit Recht dem Spott verfallen ist.

Wie es den Anschein haf, wird übrigens bald derelbe Unfig vie mit dem Gesichtspunkt auch mit dem
Standpunkt getrieben werden. Schon fängt man an, Wörter wie Annahme, Ansicht, Meinung, Überzeugung durch Standpunkt zu eriegen und zu ichreiben: ich stehe auf dem Standpunkte, daß man beies Berbot wieder aufibeen sollte — ich stehe auf dem Standpunkte, daß es sich weniger um eine Taxifressonn als um eine Bertehrsreform handelt (handlet) der Standpunkt, daß ein Reisenber, der auf derfelben Linie zurückfährt, durch eine Preisermäßigung belohnt werden mit, ist ein Golfig anktaietere. Gine mahre Glanzleisung ist von Golfig anktaietere. Gine mahre Glanzleisung ist von der Bestehen der ich des wirkel

# Das gonnen und das guhlen

Eine richtige Modeuartseit ist es, gewisse Saunwörter immer durch einen substantiverten Instintiv zu umichreiden — weines nicht manchand blobes Ungelchie ist! Und blobes Ungelchied ist wohl anzunehmen, wenn veituand hatte Ende chreite: das Aufhören, oder stant Mangel: das Fehlen. Eine Modeuartseit aber liegt ohne Zweise in der Art, wie jest das Wissen, das Können, das Wollen, das Fühlen und das Können, das Wollen, das Fühlen und das Empfinden gebraucht wird — Wörter wie Kenntnis, Fähigkeit, Fertigkeit, Geschied, Hölicht, Gestuhl, Empfindung scheinen ganz vergessen zu ein. Den kliedung das der wohl das Erreben gemacht, dann kam das Wissen: er hat ein ganz hervorragendes Wissen. Zest spricht man aber auch von dickerischen Wollen, auf auf das das die ein. Dergeschiedung das dichterischen Woll das Auflicht und das Wissen: er hat ein ganz hervorragendes Wissen. Zest spricht man aber auch von dickerischen Woll ein angang ein Dorfgeschiedenerzähler, wurde

<sup>\*)</sup> Abgefeben natürlich von Infinitiven, die gans ju Substantiven geworben find, wie Leben, Effen, Bergnugen, Bermogen, Boofinollen u. a.

Rojegger allmählich ein Boet von großem Bollen auch biefe Rompolitionen zeigen bie fünftlerische Rielbewußtheit (!) feines Bollens. In hochfter Blute aber fteht bas Ronnen und bas Fuhlen: folgendes Be-Dicht mag bas Ronnen bes Dichters veranichaulichen das Rongert lieferte einen glängenden Bemeis für bas fünftlerische (!) Ronnen bes Bereins - Beethopen widmete ihr die Cis-moll-Sonate, fein geringes Beugnis für bas mufitalifde Ronnen ber Ungebeteten - bie Dame hat fich unter Diefer portrefflichen Leitung bereits ein achtunggebietenbes Ronnen angeeignet - bie Schuler follen mit einem folden Ronnen bes Deutschen aus der Schule geben - Berr B. hat damit eine neue Brobe feines bedeutenden gartnerifchen (!) Ronnens gegeben (es handelt fich um ein Teppichbeet) - die Bebichte zeigen ein gefundes, urfprungliches Gublen in allen Briefen gibt er nur bem einen Gublen Musbrud - Tilaner bat ben Beift (!) bes öfterreichischen Empfindens am beiten jum Musbrud gebracht - ju ber Berehrung für bas große Bollen und Ronnen des Meisters gesellt fich bas Mitleid mit bem leidenben Menschen - die Byramiden der Agupter ergahlen uns pou dem Fühlen und Bollen ihrer Erbauer und beren Beitepoche (!). Das Reueste ift bas Erleben: für uns moderne Menichen pflegt Italien bas größte Erleben unfere Dafeins ju fein. Es tann einem gang ichlimm und übel dabei merden.

### Bedingen

Wie unter den Hautwörtern das Wort Geschäftepunkt, fo für unter den Zeitwörtern das am unspmigken misbrauchte Wodenvort iest beding en. Der ertie Band von Grimms Worterbuch (1884) erstänt bedingen durch aushglien, bestimmen, ausenehmen. Im Samdersichen Wörterbuch (1880) sind folgende Bedeutungen augegablt und belegt: verpflichten, fest ebeutungen augegablt und belegt: verpflichten, seit jehn, außmachen, beschäften, von etwas abhängig machen, auserdem eine Almoendung, die bei Orimm noch selbt: eine Sache bedingt die andre, oder passiv: eine Sache ist ober wird durch die andre bedingt; das Affivum erklart Sanders hier durch notwendig machen, erheischen, erfordern, das Paitivum durch abhanaia sein von etwas.

Run vergleiche man damit ben heutigen Sprachgebrauch (ber Ginn, in bem bas Wort gebraucht ift, foll ftets in Klammern hinzugefügt werben). Da fdreiben die einen: eine Laufbahn, die akademische Borbildung bedingt (porausfest, perlangt, erforbert, erheifcht, notwendig macht) - ber große Aufwand, ben die Aufführung biefer Oper bedingt (ebenfo) - bie angegebnen Breife bedingen bie Unnahme bes gangen Bertes (machen gur Bflicht) - bie Ausgaben für Saalmiete, Beleuchtung und Annoncen bedingen einen Berg von Roften (verurfachen) - unfre gangen Beitperhaltniffe bedingen ben gurudgegangnen Theaterbefuch (find die Urfache, bringen mit fich, find Schuld an) - die Lage der Bergarbeiter zu ftubieren, ift es nötig, auch die Berhaltniffe zu berühren, die biefe Lage bedingen (ichaffen, hervorbringen, hervorrufen, erwingen) - ber Sande und Sehmhoben bebingt eine besondre Flora (ebenso) - biefes Rorfett bedingt eleaanten Sit (!) bes Rleides (ichafft, bewirft) - ber humaniftische Charafter bes atabemischen Stubiums bebingt bas gange Befen unfrer Universitäten (ift pon Ginfluß auf) - bei Leffing bedingte ftets die fritische Einsicht bas bichterische Schaffen (ebenso) - Tatiache ift. bak gemiffe Uffette ben Gintritt bes Stotteranfalls bedingen (berbeiführen) - bie Stellung ber Turen in ben Banden bedingt mefentlich bie Rutbarteit ber Raume (von ihr hangt ab) - nur forperliches Leiben (Laofoongruppe!) bedingt eine fo gewaltsame Un: fpannung aller Musteln (macht ertlärlich, macht beareiflich) - diefer Rwed bedingt fomobl die Mangel als bie Borguge bes Bertes (aus ihm ertlaren fich) ufm.

Num der passine Gebrauch. Da wird geschieben: die sohen Ränder des Sees und der dadunch bedingte Reichtum malerischer Wirtungen (geschäffne) — diese durch die Lage Englands bedingte Gunft des Glücks (ebens) — durch die Bertefspecticksperungen ist ein



Rucfgang bes Rommiffionsgeschäfts bedingt morben (bewirft worden, herbeigeführt worden) - die durch die Großftadt bedingte Bermehrung ber Arbeitegelegenheit (bewirkte, verursachte) - rascher Fortschritt wird burch gahlreiche Mitarbeiter bebingt (entsteht) - ber Ausfall ber Wahlen ift burch ungahlige nicht in ber Macht ber Regierung liegende Berhaltniffe bedingt (hangt ab von) - die Bulaffung jur Fakultät mar burch ben Nachweis bes philosophischen Magistergrades bedingt (bing ab von) - der Erfolg des Mittels war durch die Zuverläffigfeit ber Leute bedingt (ebenjo) - Die Überholung Leipzigs burch Berlin ift burch bie Macht ber außern Berhaltniffe bedingt (ift die Folge) - biefe Musfichtslofigfeit war durch die feit drei Jahren gemachte Erfahrung bebingt (mar entstanden, mar die Folge) - Glud wird burch Leiftungefähigkeit bebingt (entfteht) - bie Befahr für ben innern Frieden ift burch ben Begenfat amifchen Befit und Befithlofiafeit bedingt (liegt in, beruht auf, entsteht aus) - Die durch ben Reichtum bebingten Lebensgenuffe (ermöglichten) ufm.

Überbliden wir die angeführten Beitpiele, so ergibt lich folgendes. Die einen gebrauchen bedingen in dem Sinne von: zur Voraussezung haben. A bes dingt V der die Arbeit von der die Von der die Arbeit von der die Arbeit von der die Arbeit von der die Von die Von der die V

Mun brauchen aber andre das Wort in dem Ginne von bewirken und den zahlreichen sinnverwandten Wörtern (schaffen, erzeugen, hervorbringen, hervorrusen, verurschen, zur Hosse haben). Ubebingt V-daß beißt dann: U ist die Ustachevon V wird durch U bedingt beißt: V ist die Posse von K. Wie beier Abedungswandten mäßsch zie sich ist unverktändlich; es ift schlechterbings nicht einzusehen, wie ber Begriff ber Boraussegung zu dem ber Hervor-

bringung foll werben tonnen.

Es wird aber noch ein weiterer Schritt getan. namentlich in ber paffivischen Anwendung bes Wortes. B mirb burch M bedingt - bas beift nicht bloß: B wird durch A bewirft, fonbern B wird nur (!) durch A bewirkt, es kann durch nichts andres entstehen als burch M. alfo mit andern Borten: B hat M gur Borausfenung. Und ba maren mir benn glücklich bei ber pollftandigen Berrudtheit angelangt. Denn wenn es gang gleichgiltig ift, ob jemand fagt: A bat B gur Borausfehung, ober B hat A gur Borausfehung, B ift bie Boraussehung von A, ober A ift bie Boraussehung von B, wenn bas beibes (!) mit bem Sate ausgebrucht werden tann: A bedingt B (ober paffiv: B wird burch A bedingt), mit andern Borten: wenn es gang gleich: giltig ift, ob jemand fagt bedingen ober bedingt werben, fo ift bas boch bie vollftanbige Berrudtheit, Muf biefem Buntte fteben mir aber jest. Beidrieben mirb: Glud mirb burch Leiftungsfähigteit bebingt bie Bulaffung jur Fatultat murbe burch ben Magifter: grad bedingt, alfo aftip ausgebrudt: Leiftungefähigfeit bedingt Glud - ber Magistergrad bedingte bie Bulaffung gur Fafultat. Gemeint ift aber: Blud bebingt (b. h. ift nicht bentbar ohne) Leiftungsfähigfeit - bie Bulaffung gur Fafultat bedingte (b. h. mar nicht gu erlangen ohne) ben Magiftergrab.

Man übertreibt nicht, wenn man ben gegenwärtigen Gebrauch von bedingen etwa fo beziechnet: wenn ber Deutsche eine dumife Affinung davom hat, daß zwei Dinge in irgend einem urfächlichen Jusammenhange lieben, deber weber Reigung noch Jächigkeit, sich und anben biefen Jusammenhang klar zu machen, so fagt er: bas eine Ding bedingt das andre. In welcher Reihenfolge er dabet die beidem Dinge nennt, ob er lagt: Rrait beingt Rärme ober: Wärme bedingt Kraft, ift gang gleichgliftig; der Geler wird fich sich oner den geleichgliftig; der Geler wird fich sich von der

Soll man fich benn aber nicht barüber freuen, bab biefes Bort eine fo bewundernswurdige Berwandlungs-

fähjaleit erlangt bat? Wenn es vor vierzig Jahren, wie die Wörterbüher zeigen, nur einen Heinen Bruchteil der zahlreichen Bedeulungen hatte, die es heute hat, is ist das doch ein Beweiß für die wunderbare Triebrach, die noch in unfrer Grache felt. Alls einem einzigen Wort entfaltet sie noch jest einen solchen Reichtum! — Die Sache sit doch wohl anders anzusehen. Wenn zwanzig sinn und lebensvolle Wörter und Wendungen, die zur Bertsquung lieben, und die bei einste Godattierung des Gedanferns ermöglichen, verschnächt werden einem hobsen, ausgeblassen Worthald wie beiem bedingen zullehe, die ist das weder Reichtum noch Triebtraft, sondern nur eine alberne Wode und zugleich ein trauriged Zeichen von der zunehmenden Werchwennehen Werchwennehen Werchwennehen

### Richtigftellen und klarlegen

Sochit mertwürdig ift es, bag man gleichzeitig mit bedingen, Diefem abstrafteften aller Beitworter, jest Ausbrude mit möglichst sinnlicher, handgreiflicher Bebeutung liebt. Die Fabigfeit, fich etwas porguftellen (Die Phantafie), ift gurudgegangen; alles will man feben, alles betaften, alles mit Sanden greifen. Dur fo erflart fich die außerordentliche Borliebe für die Rufammenfegungen mit ftellen und legen, die jest ftatt früherer Abstratta Mobe geworben find. Stellen und legen basu braucht man feine geistige Anstrengung, bas macht man mit ben Sanden. Go wird benn jest nichts mehr vollendet, berichtigt, gefichert, geflart, fondern alles wird fertiggeftellt, richtiggeftellt, ficher= gestellt, flargestellt, flargelegt, festgelegt ufw. Der Nervenargt fpricht fogar von Ruhigstellung bes Behirns, ftatt von Beruhigung. Dber foll bas Behirn in bem Ginne rubig gestellt merben, wie bie Guppe marm und ber Bein talt geftellt wird?

Auf den ersten Blid scheint es ja, als ob sich die Botter durch eine gewisse Anschaulichkeit empfohlen. Bei richtigstellen soll man wohl nicht an die Zeiger der Uhr deuten, sondern eher an ein Bild, das falsch

beleuchtet gemesen ift und nun in die richtige Beleuchtung geftellt wird, ober an Geratichaften im Bimmer, Die burcheinander geraten find und wieder auf ihren Blat gestellt merben; abnlich, tann man fagen, merben Tatfachen, die verichoben find, jurechtgerudt ober ins rechte Licht geftellt. Das läßt fich horen. Aber mas foll fertiaftellen fein? Das Bort tann boch vernunftiger= weise nichts andres bedeuten, als eine Sache fo lange bin = und berruden, jo lange an ihr gleichsam berum= ftellen, bis fie - fteht. Das will man aber boch aar nicht fagen, bas Bort wird einfach für fertig machen. beendigen ober pollenden gebraucht: pon einem Romanmanuftript, einem Gemalbe ober einem Untifenmufeum fo aut wie pon einer Schleufe ober einem Stragenpflafter beißt es: es ift fertiggeftellt. \*) Bang torichte Worter find flarlegen und flarftellen. Rlar tann in finnlicher Bedeutung nur von ber Luft und von Flüssigkeiten gebraucht werden.\*\*) Wie soll man die auf eine feste Unterlage legen oder stellen? Beide Borter find gebantenlos gebildet nach freiftellen und bloßstellen, freilegen, bloßlegen und lahmlegen. Gerade biefe aber fonnen ben Unterschied zeigen: wie richtia find fie gebilbet! Bie anichaulich wird gefagt: ben Dom freilegen (nämlich durch Begreißen ber Nachbarhaufer), ober: einen Schaben bloklegen unwillfürlich benft man an ben Urst, ber Saut und Musteln auf die Seite leat, bis der perlette Knochen blokliegt, ober: einen in feiner Tatigteit lahm: legen - benn wer gelahmt ift, ber ift ja jum Liegen perurteilt! Beffer ift feftlegen gebilbet; man rebet 3. B. bavon, bag bie Oftertage feftgelegt werben follen. Bisher hatten wir nur feftftellen und feftfegen, aber beides brudt boch bas nicht recht aus, was man fagen will: etwas Bewegliches gleichsam aufschrauben, baß es

<sup>\*)</sup> Reuerdings wird bas Bort fogar für anfertigen, ich affen gebraucht; er hat fich ein paar neue Stiefel fertigftellen laffen — eine Sonate ift mit weniger Beit und Muhe fertigguftellen als eine Sombbonie!

<sup>\*\*)</sup> Bon feften Rorpern nur in bem Ginne von gertleinert: tlarer Ruder, Hares Sola.

sich nicht mehr rühren kann, etwa wie die Biote eines Spündenes bei der Bivijektion. Gräßliches Bibl! Mer man geht vielleicht nicht sehl damit, wenn man nach der Gerkunft von seltzegen lucht. Das Reuelle ist – leertieften. Ein ekvipgen Reportert schreibt: von Bewohnen ist isten gekinden, is weit der Gerkelte sie werden, sollen sie gebäude leergestellt sein werden, sollen sie zum Abbruch gebracht (); werden. Aufürlich, das gute Wort räum en sit ihm nicht eingesollen; aber er hat einmal gehört, das Haufer leer tieben, da muß man sie doch auch seer kellen konner.

# fort ober men?

Nichts weiter als eine Modeziererei ift es auch, das man das Averetium meg zu verdrängen und überall fort an seine Stelle zu sepen lüch. Die Node stammt aus dem Niederdeutschen, hat sich zumächt in das Berliner Deutsch eingebrüngt und dann von da aus weitergefresen.

Unleughar gibt es eine Angahl pon Leitwörtern, bei benen es feinen fühlbaren Unterschied macht, ob fie mit meg ober mit fort gusammengesett merben. Aber ebenso ficher gibt es eine Angahl andrer, bei benen bisher in ber Anwendung von meg und fort nicht bloß ein feiner, sondern ein ziemlich grober Unterschied gemacht morben ift, ben alle auten Schriftfteller beobachtet haben und noch beobachten. Fort nämlich (verwandt mit por und porn) fteht in bem Ginne pon pormarts, mobei ftets ein bestimmtes Riel porschwebt, wenn es auch nicht genannt ift: es mirb überdies nicht blok pom Raume. fondern auch von der Reit gebraucht. Beg bagegen (basselbe wie Beg) wird nur raumlich gebraucht und bedeutet: aus bem Bege, auf Die Geite, mobei man nicht an ein Biel, fondern an ein Berichwinden benft. Ber perreifen will, tann fagen; mein Roffer ift gludlich fort, in einer Stunde fabre ich; es fann aber auch portommen, daß er fagen muß: ich tann nicht fahren, mein Roffer ift meg. In einer Boltsmaffe mirb jemand mit fortgeriffen, b. h. in die Strömung hinein, auch von Begeisterung wird jemand forts geriffen, a. B. bem hohen Biele au, ju bem uns ber Sprachbummbeiten. 3. Muff. 25

Rünftler führen will: aber eine Mauer, ein Saus, ein Danim wird meggeriffen. Ber aus ber großen Stabt auf ein einsames Dorf gieht, tommt fich aufangs wie meggefest vor, aber nicht wie fortgefest. Der Bruber faat jur Schmefter: fene beine Dalerei jent mea, mir wollen Rlavier fpielen; nach einer Stunde aber: es ift genug, fete beine Malerei nun fort. Benn ich ein Bild abmale, auf bem auch ein Sperling bargeftellt ift. fo tann ich ben Sperling meglaffen; menn ich aber einen lebendigen Sperling in ber Sand habe, fo tann ich ihn fortlaffen. Auf fumpfiger Landftraße tann man ichlecht forttommen, aber bei einem gemagten Beichäft tanu man ichlecht meatommen. Bon amei Sunden, Die aus einem Rapfe faufen follten, tann ich fagen: ber große hat bem fleinen alles meggefoffen : ein befannter § 11 aber lautet: es mirb fortgefoffen, Bie jemand bas Bedürfnis nach diefer Unterscheidung verlieren tann, ift unbegreiflich. Aber die Rahl berer, die fich einbilden, weg fei gemein, fort fei fein, wird immer größer: man fagt nur noch: die beiden letten Sate ber Symphonie murben fortgelaffen - mo wurden fie benn hingelaffen? Die Mauern auf ter Afropolis find fortgebrochen morben - mo find fie benn hingebrochen morben? Gie hatte bas Bilb fortge= ichloffen - ber Damm murbe burch Uberichwemmung fortgeriffen - es ift eine nicht fortzuleugnenbe (!) Tatfache - ich habe barüber fortgelefen (!) - meine Bleiftifte tommen mir immer fort (!) - er hat mir meine Duge fortgenommen (!) - fo ift es richtig Berlinifch, und wer ein feiner Mann fein mill. ber ichmatt es mit. Bielleicht fest man fich auch noch über einen ichmeren Berluft fort ober fpricht fich fortmerfend über jemand aus, und in ben Berliner Gnmnafien finat man vielleicht nachftens in Ublands Gutem Rameraden: ihn hat es fortjeriffen, er liegt zu meinen Füßen ufm.

# Shwulft

Daß die Sprachmode wie die Kleidermode auch den Schwulft liebt, ift kein Bunder. Schon die bisherigen Beispiele haben es jum Teil gezeigt, aber es gibt noch viele andre. Much die Sprache hat ihre Reifrode, ihre Schinkenarmel, ihre Schleppen; Die Sucht, fich möglichst breit auszudrüden, geht durch unfre gange Schriftsprache. Bo für einen Begriff amei Borter gur Berfügung ftehen, ein turges und ein langes, ba mirb gewiß bas lange vorgezogen. Man fchreibt nicht fein, haben, tonnen, tommen, geben, feben, fonbern fich befinden (3. B. in großer Berlegenheit), befigen, vermögen (bie Salfte ber Bevolferung vermag meder gu lefen noch gu fchreiben), gelangen, verleihen (Ausbrud wird immer verliehen, nicht gegeben), erbliden. Und both, wie unvaffend ift bas oft! Erbliden a. B. bezeichnet ja ben Mugenblid, mo ich etmas ju feben anfange (vgl. S. 345), wo mir etwas ins Auge fällt, mag ich es nun vorher gefucht haben ober nicht: eine Stunde lang hatte ich mich in dem Menichengewühl nach ihm umgesehen, endlich erblidte ich ihn. Aber: ich erblice barin einen großen Fehler, ober: barin ift ein großer Fortichritt zu erblicken - wie jest immer geschrieben wird -, ober: die meiften haben fich verleiten laffen. in bem Marchen eine Berherrlichung bes Freimaurertums zu erblicken - ift doch gang finnwidrig; benn hier handelt fiche doch um eine dauernde Ansicht, und die kann nur durch das schlichte, einfache feben ausgebrückt merben. Rahllos find die Fälle, wo ein einfaches Berbum

gang ummötigerweise durch eine Rebensart umschrieben wird, wie Folge leisten, Verzicht leisten, Abbitte leisten und abn., ober durch eine schleppende Weiterbildung verbrängt wird. Gelb wird nicht mehr eine genommen umd ausgegeben, sonbern nur nach vereinnahmt und verausgabt. Die Kolken einer Sache werben nicht mehr be und bo hoch angelchlagen, inwbern veranschlagt, Porto wird nicht abgegagen, sonbern verabzugt, Korto wird nicht außegegt, sonbern verabzugt, korto wird nicht außegegt, sonbern verabzugt, werd wird ungegewedter Junge heißt nicht mehr glüdlich angelegt, sonbern beanlagt ober veranschaft, Lauter fürchertliche Wötere – auß dem geliwort ein hauptwort

gebildet, und aus bem Sauptwort bann wieber ein Reitmort! Freilich find fie nicht ichlimmer als beauf tragt, beauffichtigt (val. Muffeber), beanfprucht (ftatt angefprochen), bevorzugt (ftatt porgezogen), beeinflußt, bewertstelligt (man überlege fich einmal, mas Bertftelle heißt!), Borter, an bie mir uns langft gewöhnt haben, und die bei ihrem erften Auftauchen für feinfühligere Ohren gewiß ebenfo fürchterlich gemefen find, wie fur uns beute pereinnahmt und peraus : lagt; aber es ift boch gut, fich bes Schwulftes bewußt ju merben. Much in ber Baufung ber Brafire und Brapositionen vor den Zeitwörtern tonnen fich manche gar nicht genug tun. Da werben anlangen und betreffen beide ju anbelangen und anbetreffen verlangert, man lebt fich in einen Bebanten binein (ftatt ein), man führt ein Dufitmert mit Sinmealaffung bes Chors auf (ftatt; ohne Chor), man weilt vier Rabre hindurch im Mustande (ftatt: vier Jahre), por allen Dingen aber bilbet fich nichts mehr aus, fonbern alles bilbet fich heraus; ichon lange por Ginführung ber Buchdruckerfunft hatte fich bei ber Rirche bie Sitte berausgebildet uim. Boberrraus benn? Der Musbrud hat etwas fo Bemaltfames, bag man bie Sitte mie aus einem Rrater hervorbrobeln fieht. Um Ende merben gar noch Trintiprüche bingusgebracht und einem ein paar Siebe binaufgegahlt. Und melder Schmulft, wenn jebes auch burch ebenfalls ober gleichfalls, jebes viel burch jahlreich, jebes oft burch haufig, jedes nur burch lediglich, jedes viel vor bem Romparativ (viel meniger) burch bedeutend, unvergleich: lich, unverhältnismäßig ober womöglich gar unendlich erfent, jedes fehr und mehr umidrieben mirb burch: in hohem Grabe, in ausgebehntem Dage, in hoherm Grabe, in erhohtem Dage, iebes fo burch: auf biefe Urt und Beife, ober wenn jemand Bericht erstattet nicht als Reftor ober Borfigenber, fonbern in feiner Gigenicaft als Rettor, in feiner Gigenichaft als Borfigenber, menn fcmere Bebenten ober Bormurfe ju ichmermiegenben Bebenten und Bormurfen, eine erfte Aufführung und eine erfte Ginrichtung zu erstmaligen gemacht werben die erstmalige Zusammenstunft ber beutschen Architekten fand
1842 in Eeipzig statt), "doer wenn immer von Borahnung, Boranschlag, Borbedingung, Rüderinnerung, Belbisse, beradminberung gerebe wird, als ob man Bebingungen auch hinterher stellen, sich Aufwand hinaufmindern tönnte! Wie der einen Aufwand hinaufmindern tönnte! Wie der Schwissen wuchert, mag folgendes kleine Beispiel zeigen: der Fall ist sehr verwickterder Fall ist sehr verwickte gelagert — die Lagerung des Falles ist sehr verwickte. Die Lagerung des Hales ist eine sehr verwickte. Die Lagerung des Hales ist eine sehr verwickte.

#### Rückfichtnahme und Bergichtleiftung

Erzeugnisse bes Sprachschwulftes find unter ben Subftantiven besonders die Zusammensegungen mit nahme, bie in neuerer Reit fo beliebt gemorben find: Barteis nahme, Stellunanahme, Rudfichtnahme, Ginfichtnahme, Anteilnahme, Abichriftnahme, fogar Ginflufnahme und Rachenahme! Ginige Diefer Bilbungen find gang überfluffig. Ober tonnte es wirtlich migverstanden werden, wenn jemand fagt: er handelte ohne Rudficht auf feine Freunde - lege mir die Baviere gur Ginficht por - ich erhielt von ihm die Tafeln gur Abichrift? Bogu bas nahme? Offenbar foll es bie Sandlung ausbruden. Aber bie liegt boch icon in Rudficht. Ginficht und Abichrift, fühlt man bas gar nicht mehr? Recht toricht ift Ginflußnahme, benn Ginfluß hat man entweber, ober man aeminnt ibn, man fann ibn auch zu gewinnen suchen, fich ihn fogar anmagen, aber man "nimmt" ihn nicht. Anteilnahme (in Leipzig Ahnteilnahme ausgeinrochen) ift nichts als eine haftliche Berbreiterung von Teilnahme. Man icheint fich jest einzubilden, Teilnahme fei auf traurige Greigniffe, Ungludsfälle, Tobes-

<sup>\*)</sup> Soll bann vielleicht auch weiter gegahlt werben: Die zweit: malige, bie brittmalige ufm.?

fälle u. hal. ju beschänken, in allen andern Jällen müffe es Anteil nahme beisen. Ein vernänfiger Grund zu einer solchen Unterschiedung liegt nicht vor. Es wäre doch sächerlich, wem nicht auch de einem frendigen Ereignis meine Teilnahme genügte! Parteinahme und Stellungnahme scheinen auf den erken Blick unemteherlich zu ein, der boch mur deshalb, weil mach mimmer in ein Substantio jusammenquesschen zu mißer alaufe. Des gerbum fassen follte.

Bie mit Rudfichtnahme aber verhalt fiche auch mit hilfeleiftung und Bergichtleiftung; hilfe und

Bergicht fagen genau basfelbe.

### Anders, andersartig und anders geartet

Ein entfestlicher Schwulft greift neuerbings unter gemiffen Gigenschaftsmörtern um fich: man fühlt nicht mehr ober tut fo, als ob man nicht mehr fühlte, baß Diefe Gigenschaftsworter eben Die Art, Die Gigenschaft eines Dinges bezeichnen, fonbern glaubt, bas noch befonbers ausbruden, richtiger: ausquetichen zu muffen. indem man bas Bort Urt ju Bilfe nimmt. Bilbungen wie gutartig, bosartig und großartig find ja schon alt und haben mit ber Beit einen Ginn angenommen, ber fich von bem einfachen aut, bofe und arog untericheibet, wiewohl zwifchen einem bofen Sund und einem bosartigen Sund, einer großen Auffaffung und einer großgrtigen Auffaffung ein recht geringer Unterschied ift. Aber ichon frembartig und verichiedenartig ift boch oft nichts als eine überfluffige Berbreiterung von fremb und verichieben. Der mare es mirflich nicht mehr beutlich, wenn man faat: es ift bem innerften Befen bes Deutschen fremb - ober menn man Gaslicht und elettrifches Licht periciebnes Licht nennt? Bollends unnötiger Schwulft aber ift in ben meiften Fällen bas neumobifche andersartig für anders. Ober ift es etwa nicht mehr ju verfteben, wenn jemand fagt: Die Befriedigung, Die wir aus ber Runft ichopfen, ift eine gang andre, als bie, bie uns bie Ratur gemahrt? (Bal., mas G. 359 über eigen und eigenartig gefagt ift.)

Man begnügt fich aber ichon nicht mehr mit den Bufammenfekungen von artig - es icheint bas noch nicht schwülftig genug ju fein -, fondern hat das herrliche Bartigip geartet erfunden und ichreibt nun nicht bloß von einer anders gearteten Beit und anders gearteten Berhaltniffen, fonbern auch von einer fo gearteten Begabung (ftatt von einer folden), von ähnlich gearteten Unternehmungen (ftatt von ahnlichen) ufm. Ift ber heutige Gertaner anders geartet als ber frühere? - man fah ber Unsführung gwar mit anders gearteter, aber nicht geringerer Spannung entgegen - maren alle Deutschen Ofterreichs fo geartet wie bie Siebenburger Sachsen - ba3 Schöffengericht hat in einem gang abnlich gearteten Falle auf Freisprechung erkannt - mit der besondern Beranlaffung mar auch eine befonbers geartete Ruhörerschaft gegeben - fo spreizt man fich und ift babei womöglich noch ftols auf feinen Scharffinn, ber ben "fubtilen" Unterschied zwischen abnlich und abnlich geartet ausgebiftelt hat.

Bielleicht erteben wirs noch, daß auch anders geartet nicht mehr genügt, und daß man fagt: die Befriedigung, welche (1) wir aus der Kunft schöpen, ist eine ganz andersartig geartete, als dieseinige, welche (1) uns die Natur gewährt. Breiter könnte dann der Ansdern de kann besten Wilsen nicht genudelt werden.

## Saben und befigen

Wohin es führt, wenn nan ein kurzes Zeitwort immer gebankenloß und aus blober Neigung zur Wreite burch ein längeres erlett, zeigt am besten ber Wistbrauch von belitzen für haben. Auch er ist jett, wie der Mitzbrauch des Zeitworts bedingen (vgl. S. 379), zu völliger Verrücksieit ausgeartet.

Die Grundbebentung von haben ist halten, in ber Hand haben. Aus ihr hat sich bann leicht die bes Eigentums, des Bestiese entwicklt, wie sie beutlich in Habe vorsiest. Aber damit ist die Anwendung des Bortes nicht erschöpft: mit haben lätz sich sich serbevenstare Zusammenhang, jedes beutbare Berhältnis

Bebentlich ift es icon, Rinber als Befittum ber Eltern au bezeichnen; er bejag vier Rinder, grei Cohne und zwei Tochter. Eltern haben Rinder, aber fie befigen fie nicht. Dasfelbe gilt von bem Berbaltnis bes herrn jum Diener, bes herrichers ju ben Untertanen, bes Freundes jum Freunde. Es ift abgeichmacht, au ichreiben: er hatte viele inmpathische Ruge, und boch befaß er feinen Freund. Ber bie Abaeichmadtheit nicht fühlen follte, ber tehre fich die Berhaltniffe um; menn Eltern Rinder, ein Berricher Untertanen "befist," bann "befigen" auch Rinder Eltern und Untertanen einen Berricher. In der Tat ichricht man auch davor icon nicht mehr gurud: man ichreibt: er beigk Eltern, Die töricht genug gemesen maren, in feinen Rinderighren die Reime ber Benuffucht in feinem Bergen gu pflegen -Incho Brabe beiaß auch entfernte Bermanbte in Comeden - Breugen befigt in ben Sobengollern ein Berrichergeichlecht, um bas es iebes anbre Land beneiden tann. Ift bas richtig, bann tann man ichliefe lich auch einen Ontel, einen Grofpoater, einen Gonner, einen Biderfacher "befigen," eine Ctadt fann einen Burgermeifter, eine Rompagnie einen Sauptmann "befiten. " \*)

<sup>\*)</sup> Eine Lelpziger Beitung idrieb neulich: bas Rathaus befist benfelben Baumeifter wie bie Bleigenburg!

Ebenjo bedentlich ift es, einen Teil unfers eignen Gelbit, alfo entweder ben Rorper ober ben Beift ober einen Teil bes Rorpers als unfer Befigtum ju bezeichnen und ju ichreiben; er beiaft einen fraftigen, moblgebauten Rorper - fie befaß eine feine, ichmale, moblaepfleate Sand (in Romanen fehr beliebt!) - ich habe bir treu gedient, ohne bag bu ein Muge bafur befageft - er beige ein Dhr fur ben Bulsichlag ber Reit - Die Solbaten möchten bebenten, bag bie Schwarzen auch ein Berg befäßen. Derfelbe Fall ift es, wenn Beftanbteile einer Sache als Befittum ber Sache bezeichnet merben. 3. B .: Die Betersfirche befint eine Denge fleiner Turmden - ber Turm befint auf jeder Seite eine Uhr - bie fpanifchemaurifchen Fagencen befagen eine Rinnalafur - bas Buichweibenroschen befint einen unterirbifden murgelartigen Stengel - biefe Schaftftiefel befigen Doppelfohlen, oben von Leber, unten von Blech - wir reben ohne Unftand von Tenftericheiben. bie bod jumeift vier Eden befinen.

Ungablig aber find nun die Falle, mo gar außere ober innere Gigenichaften einer Berion ober Sache, Ruftanbe, Empfindungen, Beiftestätigfeiten und ahnliches unfinnigermeife als Befittum ber Berfon ober Sache hingestellt merben. Da schreibt man g. B .: biefer Orben wird auch an folde Leute verlieben, Die feinen Sofrang befigen - er befaß eine ausfommliche Stellung - berr R. befaß bamals ein Engagement in Leipzia - fo menia mirb man begriffen, wenn man bie Gigenichaften bes Runitlers befint - R. befint bagu meber bas reife, ruhige Urteil, noch bie nötige Sachlichfeit, ja auch bie notige Bahrheitsliebe unfre Juden befigen nicht die Feinheit der Empfinbung, por biefer beutlichen Ablehnung gurudgutreten einige Tangweisen ber nordischen Bolfer befigen mit benen ber alten Deutschen große Ahnlichteit - ber hochgeehrte Rat wolle Die Gute befigen, unfer Befuch wohlwollend in Erwägung zu ziehen - bas moderne Theater befigt einen bestimmten Charafter - ents scheibend ift bie Frage, ob bie bedeutendern Runftler biefe Renngeichen bes Rlaffigismus befinen ober

nicht - faft alle englischen Offiziere befigen Gpin: namen - beibe Bauten befigen einen langgeftredten, rechtedigen Grundrif - ber Mann befitt bie ftatt: liche Grofe von 2,26 Detern - Die Baffage befint eine gange von breigndvierzig Metern - Die Rigarre befitt einen ichonen, angenehmen Brand - biefe Sprachen befagen nur bie Stellung pon Mundarten - man muß fich bewußt bleiben, bag biefe Unterscheidung feinen theoretischen, fondern nur einen praftischen Bert befint - ber Rame biefes Runftlers befint fur und alle einen pertrauten Rlang - bas Benie befint eine Bermandtichaft mit bem Bahnfinn - priefterlicher Befang tann nicht bie Tone befigen, aus benen bas leise Graittern bes frommen Bergens fpricht - für die moderne Revolution besitzen Dichter und Denker taum eine geringere Bebeutung, als bie Manner ber Tat - man befint in Breufen volles Berftanbnis für ben fächnichen Standmuntt - Die Berren Muer und Liebtnecht befigen gewiß ein großes Intereffe baran, bas festauftellen -- bie Lanbftreicher gerfallen in folche, beren Streben barauf gerichtet ift, balb wieder Arbeit au finden, und folche, bie biefes Streben nicht befigen - bie Behörden befagen feine Abnung pon ben ihnen obliegenden Bflichten - wer mit bem Boltgleben nicht bie geringste perionliche Rublung befint - er beige die moralische Ubergeugung von ihrer Unichulb - er hatte bie Rubnheit, eine eigne Deinung zu befigen (marum nicht auch; er befaß bie Ruhnheit?) - ju bem praftifchen Blid feiner Mutter befag er unbebingtes Bertrauen - Die Reuberin befaß jedenfalls mehr Begeifterung fur bie Runft als Bollini - jeder Breuge, ber bie Befähigung ju ben Gemeindemahlen befigt - Leute, Die gern Koniefturen machen, befigen hier ein ergiebiges Arbeitsfelb - nun erft befagen bie Runftler ben Dalgrund, auf bem fie bequem arbeiten tonnten - ba er teine Bemeise porgebracht bat. muß man annehmen, bag er feine Beweise befaß gegen bie Diphtheritis befigen bie Naturargte eine Behandlung von ausgezeichnetem Beilerfolg - ber Gntichlafne befint ein volles Unrecht barauf, bag mir ihn

burch Borte bankbarer Grinnerung ehren - es traten Berfonlichkeiten auf, die zum Klagen nicht ben geringften Grund befagen. In Leipzig tann man fogar icon auf ber Strafe boren: Ree, fo 'ne Frechheet gu befiken!

Ein Recht auf eine Sache tann gewiß unter Umftanden als eine Art wertvollen Befittums aufgefaßt merben. Dasfelbe gilt pon Renntniffen und Vertigfeiten. Aber bas meinen boch bie aar nicht, die gedankenlos fo etwas hinschreiben, wie daß ber Entschlafne (!) ein Anrecht auf bantbare Grinnerung "befite." Saben tann auch ein Entichlafner noch alles mogliche, befinen tann er schlechterdings nichts mehr. Aber auch ber Lebende tann alle die andern ichonen Dinge, wie Begeifterung, Streben, Intereffe, Berftanduis, Bertrauen, Ruhnheit, "Frechheet," mohl haben, aber nicht befigen. Gute haben ift ja nur eine verbreiternde Umichreibung von aut fein. Abnlichfeit haben eine Umidreibung von abnlich fein. Das find aber Gigenschaften, feine Belittumer.

Bollends lacherlich ift es, wenn Eigenschaften ober Ruftanbe, Die einen Schaben ober Mangel bilben, als Befittumer bezeichnet werden. Und doch wird geschrieben: bas Leiben, bas er befaß, mar eine Blafenfiftel beim Berhor ftellte fich beraus, bak er eine tiefe Bunbe am Rochbein fowie eine Schugmunde oberhalb ber Bergegend befaß. Ja fogar Schulden merben als Befittum bingeftellt: bas Reich und bie Ginzelftagten befiten gegenwärtig etwas über gehn Milliarben Staats: idulben. Nettes Befittum!

Aber auch bas bloke Dafein, Borhandenfein, Befteben einer Sache an irgend einem Orte, in einem bestimmten örtlichen Umtreis ober fonstigen Bereich läßt fich wohl mit haben ausbruden, aber nicht mit befinen. In Leipzia find feche Bahnhofe, ober: in Leipzia gibt es feche Bahnhofe - bafur tann man auch fagen: Leipzig hat feche Bahnhofe. Aber ju fchreiben: Leipzig befist feche Bahnhofe, ift Unfinn. Leipzig befigt eine Ungahl Balbungen, Ritterguter, auch öffentliche Gebäube, aber feine fechs Bahnhöfe hat es nur. Ebenfo verhält sichs

in folgenden Gaten: Medlenburg befigt befanntlich noch eine ftanbifche Bertretung - biefe Richtung befaß in Berlin eifrige Unbanger - bie englischen Unis versitaten besigen teine pabagogischen Ceminare -Die Reue Ruricher Reitung befist einen Berichterftatter - Die Fabrit tann nicht ben Anfpruch erheben, ein befonders ausgemabltes Arbeitermaterial zu befigen - bie tatholifche Rirche befigt Cegensformeln uim. Muf die Snite getrieben ericheint ber Unfinn, menn bie Angabe bes Ortes wegfällt und nur gefagt werben foll, bak eine Cache überhaupt bafei. Anftatt: ee ift bas bie altefte Nachricht, bie es bieruber gibt - fann man auch fagen: es ift bas bie altefte Rachricht, bie wir hieruber haben, wir, namlich alle, die fich mit ber Sache beichaftigen. Belch torichtes Gefpreis aber. bafur 311 fcbreiben: es ist das die alteste Nachricht, die wir barüber befigen - mir befigen amei Bucher, Die fich in größerer und geringerer Ausbehnung mit Meißner beschäftigen - Beltrichs Buch ift die befte miffenschaftliche Biographie Schillers, Die wir befigen.

Die Neigung, besitzen zu schreiben, wo haben gemeint ist, ilt freilich nicht von heute und gestern, sie findet sich sichon im achtschuten Jahrhundert. Man denke nur au die Borte des Schulers im Jaust!

Denn mas man ichwarz auf weiß besitt, Rann man getroft nach Saufe tragen,

ober an ben Goethischen Spruch:

Ber Biffenichaft und Runft befist,

Sat aud) Religion;

Ber jene beiden nicht befitt, Der habe Religion.

Der habe Religion.

Sieht man sich aber die Stellen, wo so geschrieben ist, näher an, so sieht man, daß es meist mit Absicht geschehen ist, weil eben die Sache, um die sichs handelt, als eine Art von Bestistum singestellt werden soll, oder est ist der Abwechslung, des Reims, des Rhychmus wegen geschehen. ) Zur gedanstentosen Wode sit es ert in unter-

<sup>\*)</sup> Anders in "Runftfers Erdewallen," wo es bon bem Runftigas bes Reichen beißt: "Und er befist bich nicht, er hat bic nur."

Zeit ausgeartet. Pun hat es ober auch so um sich geveissen, daß man auf alles gesök sein nuß. Es sit gar nicht undenkoar, daß voir noch dahin kommen, daß einer auch Mecht ober Unrecht, Glind ober Unglind desity, Zeit zu einer Arbeit, Zust zu einer Reise besigt, Hunger ober Durth besigt, schlesbe Laume besigt, daß Scharckaftieber besigt, einen Ros besigt utwo.

#### Merbalfurrogate

Rum Sprachichmulft gehört auch bie immer meiter freffenbe, taum noch irgend einen Tätigteitsbeariff verichonenbe Umidreibung einfacher Reitwörter burch gieben und bringen im Aftip, gezogen ober gebracht werben, tommen, gelangen und finden im Baffiv. Es wird nichts mehr erwogen, überlegt, betrachtet, berudfichtigt, fondern alles wird in Ermagung gespaen, in Abertegung, in Betracht, in Berud: fichtigung gezogen. Es wird nichts mehr porgelegt. vorgetragen, aufgeführt, bargeftellt, wieberbergeftellt, ausgeführt, burchgeführt, angeregt, angerechnet, vorgeichlagen, angezeigt, vertauft perteilt, perfandt, ausgegeben, angemanbt, erledigt, entichieben, erfüllt, fondern alles wird gur Borlage gebracht, jum Bortrag gebracht, jur Mufführung ober gur Darftellung gebracht, gur Musführung ober gur Durchführung gebracht, in Unregung, in Unrechnung, in Borichlag gebracht, jur Ungeige, jum Bertauf, jur Berteilung, jur Berfenbung gebracht, jur Musgabe, jur Unmenbung, jur Erledigung, jur Enticheibung, jur Erfüllung gebracht, ober es tommt ober gelangt jum Bortrag, jur Aufführung, jur Bieberberftellung, in Borichlag, jur Ungeige, es finbet Unmenbung, Erledigung ufm. Gin Buch wird nicht mehr gebruckt und ausgegeben, fondern erft gelangt es jum Drud, und bann gelangt es jur Musgabe. Gine Burgermeifterftelle wird nicht ausaeichrieben, fonbern gur Musichreibung gebracht. felbft von Saufern, Die infolge einer Überschwemmung eingesturgt find, beißt es, fie feien gum Ginfturg gebracht morben. Die Train Depot Dffigiere fallen nicht meg, fondern fie gelangen jum Fortfall. Grund und Boben gelangt jur Aufforftung, alte Schiffe gelangen jur Außerdienftftellung, Rinder und Schweine gelangen jur Schlachtung, eine Stabttaffenrechnung gelangt bei ben Stadtverordneten gur Richtigfprechung, ja fogar eine Ratsvorlage gur Ablehnung (als ob es Riel und Bestimmung ber Rate. vorlagen mare, abgelehnt ju merben), und wenn bie Strakenbahndirektion ihren Fahrpreis berabfett, fo macht fie befannt: Bir bringen biermit gur Renntnis, bag ber feither giltige Fabrpreis pon 15 Bfennigen in Bea : fall tommt und ber neue Tariffat von 10 Bfennigen

jur Erbebung gelangt.

Bum Schwulft gefellt fich aber bier noch etwas andres: die hochft bebentliche Reigung, ben Berbalreichtum ber Sprache gleichsam auf ein paar Formeln abquieben, die alles Flettieren überfluffig machen. Ber pon biefen feche ober fieben Berbalfurrogaten gludlich noch ein Tempus und einen Mobus bilben tann, ber braucht fich nicht mehr mit Ablautreiben und ichman: tenden Konjunttivformen zu plagen. Wie fich bas Frangofifche fur bas Futurum ein Gurrogat geschaffen bat in feinem avoir mit bem Infinitiv, wie bas Deutsche auf bem beften Bege ift, fich fur ben Ronjunttiv bes Imperfetts ein Surrogat ju ichaffen in murbe mit bem Infinitio, fo erfegen wir vielleicht in hundert Jahren bas Berbum überhaupt burch bringen und gelangen mit einem Substantiv und fagen; amo, ich bringe gur Liebung - amor, ich gelange gur Liebung.

# Anlaglich, gelegentlich ufw.

Unrettbar bem Schwulft verfallen find unfre Brapo: fitionen. Als Brapositionen gebrauchte man früher eine Menge fleiner Bortchen, Die aus zwei, brei, vier Buchftaben bestanden. In unfern Grammatiten findet man fie auch jest noch verzeichnet, Dicfes luftige fleine Befindel: in, an, ju, aus, von, auf, mit, bei, por, nach, durch utw.; in unsem Amus und Zeitungsbeutsch aber frijken sie nur noch ein fümmertüches Dassen, da sind sie verbrängt und verben immer mehr verbrängt durch schwerfällige, schleppende Ungestime, wie: betreffs, behufs, ameds, seitens, angesichts, mittelst, vermittelst, vermöge, besüglich, binsichtlich, rücksichtlich, einschließlich, ausschließlich, aufläßlich, gelegentlich, inhaltlich, ausweislich, vorbesätttlich absüglich, zusäglich, vorbesätttlich ufw. Wei einge wird so duern, in wird numen Grammatiken auch ver Abschmittlich vorbenstellen Grammatiken auch ver Abschmittlichen Verbeitung gestime werden als untre eigentlichen Präpositionen verzeichnet, die alten, wirklichen Präpositionen verzeichnet, die alten, wirklichen Präpositionen in die Sprachoekfichte nerwiesen werden millen.

Früher murbe einer, ber mit einem Meffer geftochen worben mar, mit einer Droichte ins Rrantenhaus gebracht: so wird auch heute noch - gesagt. In ber Beitung geschieht es aber nur noch vermittelft eines Meffers und permittelft einer Drofchte. Gin herrliches Bort, Diefes permittelft! Dem Unichein nach eine Superlatinbilbung, aber mopon? Gin Mieftimum permittel gibt es nicht, nur ein Beitwort permitteln. Daran ift aber boch bei permittelft nicht zu benten. Offenbar ift bas Mort in ichauberhafter Beife perborben aus mittels.\*) bem Genitiv pon Mittel, ber in abnlicher Beife jur Brapolition gepreßt worden ift wie behufs und betreffs, ju benen fich neuerbinas noch meds, mangels und namens gefellt haben - lauter herrliche Erfindungen. \*\*) Das Zwischenglied mare bann mittelft, bas es ja auch gibt; fürftliche Berfonen reifen ftets mittelft Conberguas, und ein "Etabliffement." bas

<sup>\*)</sup> Das t ift basfelbe unorgantide Anbangfel wie in jest, felbft und Dbft. In Leipzig fagt bas Bolf auch anderft, Rubt, Sarat.

<sup>\*\*)</sup> Frihre bief es im A omen bes Sonigl, aus Angel an genügenbem Angebot, jest nur noch namens bes Binigs — mangels genügenben Angebots. Schon ber hälliche Gleichtlung, ber gung umnöugerweite burch bie Hallungen ber Gentlitus entlecht, datte von folgen Bibungen absetten follen. Wer namde Leute find jetg gang vernaret in solch Gentibe; man bente auch an anfangs (1) Oftober (bal. S. 266).

früher mit oder durch Gas erleuchtet wurde, wird iest natürläd mittelf kelterhijdt erleuchet, Handelsartikel, die früher mit der Jand bergestellt wurden, werden iest mittelst Walchinen gewonnen; ja es kommt logar vor, das alsgedente Wamnschaften mittelst Musik den Bahnhof gebracht werden!

Daß ju unter anderm auch ben 3med bezeichnet, ift bem Beamten und bem Beitungschreiber ganglich unbefannt, Früher verftand man es fehr aut, wenn einer faate: er ift ber Boligeibehorbe jur Ginfperrung über: miefen morben - Die Rummern find gur Registrierung beigefügt; jest heißt es nur noch: behufs ober noch lieber greds Ginfperrung, gmeds (ober jum 3 mede) ber Registrierung, smed's Feitstellung ber Rrantentaffenbeitrage, smed's Stellungnahme ufm. Behufs Bilbung einer Berufsgenoffenichaft - bebufs Bahrung bes Breftiges ber italienischen Flagge - ein Bundnis Englands mit Rufland ; me de Rieberhaltung Deutschlands bie Leiche murbe gwed's Berbrennung nach Gotha überführt (!) - die Bant hat zwed's Erweiterung ihrer Raume bas Rachbarhaus angefauft - bie Schülerinnen follen groed's Schonung ihrer Mugen acht Tage vom Unterricht bisvenfiert merben und bann amedis erneuter Untersuchung fich wieder in ber Schule einfinden - fo hufft und gredededit es unaufborlich burch bie Spalten unfrer Zeitungen.

Einen Brief fing man früher an: auf bein Schreiben vom 17. teile ich dir mit —; jeth heißt es nur noch: antwortlich (ober in Beautwortling ober Erroiderung) deines Schreibens (vol. E. 170). Früher verflande si ebermann, venn man fagte: nach der Betriebsordnung ober nach den Betriebsordnung ober nach den Betriebsordnung ober nach den Betriebsordnung ober nach den Gandrachenstergilter, nach Paragraph 5: dos Boll fyricht auch heute nach [0. In den Andersonden der Behörden aber heißt es nur: auf Brund der Betriebsordnung, inhaltlich der Bekimmungen der Bauordnung, aus weistlich des Schandesantstegilters, und was das allerichfolie ift: in Ce-mäßheit von Paragraph 5, in Gemäßheit des Beichlusse der Schaberordneten. Als führt einer einstlissen

Brapolition ein fo fürchterliches Bort wie Bemakheit. Nantiert pon mei Brapolitionen, in und pon! Früher fagte man; nach feinen Rraften, bei ber berrichenben Bermirrung, burch ben billigen Bingfuß - ient heift es: nach Dagaabe feiner Rrafte, angelichts ber berrichenden Bermirrung, permoge bes billigen Ringfußes. Gine Festschrift erichien früher jum Geburtstag eines Belehrten, beim Jubilaum eines Reftors, gur Enthüllung eines Dentmals, icht nur noch aus Unlag ober anläglich bes Beburtstages, gelegentlich bes Jubilaums, bei Belegenheit ber Enthüllung. Bei bem Auftreten ber Influenga hat fich gezeigt - in ben Berhandlungen über ben Entwurf murbe bemerft auf ber Beltausstellung in Endnen traten biefe Beftrebungen merft bervor - perfteht bas niemand mehr? Es icheint nicht fo, benn jest heift es; gelegentlich bes Auftretens ber Influenza - gelegentlich ber über ben Entwurf gepflognen (!) Berhandlungen - bei Gelegenheit ber Weltqueftellung in Endnen. Für megen wird aus Unlag gefagt; ber Botichafter & hat fich aus Unlag einer ernften Grfrantung feiner Gemahlin nach B. begeben. Für über heißt es betreffs ober beguglich: bas lette Bort betreffs ber Erpebition ift noch nicht gesprochen - Die Mitteilung ber Theaterdireftion beguglich ber Reneinftudierung bes Don Juan mar verfrüht. Früher verftand es jeber, wenn gefagt murbe: mit ber heutigen Berfammlung find biefes Sahr gehn Berfammlungen gemefen, ohne bie heutige neun: jest beift es: einichlieflich ber beutigen Berfammlung, ausichlieflich ber beutigen Berfammlung. Unfre Raufleute reben fogar bavon, mas eine Bare ju fteben fomme guguglich ber Transportfoften, abgualich ber Fracht ober gufanlich ber Differeng, ftatt: mit ben Transportfoften, obne bie Fracht, famt ber Differens, mas man boch auch perfteben murbe, und ein Berein macht befannt, bag er ben Jahresbeitrag jugualich ber baburch entstehenben Roften burch Boftauftrag erheben werbe, ftatt famt ober nebft ben Roften. Ein Betruger ift mit 10 000 Mart entflohen - ift bas nicht beutlich? Der Zeitungichreiber fagt: unter Mitnahme pon 10000 Mart! Enblich: mit Rubilfe. nahme von, unter Rugrundelegung pon, in ber Richtung nach, in Sobe von, an ber Sand von (jett febr beliebt: an ber Sand ber Statiftif), mas find alle diese Bendungen anders als breitspurige Umidreibungen einfacher Brapositionen, ju benen man greift, meil man die Kraft und Wirtung der Brapolitionen nicht mehr fühlt ober nicht mehr fühlen will. Obne Rubilfenahme von frembem Material - mas beißt bas anbers als: ohne frembes Material? Der Staatsanmalt machte an ber Sand einer Reibe von Straftaten (!) bie Schuld bes Angeflagten mahricheinlich - mas heißt bas anbers als: mit ober an einer Reihe? It es nötig, daß in Bekanntmachungen einer Behörde geschrieben wird, daß ein gemiffer Unternehmer eine Raution in Sobe von 1000 Mart ju erlegen habe, bag eine Strage neu gepflaftert merben folle in ihrer Musbehnung pon ber Strafe A bis jur Strafe B? Gind wir fo fdmach: finnig geworden, daß wir eine Raution von 1000 Mart nicht mehr verftehen, uns bei bem einfachen von bis teine Strede mehr porftellen tonnen? Dug bas alles befonders ausgegneticht werden? Rührend ift es. wenn ber "Bortier" auf bem Babnhof ausruft: Abfahrt in ber Richtung nach Altenburg, Blauen, Sof, Bamberg, Murnberg ufm. Der Bureaumenich, ber bas ausgehect hat, verdiente jum Geheimen Regierungsrat ernannt zu werben! Er wird es langft fein. Bei einem blogen nach tonnte fich ja ein Reisender beschweren und fagen: 3ch wollte nach Gafchwig, bas ift aber nicht mit ausgerufen worden, nun bin ich fiten geblieben. Aber in ber Richtung nach - ba tann fich niemand beichmeren.

# Seitens

Der größte Greuel aber auf dem Gebiete unsers ganzen heutigen Präpositionenschwulstes ist wohl das Wort seitens; es ist zu einer wahren Krankheit am Leibe untrer Sprache geworden.

Bunachst ist es schon eine garftige Bilbung. In ben vierziger und fünfziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts

ichrieben bie Beamten und Reitungichreiber beim paffipen Berbum mit Borliebe von Seiten ftatt bes einfachen von (ebenfo auf Seiten ftatt bei). Das mar naturlich unnötiger Schwulft, aber es war boch wenigstens richtig. ig man tonnte fich fogar über ben ichmachen Datip Seiten freuen, den fich heute niemand mehr zu bilben getrauen murbe. Dit ber Reit murbe aber boch felbft ben Ranglei : und Reitungsmenichen biefes emige pon Seiten zu viel. Statt nun bas einzig vernünftige gu tun und mieber zu bem einfachen pon guruckzutehren. liek man bas pon meg und fagte nur noch feiten. Aber bas bauerte auch nicht lange. Raum war bie Neubildung fertig, fo murbe fie einer abermaligen Umbildung unterzogen, man hangte gedantenlos, verführt burch Genitive wie behufs, betreffs, ein unorganisches 3 an den schwachen Dativ,\*) und so entstand nun biefes Jammerbild einer Praposition, bas heute bas Leib: und Lieblingswort unfrer gefamten Umtsund Beitungsfprache ift. Go wie man eine Beitung in bie Band nimmt, bas erfte Bort, bas einem in bie Mugen fallt, ift: feitens. Die fleinen Bfennignotigen ber Lokalreporter fangen gewöhnlich gleich bamit an; wenn nicht, bann ftehts gewiß auf ber zweiten ober britten Reile. Da es die Reitungsfprache immer mehr perlernt, ein Greignis im Aftimm mitzuteilen, ba fie mit Borliebe im Baffivum ergablt, fodaß bas Objett zum grammatischen Subjekt und bas logische Subjekt jum außerlichen Agens wird, von beim Baffiv ihr aber ganglich unbekannt geworden ift, fo kann fie tatfächlich nicht die fleinste Mitteilung mehr machen ohne feitens. Die Regierung, ber Bundegrat, bas Minifterium, ber Magiftrat, die Bolizeidireftion, bas Stadtverordnetentollegium - fie alle tun nichts mehr, fondern alles

<sup>&</sup>quot;) Ein jofche s defing fig freilliß gar zu gern ein, man beite an vollends, bereits, öferes, nitzends, aufebends, durch gebends, alterbings, figlechterbings (um 1700 med aller Dings, fallechter Dings, diemethings auf figlends). Bet bem welten bieler Worter Dings, diemethings auf figlends. Bet dem welten bieler Worter fissen wir gan nicht mehr das Untergnissen welten wie des Johnstellen wir gan nicht mehr das Untergnissen welten wir der der fielen wir gan nicht mehr das Untergnissen wenn wir des hilbenissen der folgt wieder, wenn wir des flübenissen wenn wir den flübenissen.

mird getan, alles geichieht, erfolgt, findet ftatt feitens ber Regierung, feitens des Bundegrats, feitens bes Minifteriums, feitens bes Magiftrate, feitens ber Bolizeidireftion ufm. Dem fortidrittlichen Randidaten tonnte feitens ber Gemer nichts nachgesagt merben -Die Mafchinen tonnen feitens ber Intereffenten jebergeit besichtigt werben - gegen solche Unart muß endlich einmal mit Ernft vorgegangen werben, feitens ber Schule, feitens ber Bolizei, aber auch feitens bes Bublifinns - es liegt barin etwas Berlegenbes, auch wenn bies meber feitens bes Dichters, noch feitens ber Darfteller beabfichtigt fein follte: bas Stud murbe feitens bes Bublitums einstimmig abgelehnt - anders wird gar nicht mehr geichrieben. Aber auch bei attiven Berben heift es: achlreiche Rlagen find feitens (!) einflufreicher Berfonen eingelaufen - feitens bes Gerrn Polizeiprafibenten ift und nachitebenbe Befanntmachung maegangen - feitens ber Rurie bat man (!) fich noch nicht ichluffig geniacht - feitens ber Regierung gibt man (!) fich ber bestimmten hoffnung bin. Und bier wird feitens auch für bei gebraucht: babei ftieß er feitens bes Generalgouverneurs auf große Schwierigfeiten (ftatt; bei bein Generalgouverneur!) - wie er benn auch vielfache Unerfennung feitens ber miffenichaftlichen Belt (bei ber wiffenschaftlichen Belt!) gefimben hat - bas Wert wird baburch an Teilnahme und Bunft feiten 3 ber Berliner (bei ben Berlinern!) nichts einbugen. Für ben garftigen Gleichtlang, ber eutsteht, wenn hinter feitens nun immer wieber Benitive auf & kommen, für diefes manifborliche Benich hat ber Bapiermenich fein Dhr. Bill er ja einmal abwechseln, auf bas einfache, vernünftige von ober gar auf bas Aftivum verfällt er gewiß nicht; bann fchreibt er lieber: englischerfeits, ftaatlicherfeits, firchlicherfeits, papftlicherfeits, minifteriellerfeits, landwirtichaftlicherfeits, ja fogar unterrichteterfeits ober: regierungsseitig, eifenbahnseitig, pringipalfeitig: Die Behilfenschaft hatte Die Frage in ein Gleis gebracht, an bem fich pringipalfeitig nichts aussehen ließ! Gin Tierarat macht barauf aufmertjam bie Jubenfeinde behaupten — wie simpel! Der Zeitungidreiber sagt: tierätzstlicherleits wird daraus ausmerksam genacht — antisemitischerfeits (— ~ ~ ~ ~ ~ ) wird behauptet. So klings vornehm!

Damit ift aber die Anwendung des garftigen Wortes noch nicht erichonft. Seitens wird nicht nur mit Berben, es wird auch mit Berbalfubstantiven verbunden. Da idreibt man; die Beitrage gur Unfallverficherung feitens der Arbeitsherren - Die Borführung eines Sprikenguge feitens bes Brandbireftors - Die Behandlung ber Frauen feitens ber Manner -Die Aufnahme bes Gesandten feitens bes Ronias die Abneigung gegen die Angestellten feitens ber Ginmohnerichaft - ber Abergang über die Barthe feitens der Nordarmee - die allgemeine Benukung Lebensperficherung feitens ber armern Rlaffen ein Opfer von 3000 Mart feitens ber Stadt - Die Befinnahme biefes Ruftengebiets feitens ber Frangofen - Die Unfitte bes Trampelns im Theater feitens ber Studenten - ber ichabigende Ginfluß der Berlegung ber Glaubenspflichten feitens eines Rirdenmitgliedes - bas Dementi ber nachricht von ber Audiens bes herrn b. beim Raifer feitens ber Ronfervativen Rorrespondens - Reitungen mie Bucher find poll pon folden Berbindungen! Wie foll man fie benn aber vermeiden? in allen diesen Beispielen ist doch ohne feitens gar nicht auszufommen? Run, wie ift man benn früher ohne das Wort ausgefommen? Entweder burch vernünftige Bortstellung: Die Beitrage ber Arbeitsberren gur Unfallverficherung - ber Übergang ber Nordarmee über die Barthe - ein Opfer der Stadt von 3000 Mart; oder indem man die Bravolition durch benutte: Die Behandlung ber Frauen burch die Manner (mas zwar auch nicht ichon, aber boch erträglicher ift als feiten 3), ober endlich, und bas ift bas vernünftigfte, baburch, bag man Gage bilbete, anftatt, wie es jest geschicht, gange Sate immer in Substantiva gufammenjugnetiden. Bu einem Zeitwort fann man ein halbes Dupend naherer Bestimmungen feten, ba hat man immer freie Bahn und fommt leicht pormarts: fomie man aber das flüffige Zeitwort in das starre Hauptwort wermandel, verrammelt man sich selbt den Beg, und dann werden solche Angstverbindung en fertig, wie: mit Beherrichtung von Kaum und Kraft seitens der Mentschen wäre es zu Ende start in Verlichen Waten und Kraft katt im Verlichen würten Kaum und Kraft nicht mehr beherrichen) — der redliche Erwerd der Kleibungstück seitens des Angestagen ließ sich zum Glück nachweisen statte.

Run aber bas Tollfte: biefe Anaftverbindungen von Substantiven mit feitens find ben Leuten ichon fo aeläufig geworben, und man ift fo pernarrt in bas ichone Bort, bag man es auch ba anwendet, wo gar feine Notiaung dazu porliegt, daß man geradezu - ben Benitip bamit umichreibt! Dan fagt nicht mehr: ber Befuch bes Bublitums, bie Anregung bes Borftanbes, eine Erflarung bes Birts, Die freiwillige Bflichterfüllung eines Gingelnen, fonbern; ber Befuch feitens bes Bublifums, die Unregung feitens bes Borftanbes, eine Erflarung feitens bes Birts, Die freiwillige Bflichterfüllung feiten 3 eines Gingelnen. Überall laufen einem jest folde Genitive über ben Reg. man braucht nur aumareifen: ich wollte bamit etwaigen Ginreben feiten 8 ber Begner porbeugen - ber glangenbe Erfolg, ben ber Berfaffer bem ausgeseichneten Bortrage feitens bes Regitators ju banten hat - in ber beutschen Literatur haben wir ein abnliches Beispiel einer ftarten Billfur feitens eines Berausgebers erlebt - er murbe bie Rielicheibe pieler Angriffe feitens ber Rlerifglen ein hoberer Gehilfe fann nicht ohne Bertrauen feiten & bes handelsherrn angestellt werben - bie Frau mar megen fortgefetter Robeiten feitens ihres Mannes ins Elternhaus jurudgefehrt - ber Befandte hatte die Stirn, ju fragen, ob man benn auch bes Friedensbruchs feiten & Frantreichs gewiß fei - es fehlt ihm die Anertennung feitens ber Großmachte - bas Urteil flingt bart, beruht aber auf forgfältiger Brufung feitens eines Unbefangnen - es bebarf nur ber Mufforberung feiten & eines geeigneten Mannes - fie mablten biefe Bobnungen, um fich gegen Überraichungen feitens ihrer Feinde gu

fichern - ohne die freundliche Unterftugung feitens achlreicher Bibliothetspermaltungen murbe es nicht gelungen fein - es trifft ihn Die Berachtung feitens feiner Mitmenichen - es toftete große Unftrengungen feitens ber befummerten Bermandten - an ber Tafel fehlte es nicht an berglichen Reben und Gegenreben feitens ber Arbeiter und Bringipale ufm. Für einzelne Diefer Beifpiele icheint es ig einen Schimmer pon Gutidulbigung in geben. Das Sauptwort, von bem ber Genitiv abhangen murbe, ift meift ein Berbalfubstantiv, und ba tann ber Zweifel entstehen, ob man die Sandlung, die es ausbruckt, als aktiv ober als paffin auffaffen foll. Der Befuch bes Bublitums - bas tonute ig auch beifen, bas Bublifum fei befucht morben! Der Befuch feitens bes Bublitums - bas ift nicht mißjuverfteben, da hat das Bublifum befucht! Unarifie ber Klerikalen - da könnte man auch benken, die Klerikalen maren angegriffen morben; Ungriffe feitens ber Rleritalen - ba haben fie naturlid angegriffen. Die Untersuchung bes Arstes - ba fonnte man ja benten. ber Urst mare unterfucht morben: Die Unterfuchung feitens bes Arates - nun hat ber Arat untersucht. Sollte es aber mirtlich Lefer geben, Die fo beidranft maren, bergleichen mißzuperfteben?

### Beg, beziehungsweise bezw.

Sin Juwel unfrer Papiersprache, der Stolz aller Rangliften und Reporter, der höchste Triumph der Bildungsphiliterlogit ift endlich das Bindewort bez. oder bezw.

Vor funisig Jahren gab es noch im Deutschen bas ichöne Wort respektive, geschrieben: respe; man sagte 3. Be: der Vater resp. Vormund — der Netstor ber Schule, resp. dessen Etellvertreter — nachlässige, resp. dessen Stenen Wolke man mit dem Worter Warum sagte man nicht: der Bater oder Vormund? Vater mich von des nicht verknoden? Im, der gekunde Menschenverstand der der große Logischen der Jahren der geber der große Logische der Kapter und einen wir Rind kann boch nicht gusselick einen Vater und einen der über der und einen

Vormund haben, es fann doch nur entweder einen Bater oder (oder aber! sagte der Kanzleimensch) einen Bormund haben. Diess Berhältnis kann man nicht nich eine lögen oder ausdrücken, sir diess seine, bedingte oder: der Aber oder (wenn nämlich das kind keinen Vater mehr haben sollte!) Vormund — gibt es im Deutschen überhaupt kein Wort, das lägt sich nur durch — retyeftive Jagen, daburd aber auch "voll und ganz."

Mls man nun auch im Rangleiftil ben Fremdwörtersont absuidmeiden anfina, erfand man als Uberfetung pon reineftine bas herrliche Wort begiebentlich ober begiebungemeife: beggiebeungemeisie! Das mar natürlich etwas zu lang, es immer zu ichreiben und zu dructen, und fo murde es benn ju beg. "beziehungsmeife" begw. abgefürgt. Daß bas Wortden ober auch nur vier Buchftaben hat und babei ein wirfliches Bort ift. fein bloger Bortftummel wie begm., auf diefen nabeliegenden Gedanken verfiel merkwürdigerweise niemand. Und boch. mas bedeutet in folgenden Beifpielen bas begm, anders als ober: in einer Beit, mo man alles ben einzelnen Rreifen beam. Staaten überließ alles weitere ift Spezialfache bezw. Aufgabe ber fpatern Sahre - über ben Mord begm. Raubmord in R. ift noch immer nichts genaues festgestellt - Bindichirme mit japanischer Malerei bezm. Stiderei ber Bufammenichluß zu einem genoffenichaftlichen beam, landichaftlichen Rreisverbande - Die wieder beam, neu gemahlten Stadtverordneten - ein angebornes begm. burch überlieferung gefcultes Gefchid - bie Banber haben Bert als geichichtliche beam. tulturgeichichtliche Erinnerungsftude - nicht benunte begm, nicht abgeholte Bucher werden wieder eingestellt - es mirb mit bem Rellergeichof beam. Erbaeichoß angefangen - gwei Dachstuben von je brei Meter Breite und brei begm. vier Meter Lange - 2B. M. Lippert, melder flüchtig ift beam, fich verborgen halt - ba die Unftalt nur folche Rinder aufnimmt begm, behalt, Die eine Befferung erwarten laffen - mo Sabnsborf liegt begm. gelegen hat, ift ungewiß - viele Berfonen find außer ftande, felbit bei

lanafamem Bange bes Bagens auf: beam, abaufpringen - jeder Fadmann wird die Schrift beifeite begm. in den Bapiertorb werfen - es ift angiebend, ju feben, wie fich biefer Kreis im Laufe ber Sprachentwicklung verengert bezw, erweitert. Und in folgenden Beifpielen, mas bedeutet ba beam, anders als und: ein Saus an der Beethoven: beam. Rhode: ftrage - frangofifche Bonnen bezw. Gouvernanten haben feit Jahrhimberten in Deutschland eine Rolle acfpielt - amei Rinder im Alter von fünf beam, drei Jahren - R. und T. wurden zu viermonatiger begm. zweimonatiger Gefängnisftrafe vermteilt frater verfaßte er nabagogifche beam. Schulbucher - alle Beftellzettel bezw. Quittungsformulare find mit Tinte auszufüllen - Anfragen begm. Unmelbungen find an ben Borftand bes Runftvereins gu richten - gur Rechten begm, Linten bes Raifers fagen ber Reichsfangler und ber Staatsfefretar - bie Binfen merben gu Ditern begm, gu Dichaeli begahlt - großen Ginfluß auf die Rahl ber Differtationen begw. Bromotionen üben die pefuniaren Unforderungen, die die einzelnen Universitäten bezm. Fatultaten ftellen - mann bie noch übrigen Befestigungsrefte ber Burg beam. Stadt entftanben find, lagt fich nicht mit Sicherheit angeben - Bring Georg tritt eine mehrmöchige Reife nach Munchen beam. Stuttgart an - die Behnpfennigmarten und die Funfpfennigmarten find von roter begm. grüner Farbe - in A. find lette Nacht mei Berfonen, ein Maler und ein Strumpfmirter, Die in einem Schuppen begm. einem Stalle nächtigten, erfroren.

 bie Zehmpfennigmarten rot und die Fünfpfennigmarten grün sind, daß der Maler in einem Schuppen, der Strumpfvorter in einem Stalle genächtigt hat. Maler: Schuppen = Strumpfwirter: Stall — darin liegt die tiefe Bedeutung von bezw.!

Aber damit ist der große Logifer noch nicht auf dem Gipfel feines Scharffinns angelangt. Gein ichlaueftes Beficht ftedt er auf, menn er ichreibt: und (!) beam. Die Befiger und beam. Bachter ber Grundftude werden barauf aufmertfam gemacht - bie Eltern und beam. Ergieber ber ichulpflichtigen Rinder merben biermit aufgeforbert ufm. Sogar folche Dummheiten merben jest geschrieben "und bezw." gebruckt, und die, die sie leisten, bilden sich dabei noch ein, sie hätten sich wunder wie fein und icharf ausgebrudt! Leider ift bas widerwartige Bort, das übrigens neuerdings oft mit bejuglich vermengt wird, \*) aus ber Papiersprache bereits in die lebendige Sprache eingedrungen. Richt nur in Sigungen und Berhandlungen hort man es fortwährend, es ertont auch immer haufiger auf Rathebern, und ba es der Brofeffor gebraucht, gebrauchts naturlich der Student mit, und felbit ber Raufmannsbiener fagt icon am Biertische: Gie erhalten Connabend Abend be: giehentlich (ober bezüglich!) Conntag fruh Rachricht. Schließlich wird noch ber herr Affeffor, ber fur feine Rinder Svielzeug eingekauft hat, jur Frau Affefforin fagen; ich habe fur Frit und Mariechen eine Schachtel Soldaten begiehungsmeife eine Buppe mitgebracht!

# Provinzialismen

Für Provinzialämen itt in der guten Schriftbrache tein Raum, mögen sie stammen, woher sie wollen. Man hricht jegt viel davon, daß unfer Sprachvorrat aus den Mundarten ausgefrisch, versingt, bereichert, befruchtet werden finnte. D ja, menn es mit Maß und Taft geichähe, warum nicht? Überzeugende Proben davon hat



<sup>°)</sup> Begüglich ift Brapofition und bebeutet basfelbe wie hins fichtlich, rudfichtlich.

man aber noch nicht viel gekeben. Ein öbse Misperjkandnis wäre es, wenn man jeden beliebigen Provinjatismus für geeignet siehte, unfern Sprachvorrat zu "bereichern." Weitit liegt tein Bedürfnis darnach vor; man sest sich bergleichen aus Sietsstetz zu, um Kutmertjamteit zu erregen, etwa wie irgend ein Hansnarr zu seinem gut bürgertschen Anzug einen Tiroler Lodenshut mit Sachnerieber auffekt.

Namentlich sind es österreichische Ausdrücke und Wenbungen (Auftriggismen), die jest durch wörtlichen Abdruck aus österreichischen Zeitungen in unfre Schriftsprache beeingeschleppt, dann aber auch nachgebraucht werden.

Für brauchen 3. B. fagt ber Ofterreicher benötigen, für benachrichtigen verständigen (iemand ver: ftanbigen, mahrend fich in antem Deutsch nur zwei ober mehr untereinander verftandigen tonnen); beides tann man jest auch in beutschen Beitungen lefen. In ber Studentenfprache ift bas ichone Bort unterfertigen Dobe (ftatt unterzeichnen). Das ift nichts als eine lächerliche, halb(!)-öfterreichische Baftardbilbung. Der Ofterreicher faat; ber Gefertiate. Das ift bem beutschen Stubenten, ber fich querft bamit fpreigen wollte, mit bem Unterzeichneten in eine Mifchform gufammengeronnen, und feitdem erfüllt fast in allen afgbemischen Bereinigungen beim "Ableben" eines Mitgliedes ber unterfertigte Schriftführer "bie traurige Bflicht. Die geehrten a. S. a. S. und a. o. M. a. o. M. geziemend davon in Renntnis zu feken."

Unerträglich in guten Schriftbeutsch ist das südbeutsche gestenden sein nur gessen seinen der seinen, mit denen er in näherm Bertehr gestanden wei gen – 28 lebten noch Männer, die in der Paulsklirche gesselsen waren (vol. S. 581); ganz unerträglich seiner die diererichsschlichen Berbindungen: an eiwas dergessen, auf etwas vergessen wid auf etwas erinnern (auf die Eingelheiten des Stüdes konnte ich nicht mehr erinnern u. ahml.)

Gine ganze Reihe von Eigenheiten hat ber Öfterreicher im Gebrauche ber Abverbia. Er fagt: im vorhinein statt von porn berein, rud wärt ftatt binten. beiläufig (bailaifig) ftatt ungefahr (bis jur hoditen Spige ift es beilaufig 6000 Fuß - Dies ift beiläufig der Inhalt bes hubiden Budies - ber gweite Baud ericeint in beilaufig gleicher Starte), mabrend in autem Deutsch beilaufig nur bedeutet; nebenbei, im Borbeigeben (beilaufig will ich bemerten). Gur nur noch beißt es in Munchen wie in Bien: nur mehr: 3. B. leidenschaftliche Gedichte von nur mehr geschichtlichem Wert - alle Bemühungen find jett nur mehr barauf gerichtet - auf die Chriftlich : Conialen fielen beute nur mehr acht Stimmen ufm. Reuerbings, bas aut beutich nichts andres beißt als: in neuerer Beit (neuerdings ift ber Apparat noch mefentlid vervolltommnet worden), wird in Ofterreich in dem Sinne von wiederum, nochmals, abermals, aufs neue, von neuem gebraucht, 3. B .: es fommt mir nicht darauf an, oft gesagtes neuerding & gusammenguftellen er bat mich bierdurch neuerdings ju Dant perpflichtet - eine Reife führte ibn neuerdings mit ber Runftlerin aufammen - in biefem Bortrage wird neuerbings die Frage unterfucht - es tam eine Schrift gur Berlefung, morin B. neuerdings für feine Überzeugung eintrat - die Geneigtheit der Rurie muß bei jedem Bablagnae neuerdings erfauft merben. \*) Man mochte wirtlich annehmen, daß mancher deutsche Beitungsredafteur von all biefen Gebrauchsunterichieben aar feine Uhnung habe, fonft tonnte er boch folche Gage nicht unverändert in seiner Zeitung nachdruden, er müßte doch jedesmal den Auftriagismus erft ins Deutsche überieben, damit der deutsche Leser nicht falich verstebe!

Gine Schrulle des niederigen Geichäftsfitts ift es, menn iest angegeigt mird, daß Kohlen ab Amidau oder ab Werte () oder ab Bahnhof oder ab Lager zu haben ieien, den ab Biele vertauft, Isladjendier ab Brauerei geliefert werde, daß eine Kongertgellichaft ab Sonntag den 7. Juni auftrete, oder daß eine Bohnung ab 1. Oftober zu vermieten fei. Mb als

<sup>&</sup>quot;: Auf einige haftliche Auftriagismen ift fcon in ber Formenlehre und in ber Cablefre bingewiesen worben. Bgl. E. 16 und 57.

sclbftandige Braposition vor Substantiven (vgl. abbanben, b. i. ab Sanben) ift ichon feit bent fiebgebiten Rabrhundert pollftandig durch von verdranat. Rur in Süddentichland und namentlich in der Schweiz wird es noch fo gebraucht, bort fagt man noch ab bem Saufe, ab bem Lande. Aber mas foll uns ploglich Diefer Brovingialismus? und noch bagu in folcher Stammelform: ab Berte, von ber man nicht weiß. ob es ber Datip ber Einzahl ober vielleicht gar ber Affusatio ber Mehrzahl fein foll? Es ift übrigens boch smeifelhaft, ob die Geschäftslente, die fich neuerdings bamit fpreigen, wirklich bas alte beutsche ab meinen, und nicht nielmehr das lateinische ab. Rusutrauen märe ce ihnen, wenigstene wenn man pro Jahr, pro Ropf, per fofort, per bald, per Beihnachten und ahnlichen Unfinn bamit vergleicht. \*)

Sin garfliger Berolinisiuns, der aber immer mehr um sich greift und sich unt Lusspielen von der Bühne berad zu hören ist, ist blok für nur in ungeduldigen Fragen und Aufforderungen: Was hat er blok? Was will er blok? Komm doch blok mal ber!

b. Stolith both blok mat get.

## £remdwörter.

And univ Frendwörter sind jum großen Teil Modewörter. Bei dem Kanmfe gegen die Frendwörter, der seit einiger Zeit wieder im Deutschald entbrannt ist, handelt sichs natürlich nicht um die große Zahl zum Zeil internationaler technischer Ausbrücke, sondern vor allem um die verhältnismäßig sleine Zahl gang entbefriches Freudwörter, die namentlich unfre Umgangssprache und die Sprache der Gelehrten, der Beaunten, der Geichästleute, der Zeitungsfreiber entstellen.

<sup>&</sup>quot;) Manche Kantieute behaubent, in bem ab liege ein beinobere Simit; es loffe anderiden, obs ber tilbengam einer Bare aus verselbeite, obs ber tilbengam einer Bare aus verselbeite des Kaufmanns in ben bes Kaufers au ber angegebren Geleber, ab Vagert john, ob Augert jedichet; ber Bahufshof, das Jagert ein, Erfüllungsort. " Tavon fat aber doch ber harmtoje Käufer, der das in ber ziehtigt eite, feite Käuner.

Amar haben fich bie Bemühungen ber Sprachreiniger auch auf die technischen Ausbrude einzelner Berufe und Tätiafeitsgebiete erftredt, wie bes Militars, bes Boft- und Gifenbahnmefens, bes Sandels, ber Ruche, bes Spiels. auch einzelner Biffenichaften und Runfte, wie ber Grammatit, der Mathematit, ber Bautunft, ber Mufit, bes Tanges. Bas aber babei porgeichlagen morben ift, hat felten Beifall gefunden. Schlimm und perbachtig ift es ichon, wenn einfache Fremdwörter immer burch Bortaufammenfekungen perbeuticht merben follen; einige Beiipiele folder Urt find icon früher angeführt worben (S. 353). Gewöhnlich find bas gar feine Uberfetungen. fondern Umidreibungen ober Begriffertlarungen. Go bat man Redafteur und Redaftion burd Schrift: leiter und Schriftleitung "überfett," und einzelne Beitungen und Beitschriften haben bas angenommen (wie auch Beichaftsftelle als Uberfekung pon Er: vedition). Diefe Berbeutschungen geben aber nicht entfernt ben Begriff bes Fremdworts wieder. Unter Schrift tann breierlei verftanden merben; Die Sandidrift, ein Schriftftud und bie Lettern ber Druderei. Un die erfte und die britte Bedeutung ift bier naturlich nicht zu benten, nur die zweite tann gemeint fein. Aufgabe eines Redatteurs ift es, die eingegangnen Schriftftude auf ihren Inhalt ju prufen, fie in anftanbiges Deutsch ju bringen, eine forgfältige Drudtorrettur ju lefen und ben Inhalt ber einzelnen Reitungs: nummern an bestimmen und anguordnen. Das alles ftellen wir uns mohl bei bem Borte Redafteur por, aber nicht bei bem mubielig ausgeflügelten Borte Schriftleiter. Die Beitung felbft wird geleitet, aber nicht ibre Schriftftude. Wenn es bamale, als es im Deutschen noch teine Fremdwörter aab, icon Beitungen gegeben hatte, ich weiß, wie man ben Rebatteur genannt batte: Reitungmeifter! 3m Gifenbabnvertehr will man uns die Fahrtarte und bas fürchterliche Abteil aufnotigen (ftatt Billett und Coupe). Das turge, leichte Billett mar - man fpreche es nur beutsch aus! - fast ichon jum Lehnwort geworben. In Leipzig bieß ichon im fechzehnten Sahrhundert die Blechmarte, die fich ber Brauerbe auf bem Rathause holen mußte, wenn er Bier brauen wollte, Bollett. Bas für ein langftieliger Erfat bafur find unfre Fahrtarten, Gintrittstarten, Teilnehmertarten ufm.! ift benn etma Rarte ein beutsches Mort? Gine mirkliche Uberfettung von Coupe mare Fach gemefen, bas in bem altern Deutsch jebe Abteilung eines Raums bebeutete, nicht blog in einem Schrant ober Raften, fonbern auch im Saufe (pal. Dach und Fach). Spaar eine Strafe, bie in einen Fahrmeg, einen Fußmeg und einen Reitweg geteilt mar, bieß im achtzehnten Sahrhundert eine Strage in brei Fachen. Das Abteil und bie Fahrtarte merben fich ichwerlich einburgern. Schaffner find ja bagu verurteilt, bie Borter gu gebrauchen, aber bas Bublitum gebraucht lachend bie Fremdwörter weiter. Etwas gang Lacherliches ift bei ber Uberfetung ber militarischen Fachausbrude mit untergelaufen: Die Biebergabe von Terrain burch Gelanbe. Gelanbe mar bis babin ausichlieflich ein poetisches Wort, und gwar ein Wort ber höchften Boefic. Man bente nur an Schillers Berglied: ba tut fich ein lachend Belande hervor - und nun gar an Goethes herrlichen Spruch: Gottes ift ber Drient, Gottes ift ber Occident, Rord- und füdliches Gelande ruht im Frieden seiner Sande. Einem folden Wort in den Manoverberichten ber Reitungen zu begegnen ift boch zu tomifch. Wenn vollends allgemein angenommene und geläufige alte Runftausbrude einzelner Biffenichaften "überfest" merben, wie man es, ben Rinbern ber Boltsichule guliebe, in ber Grammatit, auch in ber Arithmetit versucht hat, so ist bas Ergebnis meist höchst unerfreulich. Wenn man ein Buch ober einen Auffat mit folden Berbeutschungen lieft, fo hat man immer bas unbehagliche Gefühl, als ginge man auf einem Bege, mo aller groangig ober breißig Schritt ein Loch gegraben und ein paar madlige Bretter barüber gelegt maren.

Am ehesten darf man vielleicht höffen, daß die Frembwörter aus der Umgangsprache verschwinden werden, denn hier wirkt fast nur die Wode. Die Fremdwörter unfrer Umgangsprache stammen aum Teil noch aus dem

fiebzehuten Jahrhundert, andre find im achtzehnten, noch andre erft in der Frangofenzeit ju Anfange bes neungebrien Sahrhunderts eingebrungen. Aber fie tommen eins nach bem andern aus ber Mobe. Biele, die por fünfzig Jahren noch für fein galten, friften beute nur noch in ben unterften Bolfeichichten ein fummerliches Dafein; man bente an Dadame, Logis, Biece, visà-vis, peu-à-peu (in Leipzig beeabeeh gefprochen), retour, darmant, medant, eriftieren, intom= modieren, fich revanchieren und viele andre. den Befreignastriegen aab es nur Bleffierte: mer hat 1870 uoch von Bleifierten gesprochen? Ber amufiert fich noch? auftandige Leute nicht mehr; die haben langft wieder augefangen, fich ju vergnugen. Wie lange der feine junge Mann in Deutschland feine Tangerinnen noch engagieren wird? In Leipzig engagiert man ichon die Scheuerfrau. Bor zwanzig Jahren gab es noch vereinzelt Schneidermamfellen; jest wird jebes Dienstmädden in ber Martthalle mit Fraulein angerebet, mofür bie Burgerstochter freilich jum gnabigen Fraulein aufgeruckt ift. Und wo ift das Barapluie geblieben, bas boch auch einmal fein mar, und wie fein!

Leiber tauchen nur an Stelle peraltenber Frembmörter immer auch wieder neue auf. Wer hat vor gehn Jahren etwas von Milieu gewußt? Als es auffam, mußten auch aebildete Leute bas Wörterbuch aufschlagen, um fich zu belehren, mas eigentlich bamit gemeint fei. Gine feine, leicht auf ber Bunge gergebenbe Schotolabe beift im Franwillichen chocolat fondant; fondre heißt ichmelgen. Bas haben die bentichen Fabritauten baraus gemacht? Fonbantichotolabe! Barum benn nicht Schmelgichofolade? Ber hat por gehn Sahren etwas pon dic gewußt? Es ift nichts andres als unfer gefchictt, bas nach Frankreich gegangen und in ber Form die jurudaetehrt ift und nun für fein, hubich, nett gebraucht wird. Der Mural bapon wird pon unfern Beichaftsleuten dice geidrieben; dice Bute, dice Rleiber. dice Schuhe, mas man mohl ichide aussprechen foll. aber bod nur fchige aussprechen tann (vgl. Bice). Bu einem greulichen Mobewort ift eventuell geworben. Es

bedeutet ja: portommenbenfalls, ferner nötigen= falls ober möglichenfalls, je nachbem, bann immer mehr perblaffend; möglichermeife, vielleicht, mohl und endlich: gar nichts. Es gibt eine Menge Leute, Die beute taum noch einen San fagen tonnen, worin nicht epentuell porfame: wir fonnens eventuell auch fo machen - ich kann epentuell ichon um fieben kommen. Menn man auf ber Strafe aus ber Unterhaltung Borübergebenber gehn Worte aufichnappt, fo ift ficher bas Mort eneutuell darunter. Aber auch ber Mufitichreiber faat: etwas mehr Fulle bes Tons hatte even : tuell ben Bortrag noch mehr unterftunt, auf Lotterielofen fteht: höchfter Bewinn eventuell 500000 Mart, und Leitungen berichten; ber Kreuzer Carlo Alberto erhielt Befehl, fich eventuell gur Ausreife (!) bereit gu halten - die Regierung hat alle Magregeln getroffen, um fur einen enentuellen (!) Streit geruftet ju fein. Fait überall tann man eventuell ftreichen, und ber Ginn bleibt berfelbe. Für eine Saupteigenschaft unfers Raifers haben bie Beitungen fein andres Wort gur Berfügung als impulfip - ift bas nicht flaglich fomiich? Gine aans neue Aufgabe erfüllt das Reitwort interpretieren. Mus ber Sprache ber Philologic, wo es immer mehr jurudgegangen ift, ift es in die der Mufit- und Theateridreiber eingebrungen. Gine Rolle auf ber Bubne wird nicht mehr gespielt, ein Musikstud nicht vorgetragen, ein Lied nicht gefungen - es wird alles interpretiert: ber Kunftler hat burch die Anterpretation diefes Liebes einen Beweis feines hervorragenden Ronnens (!) erbracht (!). Immer öfter hört man neuerdings auch fetfieren (für beläftigen). Un bie Stelle ber Genfationen find die Attraftionen getreten, bas Rongert: programm hat man zwar in Bortragsordnung "überfest." aber in Diefer "Bortragsordnung" erscheint nun ftatt bes ehemaligen Botpourris die Gelettion, und bafür hat man ben guten Theatergettel in Theaterprogramm permanbelt, meniaftens in Leipzig, wo bie Rungen jett abends am Theater ausrufen: Deeaber= broogramm gefällig? Auch die Behörden bringen neue Fremdwörter auf. Gin Friedhof hat in Sachien 27

teine Leichenhalle mehr, sondern eine Parentationshalle! Wieviel Leute, auch gelehrte Leute, nögen wissen, was parentare und parentatio heißt, wissen, daß das heidnische Begriffe sind, die auf unste Friedhöfe gar nicht vossen.

Bang wiberwartig ift es, wie unfre Sprache neuerbings mit englischen Sprachbroden überschüttet wird. Da wird bas fleine Rind Baby genannt, und bie Bedurfniffe für fleine Rinder tauft man im Babnbafar, ein Frauenfleid, bas ber Schneiber gemacht hat, wird als tailormade bezeichnet, an allen Mauern, Banben und Schaufenftern fdreit uns bas alberne Gunlight : Geife entgegen, und an ben Unichlagfaulen beißt es, bag in bem oder ienem Tingeltangel fife sisters oder fife brothers auftreten werden. Und babei rubmt eine befannte Fabrit von Teegebad in Sannover, daß ihr Fabrifat ber (!) befte Buttercates fei! Gine beutsche Mutter follte fich ichamen, ihr Rind Babn ju nennen. Bas murben unfre "Freunde," die Englander, machen, wenn ein enalifcher Fabritant magen mollte. Sonnenlicht-Soap anaupreisen!

Unfre Rangleifprache bat fich im Laufe eines Jahrhunderts gewaltig gereinigt. Noch 1810 tonnte ein beutiches Stadtgericht an bas andre ichreiben : "Em. Bohlgeboren merben in subsidium juris et sub oblatione ad reciproca ergebenft ersucht, die anliegende Edictalcitation in Sachen bes Raufmanns R. bafelbit loco consueto affigiren zu laffen und felbige effluxo termino cum documentis aff- et refixionis gegen die Bebühr ju remittiren." Beute hat fich, wenigstens unter den höhergebildeten Beanten, boch faft allgemein die Ginficht Bahn gebrochen, daß das beste und vornehmfte Umtebeutsch das fei, das Die wenigsten Fremdwörter enthalt. Rur ber fleine Unterbeamte, ber Folium und Bolumen, Repofis torium und Repertorium nicht unterscheiden tann, ber eine Empfangsbescheinigung eine Regepiffe nennt und vom Mafulatieren ber Aften rebet, weil er einmal von Datulatur gehört hat, tut fich noch etwas ju gute auf ein sub ober ad (bas gehört unter sub A. fagt er). auf ein a. c. (anni currentis), ein eodem die, ein s. p. r. (sub petito remissionis), ein cf. pg. (confer paginam) u. dergl.; er fühlt sich gehoben, wenn er solche geheimnispolle Leichen in die Alten bineinmalen kann.

Bundern muß man fich, daß die Manner der Biffenichaft, bei benen man boch bie größte Ginficht vorausfeten follte, faft alle noch in bem Bahne befangen find. baß fie burch Fremdwörter ihrer Gache Glang und Bebeutung geben fonnten. Auf ben Universitätstathebern und in ber fachmiffenschaftlichen Literatur, ba fteht bie Freindwörterei noch in voller Blute. Der beutsche Brofeffor alaubt immer noch, bag er fich mit editio princeps, terra incognita, eo ipso, bona fide, ad libitum, Bublitation, Argumentation, Mobifitation, Acquifition, Rontroverfe, Refultat, Anglogie, intelleftuell, individuell, ibentifch, irrelevant, abaquat, edieren, botumentieren, polemifieren, ibentifizieren, perifigieren pornehmer ausbrucke als mit ben entsprechenben deutschen Bortern. Er fühlt fich munderlichermeife auch gehoben (wie ber fleine Rats- und Gerichtsbeamte). wenn er lexitalisches Material faat ftatt Bortichan, wenn er von heterogenen Glementen. intenfiven Impulfen, pragnanten Rontraften, approximativen Firierungen ober einer aggref: fiven Tenbeng, einer problematifchen Roalition, einem intellettuellen ober moralischen Defett. einem Brobuft beftruttiver Tenbengen rebet, menn er eine Ibee ventiliert, ftatt einen Bedanten gu erörtern, wenn er von einem Brobuft ber Textilfunft bie Broveniens tonftatiert, ftatt von einem Erzengnis ber Beberei die Bertunft nachjumeisen, wenn er schreibt; die Autopsie konstatierte die Erifteng eines fanguinolent tingierten Gerums im Beritarbium (ftatt; bei ber Offnung ber Leiche zeigte fich, baf ber Bergbeutel blutig gefärbte Fluffigfeit enthielt.\*) Und ber Student macht es ihm leider meift

<sup>\*)</sup> Unire Profesioren lachen heute, wenn sie in einem Buche bes achtesenten Jahrbunderts leien: die iniquitaet ist manifest, oder: wir missen diese dissaultaacten superiren. Machen sie es benn aber um ein Saar bester?

gedantenlos nach: die wenigsten haben die geiftige Überlegenheit, fich barüber ju erheben. In ber Sprache aller Biffenichaften gibt es ja gewiffe Freimaurerhandebrude, an benen fich die Leute pon ber Runft erfennen. Bie ftolg ift ber Student ber Runftgeschichte, wenn er jum erftenmale Cinquecento fagen tann! Brei Gemefter lang tut er, als ob er fechaehntes Sahrhunbert gar nicht mehr verftunde. Und wenn er bann fein Differtationchen baut, wie freut es ihn, wenn er alle die iconen vom Ratheber aufgeschnappten Borter und Rebensarten barin anbringen fann! Dan fennt ben Rummel, man ift ia felber einmal fo findisch gewesen. Dabei begeanet es aber auch febr gelehrten Berren, bag fie die Berneinung von normal frischweg anormal bilden, also das sogenannte Alpha privativum des Griedifchen por ein lateinisches Wort leimen, ftatt anomal ober abnorm ju fagen, baf fie pon Brogent ein Gigenschaftsmort prozentual bilben (als ob centum "nach ber vierten" ginge, einen u-Stamm hatte wie eventus!), ftatt progentisch zu sagen, daß fie in different ichreiben, mo fie undifferenziert meinen, u. bal.

Befonders ftolg auf ihre Fremdwortertenntnis find gewöhnlich die Berren "Babaaogen," b. h. die Boltsfoullehrer, die fich nicht mit dem Seminar beanuat, fonbern nachträglich noch ein paar Gemefter an ben Bruften ber alma mater gesogen haben. Schon daß fie fich immer Badgangen nennen, ift bezeichnend, Lebrer ift ihnen nicht wichtig genug. Daß ein Babagog etwas gang anbres ift als ein Lehrer, baran benten fie gar nicht. Wenn fo ein Babagog einen Bortrag halt ober einen Auffat ichreibt über die Aufgaben ober vielmehr die Brobleme (!) be3 Unterrichts in ber Rinberfchule, bann regnet es nur fo pon theoretifd, empirifd, empiriftifd, bibattifd, pindifd, pinchologifd, ethifd uim, Mus biefen Kreisen ift bann auch in andre Kreise ber lächerliche Unfinn verpflangt worden, von Rlavier- und Befangpabaaggen ju reben. Bied, ber Bater ber Rlara Schumann, ber bekanntlich in Leipzig Klapierftunden gab. wird ftets "ber hervorragenbfte Rlavier : und Befana vädagog" genannt. Bielleicht erleben wir auch noch Beigen: und Cellopädagogen, Posaunen: und Fagottpädagogen.

Beniger zu verwundern ift der Maffenverbrauch von Fremdwörtern bei ben Beichäftsleuten. Gie fteden infolge ihrer Salbbildung am tiefften in bem Bahne, baß ein Fremdwort ftets vornehmer fei als das entfprechende beutsche Wort. Weil auf fic felbft ein Fremdwort einen so acwaltigen Gindruck macht, so meinen sie, es musse biefen Eindruck auf alle Menschen machen. Der mare es etwa nicht Salbbilbung, fondern fluge Berechnung auf ben großen Saufen, wenn es taum noch eine Bare gibt, die nicht original, general, zentral, fvezial, univerfal oder normal märe, wenn nicht bloß Normalhemben und Univerfalol (mahricheinlich qualeich gum Bagenschmieren und jum Gurfenfalat verwendbar), iondern ipaar Univerialnormalhoienträger angepriefen merben? Bas benten fich die Gerren dabei? Und wie lächerlich machen fie fich in den Augen aller Gebildeten mit Barenbezeichnungen wie Apfelin, Frostalin, Bartol, Rasol, Garantol, Brimissima: matragen ufm.!

Eine Menge Fremdwörter ichleppen fich in der Beitungsfprache fort. In ben Befreiungsfriegen redete man gern von Mongrchen; bei Leipzig erinnert noch ber Monarchenhugel baran. Beute bient ber Monarch nur noch dem Reitungidreiber jur Abmechilung und als Erfan für bas perfonliche Fürwort er, bas er fich von einem gefronten Saupte nicht zu gebrauchen getraut: heute pormittag empfing ber Raifer ben Briugen X: balb barauf ftattete ber Monarch bem Bringen einen Gegenbefuch ab - die Befferung in dem Befinden des Königs schreitet fort: der Monarch machte heute einen längern Spaniergang, Lieblingswörter ber Reitungsfprache find auch: Individuum, Banit, Uffare, Rataftrophe. Wenn ein Rerl einen Mordversuch gemacht hat, beißt er ftets ein Individuum. Gin großer Schreden in einer Boltsmaffe ober im Theater wird ftets als Banit bezeichnet: ob der Reitungschreiber wohl eine Ahnung bavon hat, mober bas Bort ftammt? Gine Feuersbrunft nennt er eine Brandtataftrophe, eine Uberichmemmung eine Überschwemmungstatastrophe. Er allein redet auch noch von einer Duellaffäre, einer Säbelaffäre, einer Messeraffäre, einer Giftmordaffäre.

Ronnte man boch nur ben Aberglauben loswerben. bağ bağ Fremdwort pornehmer fei als bağ beutfche Bort, daß momentan vornehmer flinge als augen = blidlich, tranfpirieren vornehmer als ich migen (ber Suffdmied bei feiner Arbeit ich wint befanntlich, aber ber Berr im Ballfagl tranfpiriert!), professioneller Bagabund vornehmer ale gemerbemäßiger Land: ftreicher, ein elegant mobliertes Garconlogis pornehmer ale ein fein ausgestattetes Serrengimmer, tonfequent ignorieren vornehmer als beharrlich unbeachtet laffen, bag ein Collier etwas pornehmeres fei ale ein Saleband!\*) Schon ber Umftand, daß wir fur niedrige, gemeine Dinge fo oft jum Fremdwort greifen, follte uns pon biefem Aberglauben befreien. Dber mare perfid, frivol, anonymer De: nungiant nicht zehnmal gemeiner als treulos, leicht= fertig, ungenannter Untlager? Und fteben noble Baffionen nicht tief unter ebeln Leibenichaften? Um etwas niedriges ju bezeichnen, baju follte uns bas Fremdwort gerade gut genug fein. Und wie lächerlich machen wir uns mauchmal mit unfrer Bornehmtuerei! Das gute beutsche Bort Brei ift in ber Aussprache Bree über ben Rhein hinüber gegangen, bort als Burree aufgefangen worden, in diefer Form als angeblich frangofisches (!) Bort nach Deutschland gurudgefehrt und prangt nun auf der Speifekarte gewöhnlicher Biermirtichaften: Rartoffelpurree! Und ber beutiche Philifter ift imftanbe, fich Rartoffelpurree au beftellen. und bildet fich ein, er age nun etwas Bornehmeres als Rartoffelbrei!

Aber auch untlar, verschwommen, vieldeutig sind oft die Fremdwörter. Was wird nicht alles durch tonstatieren ausgedrückt! Feltstellen, behaupten, er-



<sup>\*)</sup> Sehr bitter fpottete einmal barüber ein junger frangöfischer Student in Letzig. Die beutschen Mabchen, sagte er, glauben, fie mußten Colliers tragen, weil jeder hund ein Dalöband trägt. In Baris tragt aber boch jeder hund ein Collier!

flären, wahrnehmen, beobachten, nachweisen -alles legt man in biefes alberne Wort! Da ift wieder etwas Überraschendes zu tonstatieren - mas foll bas anders heiken als: da macht man wieder eine überraichende Bahrnehmung ober Beobachtung? \*) Bas foll intenfiv nicht alles bedeuten: groß, ftart, lebhaft, heftig! Bas foll birett nicht alles bebeuten! Balb unmittelbar (bie birette Umgebung von Leivzig. eine Ware wird birett bezogen, einer ift ber birette Schüler bes andern, ein Artifel mirb unter birefter Beteiligung bes Ranglers gefchrieben), balb gleich (fie ainaen birett von ber Arbeit ing Birtshaus), balb bicht ober nahe (ber Gafthof liegt bireft am Bahnhof). balb gerabe (bie Strafe führt bireft nach ber Ausftellung), bald geradezu (bie Berichiedenheit ber Darftellung wird als bireft ftorend empfunden - bie epangelische Rirche ift bier in bireft falichem Licht bargeftellt), balb genau (foll ich benn birett um fieben tommen?), bald mirklich (bift bu in Berlin gemejen, bireft in Berlin?), balb nur (Ihre Bibliothet hat alfo bire ft miffenichaftliche Berte?). Gine Berlinerin ift imftande, ju ihrem ungezognen Bengel ju fagen: mas haft bu ba gemacht? bas ift bireft ein Fettflect! ober: mirft bu bireft folgen? wirft bus bireft wieber aufheben? Bas für ein untlares Bort ift Ronfequeng! Balb foll es Folge beifen (bie Ronfeguengen tragen), balb Folgerung (Die Ronfeguengen giehen). Bas für ein untlares Bort ift Tenbeng! Bald foll es Beitrebung bebeuten, bald Abficht, bald Richtung, bald Reigung. Bas für ein untlares Bort ift Enftem! Man fpricht von einem philosophischen Snftem und meint eine Lehre ober ein Lehraebaube, pon einem Röhreninftem und meint ein Rohrennen, von einem Feftungafnitem und meint einen Festungagurtel, von

<sup>&</sup>quot;) Melß ber Seier, wie fonftatteren entstanden ilt? Durch ünfigingen ber Moning teren in bal leiteitigte Zwperionole constat. Jeft unglaudlich, aber Zatjacke. Und dabei fit in 1999 den 1000 fällen fon fit alteren nichts weiter alls ein gang überfülfiger henfel fit einen Auslägeigen. Men figt nicht; der Jund da einen Gedwang, jondern una fon fattert, daß ber Dund einen Schwang bat. Anders with es faum gekrante.

einem Achfeninftem und meint ein Achfentreug, von einem Sterninftem und meint eine Sternaruppe, von einem Bermaltungeinftem und meint bie Grund: fane ber Bermaltung, von einem Sprengmagen Snftem Edert und meint Die Baumeife, ja man tann nicht ein Semd auf ben Leib gieben, ohne mit einem Snftem in Berührung ju tommen, entweder dem Spftem Brof. Dr. Jager (!) ober bein Snftem Lahmann ober bem Snitem Aneipp - mas mag fich nur die Berfauferin im Bollladen unter all biefen Snitemen benten? Dan fagt: hier fehlt es an Snitem, und meint Ordnung ober Blan, man fpricht pout inftematifchem Borgeben und meint planmäßiges. Dagu wird Enftem fort und fort verwechselt mit Bringip und mit Methode") lauf berfelben Seite fpricht berfelbe Schriftfteller balb von Germanifierungefustem, bald von Germanifierungemethobe). Bie tann man ben Reichtum bes Deutschen jo gegen die Armut bes Fremben pertaufchen! Das eritaunlichite pon Rielbeutigfeit und jufplgebeffen polliger Inhaltlofigfeit find mohl die Borter Intereffe, intereffant und intereffieren. Bor furgem bat jemand in einer großen Tabelle alle möglichen Überfettungen biefer Borter gusammengestellt. Da zeigte fich, bag es taum ein beutsches Mieftip gibt, bas nicht burch intereffant überfest werden fonnte! Manche Fremdworter follen freilich, wie es icheint, die Sache, die bamit bezeichnet wird, verschleiern, fie follen - im Bolte wenigstens nicht verftanden merben. Dabin gehört z. B. opportun und inopportun: Die Anmalte halten Die Beröffent: lichung bes Urteils nicht für opportun. Bas mag fich mobl ber zeitunglesende Bhilifter barunter benten?

Aus der Unklarheit, die durch die Fremdwörter großgezogen wird, entspringen dann auch so alberne Berbindungen wie: vorübergehende Passanten, deto-

<sup>&</sup>quot;) In ben meisten Sallen, wo ein. Epitem" durch einen abhäugigen Gentlin näber begeinnet wirt (j. 20. das Spien met anh
milden Frühungen), tann man Epitem einlach streiden umb ben Gemilden Frühungen), dann man Epitem einlach streiden umb ben Gemilt von idene Seitel iegen folle adhamisiden Sviljungen), ohne boh ber zu
Beartiff trende imoß einbühte. Im Gegentell, er gewinnt; man verider es nur.

rativer Schmud, neu renovierter Saal, Unfangsinitial, Grundpringip, Urfprung ber Genefis, Gingelindividuum, Attentateverfud, befenfive Abmehr, numerifche Angahl, gemeinfame Intereffen folidaritat, daratteriftifches Beprage (in ber Runft- und Literaturichreiberei außerft beliebt!), andichlaggebendes Moment, größere Majoritat, Gute ber Qualitat u. ahnl., wie man fie fo oft in Beitungen, aber auch in Buchern lefen muß. Richt einmal richtig geschrieben werben manche Fremdwörter. Bir Deutschen laffen uns feine Gelegenheit entgeben. über ben Fremden ju fpotten, ber ein beutsches Bort falich fchreibt. Aber maden wir es benn beffer? Richt bloß der fleine Sandwerter fest uns eine Betterage ober eine Lamperie auf die Rechnung ftatt einer Bis trage ober eines Lambris, fondern auch ber Beitungschreiber schreibt beharrlich Blebiscit, Diaspora, Utmosphare (fogar Athmosphare), Brofelnten ftatt Blebifcit, Diafpora, Atmofphare, Broselnten. Wer Griechisch verfteht, bem fommt boch Dias: pora und Brofelnten fo por, wie wenn jemand Schnurstiefel und Salftuch fchriebe! Muf Leipziger Labenschildern lieft man in gehn Fallen taum ein mal richtig Email, überall fteht Emaille, ein Bort, bas es gar nicht gibt! Droque und Droquerie merben fogar amtlich in ber "neuen Orthographie" Droge und Drogerie geschrieben, als ob fie mie Loge und Eloge ausgesprochen werben follten; man ließe fich noch Drogerei gefallen, aber - erie ift boch eine frangöfische Endung!

Manche Fremdwörter beraulsen die Menissen offenber durch ihren Klang, wie glorreich im Leinziger Feltreben chlorreich gesprochen), historisch, Materiar, Element, Woment, Fattor, Charatter, Epoche und die Worter auf ion. Material wird die gablich ischeulissen Westen auch von Menissen Pferbematerial, sobern auch von Menissenmaterial, Kolonistenmaterial, sogar Referen darmaterial! Streich man das Waterial, so Gleibt der Sinn derstehe, und der Ausdruck versiert war seine

flanavolle Breite, aber auch seinen aans unnötia aerinaichatigen Rebenfinn. Bu den nichtsnutgigften Rlingflangwörtern gehören Element, Moment (bas Do: ment!) und Fattor, fie merben gang finnlog migbraucht. Es find ja eigentlich lateinische Borter (elementum, momentum, factor); wenn man aber einen Sat, worin eins von ihnen vortommt, in wirtliches Latein überfeten wollte, fonnte man meift aar nichts befres tun, als bie Borter einfach - meglaffen. Liberale Elemente, bebentliche, unzuverläffige, gefährliche Elemente, bas ift boch nichts andres als Manner, Menichen, Leute. Blücklicherweise bilbeten bie anftanbigen Elemente bie Majoritat - bas heißt boch nichts meiter, als: bie auffändigen Leute bilbeten bie Dehrheit. Moment wie Rattor aber bedeutet in ben meiften Fallen weiter nichts als res, aliquid, und auch mit Element ift es oft nicht anders. Da will einer fagen; trot aller Erfahrungen im Seefrieg ift ber Torpedo noch immer etmas neues. Das brudt er fo aus: trok aller Erfabrungen im Seetrieg ift ber Torpebo noch immer ein neues Glement ober ein neues Moment ober ein neuer Fattor - nun flingt es! Sier find brei Do: mente gu berudfichtigen, ober hier mirten brei Fat: toren gufammen - bei Lichte befeben ift es weiter nichts als: breierlei (tria). Das wichtigfte Moment es ift ichlechterbinge nichts andres ale bas Bichtigfte. Der Stod hat von jeher Freud und Leid mit ben Denichen geteilt: bies Moment findet in ber Blode einen ergreifenden Ausbrud - wenn biejenigen Momente in den Borbergrund gestellt werben, die für die Technit von Wert und Intereffe find - Die Feinhörigfeit ift von ofteologischen Momenten abhangig - Die Stubentenauffahrt mit ihren bunten, maleriiden Domenten entrollte ein intereffantes atademisches (!) Bild - bei iebem entstehenden Reichtum ift die Arbeit ein mitwirkender Fattor - find nicht Moment und Fattor hier gang taube, inhaltleere Borter? Bisweilen tann man mohl Moment burch Umftand, Tatfache, Bug, Geite wiedergeben, ebenfo Fattor bismeilen burch Dacht. Rraft, aber in ben meiften Fallen ift es nichts als:

etmas; ein beruhigendes Moment, ein beunrubigendes Moment - es find boch nur gespreiste. wichtigtuerifche Umidreibungen von Beruhigung und Beunruhigung. \*) Richt viel anders ift es mit Charafter. Diefe Feitlichfeiten haben beshalb einen wertvollen und intereffanten Charafter - mas bedeutet das anders, als: fie find beshalb mertvoll und intereffant? Die Raumbildung ift ber wesentlichfte Fattor. ber bem Urchiteften gur Berfügung fteht. Daneben ift ein zweiter, febr michtiger Fattor, um (!) einem Raum individuellen Charafter ju geben, die Art feiner Beleuchtung. Das britte Charatterifierungsmoment. bas bem Architeften gur Berfügung fteht, ift bie Farbengebung. In fold albernem Schwulft mirb jest ber einfache Bedante ausgedrudt; ber Architett wirft burch drei Mittel: Raum, Licht und Farbe! Siftorifch (b. b. geidichtlich ober geidichtsmiffenichaftlich) wird jest unfinnigerweise für alt ober altertumlich gebraucht. Man gibt Rongerte mit biftorifchen Blasinftrumenten (ju bumm!), ichieft auf ber Schütenwiese mit hiftorischen Urmbruften, bilbet engliche Fanfarenblafer in hiftorifder Tracht ab, ichmarmt von ber alten, hiftorifden Martarafenftadt Deifen und preift bie althistorischen Gebensmurdigfeiten von Augsburg an. Gang gra ift auch ber Digbrauch, ber mit Epoche getrieben wird, namentlich in ben Schriften neuerer Beidichtidreiber. Epoche (enoxi) bedeutet Saltepuntt, in der Beschichte ein Ereignis, das einen wichtigen Bendepunkt gebildet hat. Go brauchen noch unfre Rlaffifer bismeilen bas Bort. Schiller nenut noch gang richtig die Beburt Chrifti eine Epoche, bas Greignis felbit, nicht etwa bie Beit bes Greigniffes! Die Evoche ber Beltliteratur ift an ber Beit - fagte Goethe ju Eder-

<sup>&</sup>quot;) In einem längern Kuffebe, worin Woment und Zattor iches eine ein zugenh ma boralmen, moder ich mir der Gob, fiebe eine ein zugenh ma boralmen, moder ich mir der Gob, fierzesimfige, mitrinander zu vertausigen. Ult ich ich be Teutforrettur des Bertieffes einstellt, fab ich, dos er nicht des gerträgte down gemert batte. Was muffen des fier inhalteriefe Worter fein, mit denen mart fib jolke Gestege erfauben namt fib jolke Gestege erfauben namt fib jolke Gestege erfauben namt fib jolke gestege hen Jattoren; fönnte man die doch irgendwie loßesetden!

mann. Daher ftammt ja auch die Berbindung enoche : machend, b. h. einen Benbepunft bezeichnend. Das Bort ift bann auf die Beit felbft übertragen worden - hierin hat allerdings ichon ber alte Gnethe erflectliches geleiftet -, und heute bezeichnet man jeden beliebigen Reitabschnitt, flein oder groß, wichtig oder unwichtig, als Epoche. Für Beit tennen unfre Geschichtschreiber gar fein andres Wort mehr, fie verwechseln es auch fortmahrend mit Beriode,\*) reden fogar von Beitepoche, unaufhörlich pochpochpocht es durch ihre Darftellungen! Aber auch die Jahre, in benen ein tuchtiger Reftor eine Schule geleitet hat, merben ichon eine ber inhaltreichften Epochen ber Schule genannt! Much Generation hate ben Leuten angetan, obwohl es ju ben gablreichen unflaren Fremdwörtern gehört, benn es bedeutet ia Beichlecht und auch Menichenalter: man tann zuweilen geradezu lejen von der Generation, die vor drei Generationen gelebt hat! Aber es flingt, und bas ift die hauptsache. Wenn fich bei einer großen Festtafel nach bem zweiten Gange, mo ber Wein ichon zu mirfen anfängt, einer erhebt, und nachdem er einigemal mit voll und gang, unentwegt, gielbewußt, Moment, Fattor, glorreiche Epoche um fich geworfen hat, ichlieflich, che er "in biefem Ginne" fein Glas leert, noch einmal bonnert: von Generatiooon ju Generationon! fo muß ja alles auf bem Ropfe fteben por Entsuden. Bon Beichlicht gu Beichlecht - bamit tut man feine Wirfung.

Im Grunde ift die Fremdwörterfrage eine Frage ber Bildung und des guten Beschmads. Man fonnte mit Richficht auf dem Gebrauch unnötiger Fremdwörter die Teutischen in der Bildungsklassen einteilen; die unterste stieste gebraucht sie Fremdwörter falsch, die mittlere gebraucht sie richtig, die oberste gebraucht sie — gar nicht. Laneben gibts natürlich Milch und Zwischenlässen, aber die Hauflichen sied der Auflichen int die der die eine Frage nicht.

<sup>\*)</sup> Schon Schiller ichreibt 1797 an Goethe: Ste muffen eine Epoche gehabt haben, die ich Ihre analutifche Bertobe nennen mochte.

Der gewöhnliche Mann aus bem Bolte weiß in ben meiften Fällen gar nicht, daß er Fremdwörter gebraucht. Bober follte ers auch miffen? In eine fremde Sprache hat er nie bineingeblicht, über feinen Bortichat macht er fich teine Gedanten, entweder perficht er ein Wort. ober er versteht es nicht - die Fremdwörter versteht er meift nicht; ob die Wörter, die er gebraucht, beutsch find ober einer fremden Sprache angeboren, permag er nicht zu beurteilen. In Leipzig ift g. B. bem fleinen Sandwerfer und Rramer, bem untern Beamten, bem Rutider, bem Badtrager, bem Rellner bas 2Bort gurud fast unbekannt. Wenn ers gedruckt lieft, verfteht ers mohl, aber feinem Wortschatz gehört es nicht an, er tennt nur bas Wort reduhr (retour), bas ift für ihn beutsch! Er fagt: ich triege gehn Frennche redubr ichiche mal be Rarre reduhr - um gehne fahrmer reduhr - Muller is in feinen Jefchafte reduhriekommen (benn auch in Leipzig wird ichon vielfach iefeben, jetommen gefagt). Go gibt es noch eine Menge pon Fremdwörtern aus bem täglichen Leben, die er gang richtia achraucht, die aber eben für ihn fo aut mie beutsche Borter find. Die meiften aber gebraucht er falich ober halbfalfch; entweder er perdirbt ober perftummelt ihre Form, ober er wendet fie in falfcher Bedeutung an, ober er verwechselt zwei miteinander: er faat abforbieren, wo er abfolvieren meint (ein junger Mamn, ber feine Studien abforbiert hat), fpricht von rabiater Be-Schmindiafeit (Statt pon rapider), pon antisemitischer Bundbehandlung (fatt pon antiseptischer) und pon ber Gefahr, die es hat, wenn ein Schlaganfall repartiert (ftatt repetiert), vermechfelt luxurios und lufrativ (wir konnen nicht fo lufrativ bauen, wie die reichen Leute), perfteht intatt als in Tatt, effettip ale einfach ('3 is eefettiv nich mahr!), leitet affettiert von Affe ab, bringt überall ein bigden "frangofifche" Musiprache an: Orichester. Santtimeter. Baranathefe, Telephong, Bimeh (Bufett!) und prophezeit pon einem neuen Konzertsaal: wenu er eue aute Renaffangs (Refonang) friegt, friegt er ooch ene gute Augustif.

Nun vie mittlere Klasse. Das sind die, die sich so viel Kenntnis fremder Svrachen angeeignet haben, daß sie von einer großen Anzahl von Fremdowstern die Wischtung, die eigentliche Bedeutung sennen, auf diese Wissensteinlichen, wenn sie sig mit den unter ihnen stehenden vergleichen, die Gratifitation und Gravitation verwechsen, sieh stolg sind von ihre bode Alloung nur durch möglichst häusigen Gebrauch von Fremdowdrern an den Lag zu legen suchen. Das sit die gefährliche Klasse. Sie werfen sich in die nicht und werden, sie daten wunder was gesagt, wenn sie von lotalem Konsum veden, sind von örtlichen Vereben, stat von örtlichen Vereben, sich von örtlichen Vereben, sich von örtlichen Vereben, sied von örtlichen Vereben vere

Über dieser aber gibt es noch eine dritte Klasse. Es itt ein Zeichen höchster und vornehmiter Bildung, wenn man durch die Erlernung frember Sprachen zugleich seine Mutteriprache is hat beherrichen lernen, daß man die fremden Jilden und Lappen entbehren, daß man wirklich beutich reden fann.



## Alphabetisches Register

ab Bahnhof, ab Berte, ab Brauerei, ab Zwidau, ab 1. Ottober, ab bem Saufe. ab bettt Lanbe 412 Abbitte leiften 387

abbeden für jubeden 349 abendliche Beleuchtung 181 abends 255

Abfahrtszeit nach Kaffel 203 Abfallfeifen 330 abgeben, einen Schuß 374

Abgeffartheit und Abffarung Abaeneiatheit und Abneiauna

abgefagter Feind 163 Abbilfe bes Notftanbes 239 \* Ablaut, Ablautereiben 49

26 luft 187 abicbieken für megichieken (Wilb) 349

abichlägig und abichläglich 80 abschreiten 374 Mbichrifmahme 389

\* Abfichtsfage 139. 159 ff. abiturgen 362 Abteil 414

Abteilung für Rriegsges fchichte bes Großen Beneralftabs 296

abmechslungsweise Berteiluna 204

\*Abwerfen bes Silfgreit: morts 134

abzüglich 399 Achtzigerjahre 178

\* Mojettiva (und Bartigipia) - ihre ftarte und ichmache

Deflination 24ff. - befitangeigenbe, ihre Deflination por Gubftan:

tiven 25 - nach welcher und folder, berartiger u. folgenber 26

- auf am. Deflination 26 - auf sel und ser. Deflis

nation 27, 46 - foorbinierte, ihre Deflina: tion 28

- Deklination nach Bahlbegriffen 30

- Deflination hinter alle und feine, bem beftimmten Artifel, ben hin: meifenben Fürmörtern, ben besitgangeigenben 90b: iettiven 31

- fubstantipierte und ihre Deklination 32

- fubftantivierte, mit einem Moverb perbunden 207

Deflination ber Sprach: und Karbenbeseichnungen 432 . Alphabetifches Regifter \*Abjektipa ferner: \* Abverbium — als Braditatsattujativ 93 - faliche Stellung - ihre Steigerung 40 ff. Brapofitionen 307 - - boppelte Superlative \* Abveriativiat 132 Uffare 421 - von Substantiven ge-Affare Lindau 197 bilbete 77 Mirifareisenber 189 - auf : isch 81 ahnlich und ahnlich geartet - pon Orisnamen auf : en 391 gebilbet 82 aifch. Ortsnamen auf 85 - auf ig, elich, fant, sbar, \* Mffufatip, nicht ertennbarer shaft 77 ff. im Satbau 323 \*Affusativ und Dativ, - auf saifd von Ortsnamen Bufammentoppelung bei - als Brabifat in attribu-Beitangaben 258 tiver Form 90 Aftiengefellichaft 195 - pon Orts: und Stabte alen (Bropengalen) 84 namen gebilbete 174 alle und feine por Abjeftiven - auf slich und sijch 180 allenfalls und feinesfalls 26 - ftatt eines Beftimmungs: mortes in Bufammenaller (Genitip ber Dehrgahl) fegungen 180 31. 254 - auf : lich 183 aller Augenblide 254 - verkehrte Reihenfolge vor aller pier Mochen, aller bun-Substantiven 292 bert Jahre, aller Rafen \* Abieftivbilbungen, abgelang 254 ichmadte 180 alles Ernftes, alles Leugnens auf ser und sifd 174ff. 26 \* Abjeftipftamm mit Saupt-Allgemeingefang 185 mörtern gujammengejest allmäblich 78 Alltag 352 alpine Flora 182 adlich und adlig 78 ablige namen, ihre Deflials bei ber Apposition 172. nation 14 264 Mbmirale 17 - por ber Apposition unb \* Adverbium por bem Brabifatenomen - relatives, bes Oris und 210. 264 ber Beit 116 - beim Komparativ 262 zumal (ba) 131 - nach infoweit, infofern, eher 289 troвbem (baß) 132 - infofern (als) 132 als als 264

- mit emeife als Mojeftin

- ber Beit und bes Orts

gebraucht 203

258

als ob, als menn, wie menn

155

altbaden 57

Altare 17

| ~                                         |
|-------------------------------------------|
| alte gute Zeit ober gute alte<br>Beit 292 |
| altertumlicher Wert 182                   |
| Altmeifter und Altgefell, Alt-            |
| burgermeifter, Altland:                   |
| ammann,Altreichstangler                   |
| 187                                       |
| ältren ober ältern 28                     |
| altria und alterlich 79                   |
| altrig und alterlich 79 altsprachlich 79  |
| Altweibersommer 203                       |
| am Donnerstag, ben 13. Fe-                |
| bruar 258                                 |
| Amerifaner Ofen 175                       |
| Mmt. Titel. Beruf als Appo-               |
| fition 14, 212, 213                       |
| amtieren 85                               |
| amtliche Bflichten 181                    |
| an — an, an — hinan 283                   |
| *Anaphora 276                             |
| *Anaphora 276 anbelangen und anbetreffen  |
| 388                                       |
| an Bord, an Land 269                      |
| an Borb Gr. Majeftat Schiff               |
| Möwe 39                                   |
| anbringen und aufbringen                  |
| 349                                       |
| an ber Sanb ber Statiftit 402             |
| anderen, andren, andern 27                |
| anbernteils 26                            |
| anbers als ober anbers wie                |
| 263                                       |
| anders, andersartig und ans               |
| bers geartet 390                          |
| anders und andres 46                      |
| anderthalb 48                             |
| anbre: ber eine und ber anbre             |
| 219. 338                                  |
| andres und anders 46                      |
| - ein 47                                  |
| aner, arben, aten 84                      |
| anertenne ober ertenne an 57              |
| an etwas vergeffen 411                    |
| Anfang Ottober 7                          |
| Unfang und anfangs 256                    |
| Sprachbummheiten. 3. Muff.                |
| Opennyoummitytitin. La stali.             |

anfangs 399 \* Anfangsbuchftaben, große, bei Abjeftiven und Bartis sipien 207 Anfanasinitial 424 anfreunden, fich 362 angängig 81 angehen, es geht bir ober bich etwas an 234 angelichts 399 Anhaltiner 85 Anhaltspunkt und Anhaltepuntt 71 antlagen und beflagen 348 Anlage und Anlegung 335 anläßlich 243. 398 Anlehnung, in 170 anomal, anormal unb abnorm 420 ans ober an bas 248 anscheinend, icheinbar und augenscheinlich 331 anschliekenb 169 anschneiben 362 Anteilnahme 389 anti= 85 Antibusentericum Dr. Schwarz 198 antifemitifcherfeits 405 Antrag Dunger 197 antwortlich 243. 399 Antworts genug 75 Anwendung finden 397 anftedenber Anzeigevflicht Rrantheiten 203 Apfelin 421 Apfelwein und Äpfelwein 72 \*Apostroph 249 - por bent Genitives von Bersonennamen 7 - als Genitivzeichen 8 — beim Imperfekt 8 — por : sch, : sche 🔠 - bei Bilbungen auf :er 176 Apothefer 65

\* Appellativum in Zufammenfekungen 190 ff. \* Apposition, Deflination ber

12, 209

- herr vor ber A. (Titel, Amt, Beruf, Tatigfeit) - binter Berfonennamen

- bei Schiffenamen 202 - in falfchem Rafus 209

- hinter als 210. 264 - auf Buchtiteln 211

- bie Amt, Titel, Beruf angeben 212. 213

- obne Artifel 213 - ju Gigennamen mit Binbe-

ftrichen 214 ff. - anftatt eines Beftim:

munasmorts 216 - an Stelle eines Attribut=

fațes 217 - eine Sache als A. ju einem Berfonennamen 217

- jalfche Stellung 294 Arme ober Arme 16 Armefünberglode 203

artig, geartet 390 \* Urtifel, ber bestimmte 245 - Weglaffung bei ber Ap:

polition 213 - Berichmelgung mit ber

Braposition 244 -- bemonstrativer ober beter:

minativer Ginn 245 - faliche Anwendung 269

- bei ber Anaphora 276 - berfelbe Urtitel für ein Femininum und einen Plural und andre Ber:

foppelungen 280 nötige Wieberholung 281 \*artifelloje Titel 268

\*artifellofe Bermanbtfchafts:

beariffe 213

\*Artifellofigfeit bes Saupt= morts formelhafter Re-

bensarten 276 \*Artifelschwund 268 artilleriftifche Gefcoffe 182

Mrgt, Argtin 66 Michebecher 68 Athenienier ober Athener 85

atmen 28 Attentäter 65 Attentatsversuch 424

\*Attraction 217

\*Attribut und Apposition 173 ff.

\* Attribut 173 ff. 271 ff. - por Relatipfagen 123 - Bilbungen von Ortse,

Länber: und Stabte: namen auf ser als A. 174 - Beftimmungswort einer Rufammenfegung burch ein Mbjeftiv verbrangt

180 in Bufammenfegungen 188 ff.

- zu einem zusammenges festen Bort 202 - burch einen Genitiv ober eine Praposition mit einem Sauptwort gebilbet

203 - burch ein Abperb mit meife ftatt eines Abjettins gebilbet 203

- abgetrenntes in unverans berlichen formelhaften Rebensarten 271 ff

falfche Stellung 275. 294 - gehäufte, swiften Artitel und Sauptwort 319

\*attributives Bartisip 167 \*Attributian ohne Berbum

\* Attributereihen und Inter-

punttion 313

Muerbachs : Reller 179 Muer Gasalüblicht 190 auf annähernd ob. annähernb auf gleicher Sohe 309 Aufbietung u. Aufgebot 335 aufbringen u. anbringen 349 auf Ded, auf Bache, auf Reftung, auf Rriegsichule. auf Jagb 269 auf biefe Art und Beife für fo 388 auf erhaltnen Befehl 284 auf etwas vergeffen unb erinnern 411 \*Aufforderungsfäße mit Inperfion 297 aufgebrängt u. aufgebrungen Aufgeklärtheit u. Aufklärung Aufgeregtheit und Aufregung 334auf Grund 400 Mufhoren, bas 378 aufrollen 362 aufs ober auf bas 245 auf Seiten 403 auf über, auf mit 2c. 311 augenscheinlich, scheinbar und anscheinenb 331 Augustaftraße 70 aus - aus, aus - hinaus 283 aus "Die Grenzboten" 249 ausgeben 345 ausgestalten 363 ausgiebige Rechenschaft ablegen 273 Ausgleich und Ausgleichung Austunftei Schimmelpfena 199 auslösen 363 ausmischen, einmischen und

mischen 349

Ausmischung von Farbentonen 349 ausnahmsweife 75 ausnahmsweise Erlaubnis 204 Ausreife 352 \* Aussagcsäte mit Inversion ausschlaggebenbes Moment 424 ausichlieklich 399 Ausschmudu. Ausschmüdung Aukerachtlassung, Muger: dienststellung 334 Aukeres ober Aukere 32 \*Austriazismen 57. 111. 132. 157, 233, 258, 403, 411 Ausweis u. Ausweifung 336 ausweislich und ausschließ: lich 399 Autographe u. Autographen Babn und Babnbafar 418 Bachfantaten 192 Babenfer 85 Bad:Sulza und Stadt:Sulza 214 balbgefälligft, balbmöglichft Banbe, Banbe u. Banben 20 sbar, Abjektiva auf 78. 239 Barfüßer und Barfüßler 65 Baronin Morit von Cohn-Stiftung 215 Bartol 421 Baffe 17 Batiste, Barchente 329 bauliche Umgestaltung 181 be: (Präfix) 343 Beamtin 67 beanlagen, beauftragen, beanipruchen, bevorzugen, beeinfluffen, bewertftelligen 388

Beantwortung, in 170 bebantt 239 bebeutenb für viel (vor bem Romparativ) 388 bebeutfam 358 bedingen 379 \* Bedingungsfate 130 ff. 156 - in abversativem Sinne – mit bem Berbum ange= fangen ftatt mit wenn **133**. 318 - ber nichtwirflichfeit (irreale) 152 - mit Inversion 297 - fiehe auch Konditional: beeibigen und vereibigen 344 Beethopenerflärer 195 Beethopeniana 8 befähle, beföhle 61 befallne Rrantheit 164 befinben, fich, für fein 387 befindlich 173 beganne, begonne 61 Begleiterichemung 353 \* Begriffserganzung u. Zwed der Sandlung im Infinitivfat 158 beheben und heben 344 beheizen 348 behördliche Genehmigung behufs 399 beibe 32 beibe und beiben, wir 37 beiderlei Geschlechts 284 bei Gelegenheit 401 bei gemeinsamem ober gemeinfamen Lefen 27 Beibilfe 389 beilaufig für ungefähr 412 beim felben 247

Beine und Füße 330

Beifeitefchiebung 321

beiipielsmeife und ichrittmeife befannt geben 363 befannt und allbefannt 372 beflagen und verflagen 848 Beflagtin 67. 348 belangreich u. belanglos 359 belegen fein 344, 348 belegen und gelegen 173,344 Beleuchtungsförper 355 belichten 355 benachrichtigen mit Affufatio ber Berjon und Dbjeftfat 236 benehmen (für nehmen) 348 benötigen 411 bereits icon 283 Berlinerblau 178 Berliner Strafe und Bet: tinerstraße 177 Berlinerverfammlung und Berliner Berfammlung berufliche Bilbung 181 \*Berufsbezeichnungen, ibre Deflination 212 befanne, befonne 61 beschaffen 348 beschreiten 367 besigen für haben 387. 391 besonders 131 und zumal 331 befonbres und befonbers 46 beffer als Steigerung von faleat 359 befferm ober begrem 27 beffernbe Sand anlegen 274 beftandne Randibaten 165 beftbemahrtefte Kabrifate 42 \*Beftimmungewort Bufammenfegungen — in 67 ff. -- einer Bufammenfegung, Eingahl und Mehrgahl 7 bei Gattungsbegriffen 72

\*Beftimmungswort ferner: \*Binbewörter ferner: - fingularifche und plu-- Inversion nach Binbe: ralifche Bebeutung 73 mörtern 297 - Berbum als folches 74 - als, wie, benu beim Rom: parativ 262 - burch ein Abjektiv verbrängt 180 bin gestanden ober habe ge-- fiebe auch Subftantivunb ftanben 58 Attribut \* biographische Darftellung bestmöglich 42 \*bis als Praposition und als betreffe 399 Ronjunttion 252 betriebliche Ginrichtungen Bifchöfe 17 bislang 370 betroffne Unglud 164 Bismardbeleibigung, Bis: bevor nicht nach einer Bermardempfang, Bismard: neinung 266 reben 190, 192, 195 Beweggrund 354 bis nicht nach einer Berneinung 266 bewerten 369 bemirten, erfolgen, ftattfinben bittere Klage führen 273 322, 334 Blatt (als Plural) 24 bez., bezm. 407 Blättermelbung 351 bezeichnen, kennzeichnen, Blau, bas, und bas Blaue 34 blau, mit blau und weißem zeigen, zeichnen 331 beziehentlich und beziehungs: Banbe 45 meise 407 blog für nur 413 bloglegen u. blogftellen 384 Beziehung, Bezug und Bezugnahme 337 blumistisch 85 beziehungsweise Behau-1268 Blütezeit 69 fungen 204 Blütezeit französischer Plastik beziffern, fich 363 Bezug, Bezugnahme unb Blithnerflügel, Bechfteinflügel 192 Beziehung 337 Boben ober Böben 16 bezüglich 399 Bobetal 70 \*Bilbervermengung 286 Bogen ober Bögen 16 \*Binde:e 74 Bohrift 86 \*Binderen 67 ff. Bord, an, Sr. Maj. Schiff 39 \*Binbe : 6 73. 75 ff. Borgheje'jcher Fechter \\ Binbemittel u. Binbfaben 74 Börsianer 85 \* Bindestrich 179, 195, 198, Bote ober Böte 16 214 Böttgerperiode 191 — ftatt unb 261 brauchen als Partigip (hat \*Bindemörter 259 nicht Reue zu empfinden - bisjunttive 97 brauchen) 59 - pleonaftifch nach bem Be-— falfcher und richtiger Plugriff ber notwenbigfeit ral bei folden im Pra-

bifat 97

| brauchen mit bem bloßen 3n=<br>finitiv 285 | Darbietung 357, 374<br>barin, baran, barauf, baraus |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| - und gebrauchen 344                       | ufw. 227                                            |
| Braun : Wiesbaden 196                      | Darlehne 4                                          |
| Breitegaffe 179                            | barftellen 363                                      |
| brennen, brannte, brennte 62               | barum — herum 283                                   |
| bringen (in Erfahrung 2c.)                 | bas und was 115<br>baselbst 224                     |
| Brot, Brote, Broter 16. 21                 | baß ftatt als 289                                   |
| bruchftudmeife Beröffent-                  | bag und bas 114                                     |
| lichung 204                                | *Dativ :e und :en 6                                 |
| Buch (als Plural) 23                       | - bei ben Gubftantiven                              |
| buchhandlerifche Berfehrs-                 | auf :nis und :tum und                               |
| ordnung 181                                | bei Frembmortern 6                                  |
| <b>Ցսփլփաս</b> ը 357                       | - em, faliches 44                                   |
| buchstabieren 85                           | *Dativ und Alfusativ, Bu-                           |
| * Buchtitelfehler 211                      | fammentoppelung bei                                 |
| Bürgergeneral 216                          | Beitangaben 258                                     |
| Buttercafes, ber befte 418                 | - bei beigen, lehren,                               |
| Café Bauer 197                             | laffen, angeben, bun-                               |
| Caprivibeleibigung 195                     | ten, toften und nach:                               |
| Cafarmorber 195                            | ahmen 234                                           |
| *Casus obliquus, nicht er-                 | bauchte und bunfte 52                               |
| fennbarer 323                              | bavon, bak ober meil? 289                           |
| charafteriftifches Geprage 424             | bebattelog 354                                      |
| chic und chice 416                         | beden, einbeden, abbeden                            |
| Chinaausstellung 188                       | und zubeden 349                                     |
| Chinafrieg und Frantreich-                 | Defenfioner 65                                      |
| frieg 188                                  | bein als Genitip (beiner) 43                        |
| dinefifche Feuerzeugfabrif                 | *Deflination                                        |
| 203                                        | - ftarte und fcmache 3 ff.                          |
| Chopinwalzer 192                           | - ber Oris, Monats, Ber:                            |
| Chore 17                                   | fonennamen 7ff.                                     |
| coriftifche Rrafte 182                     | - ber Berfonennamen auf 8,                          |
| Collis 23                                  | 8, 8, E, fd) 8                                      |
| * Consecutio temporum 147                  | - ber Borter auf sus 10                             |
| Cottaide Buchanblung Nach:                 | - ber Orbinalgahl als Ap-                           |
| folger und Ernft Reils                     | position 12                                         |
| Rachfolger 201                             | - ber Apposition 12ff. 209                          |
| da als relatives Abperbium                 | - ber Titel als Apposition                          |
| ber Beit 118                               | 13                                                  |
| ba und bort 370                            | - abliger namen 14                                  |
| baburch, weil 289                          | - ber Lehnwörter 17. 18                             |
| Dafürhaltens, meines 266                   | ber Cubftantiva auf sel                             |
| bant 242                                   | unb er 17                                           |
|                                            |                                                     |
|                                            |                                                     |

| *Deflination | ferner : | , |
|--------------|----------|---|
|              |          |   |

- ameier verbundner No: mina 24 - ber Mieftipa por Gub-

ftantiven 25 — ber besitzanzeigenden Ab-

jettiva 25 - ber besitangeigenben Ab:

jettiva vor Gubftantiven 25 - ber Bahlbegriffe (jeber, alle ufm.) por Subftan:

tipen 25 — ber Abjektiva nach welcher und folder 26

- nach berartiger und folgender 26

- ber Mbiefting mit Stamm auf :m 26

- - mit Stamm auf sel und eer 27

— foorbinierter Abjektiva 28

- ber Abjektiva nach Bahlbeariffen 30 - ber Abjettiva hinter alle

und feine, bem beftimmten Artifel, ben befiganzeigenben Abjeftiven und ben hinmeifenben Fürmörtern 31

- fubstantivierter Abjettiva und Partizipia 32

- ber Sprach: und Farben: bezeichnungen 34 - von lieber, :e, :es 35

- bes Bokatips 35 - ber von Ortsnamen ge:

bilbeten Formen auf ser

— artifellofe ber Mehrzahl

— ber perfönlichen %ür: mörter 43

– pon man 45

\*Deflination ferner: - von jemand 46

- ber Eigennamen 83 - ber Apposition 209 ff.

- ber Berufsbezeichnungen auf Büchertiteln, Brief-

abreffen ufm. 212 beforativer Schmud 424

\*bemonftrativer ober beter: minativer Ginn bes 21r: tifels 245

benkbar arökte 42 Dentmale beutscher Tontunft

Denkmale und Denkmäler 19 \*benn, faliche Antnupfung

einen untergeord: neten Rebenfan 262 - beim Komparativ 262

bennoch 132 ber als Genitiv ber Dehr-

zahl 44 als bestimmter Artifel

245ber, bie, bas als Artifel unb als beterminatives und

als relatives Kürwort 44 - als Relativum 111 ff. ber, biefer und berielbe 223

berartig 25. 26 berartige schwierige ober fcwierigen Fragen 26 ber eine und ber andre 219

berem 44 beren und beffen 39, 230 berer und beren 44 bergleichem 44

berjenige, biejenige, basjenige 281. 245 berjenige, melder 231

berfelbe, biefelbe, basfelbe 222 ff.

- und biefer 223 - bei ber Inverfion 298 beffem 44

beffen und beren 39, 230 \*beterminative Kürmörter \*beterminativer ober bentouftrativer Ginn bes Ar: tifele 245 Deutsch, bas, und bas Deutfce 34. Bir Deutiche ober wir Deutschen? 35. Deutschgefühl , Deutschbe-mußtfein , Deutschunter: richt 185 Dichter:Romponift u. Lieber: fomponift 216 die, die die 232 bie Saupt, Jahn und Mommsen 270 biesbezüglich 300 bics vorausgefest, vorausgeschickt, zugestanben 170 biefer und berfelbe 223 biefer und jener 219 Dinger 21 birett 423 Direftion Stägemann 198 Direftor Wirth: Plogenfee bei Berlin 196 Dr. ing. 216 Dr. Rarl Beine Denfmal 84 Doftorsgrab 76 Doftortitel ber Philosophie Donnerstag und Donners: tags 255 \* boppelte Berneinung (Litotes) 265 ff. bortfelbft 224 brängen, brängte, gebrangt 52 brei Monate, burch brei Do: nate, mährend breier Monate, brei Monate lang 256 Dresbnerftraße 176 bringen, brang, gebrungen 52 brinnen und braufen 343

Dritte, ber, und ber Unbre 338 britte Berionen 839 brittehalb 48 Droguen 425 bunten, bauchte 52 bunten : es buntt mir ober mich 234 bunflem ober bunfelm 28 burch auf die Frage wie lange? (burch fünfzehn Monate, burch lange Beit) 258 burch - hindurch 283 burch ftatt megen 339 \*Durcheinanberichiebung zweierRonftruftionen 294 burcher Rafe 205 burchfofte ober fofte burch 57 burchlochen 855 burchlöcherte Stuhlfitfabrit, bie 202 burchichlagenberGinbrud 288 burchfeben und ichauen 56 burchftreichen und burchs freiden 56 Dürerzeichnungen 192 burfen als Partigip (bat nicht geben burfen) 59 - pleonastisch nach Er: laubnis 285 - Bertauschung mit anbern Silfszeitwörtern 337 e als abgeschmächter Stamm: laut 67 e als Binbevofal 74 e, ftummes, im Stamm ober in ber Enbung 27 ebenberfelbe 222 ebenfalls für auch 388 echt und echtes 174 Edition Peters 198 Effette, Effetten 17 che nicht nach einer Berneinung 266

eher - ftatt 289 einjährig-freiwilliges Berech-Chrung 357 tigungemefen 203 ein jeber 26 eigen und eigenartig 359, 390 \*Eigennamen als Gattungseinliefern 331 namen 9 einmal und erftens 333 - Erstarrung ber 83 einmischen und mischen 349 - aus Abjeftipftamm und Einmischung ber Lofe 349 Hauptwort zusammen: Ginnahmsquelle 76 einrahmen 349 gefest 186 einschäten für ichagen 364 - mit Hauptwort zusammengefest 188 \* Einschiebung, faliche, eines - mit Apposition 214 Nebeniates mit Kügewort ein als Fürwort und als ober eines Infinitivfages Zahlwort 47 in einen Sauptfat 291 einichließlich 399 ein Goethe, ein Leffing 269 ein größter, ein erfter, ein einsegen für anfangen, befeltenfter, ein letter, einen ainnen 364 erften Rang behaupten. Einfichtnahme 389 eine Saupturfache ufm. \*einfilbige Wörter, beren 240 Saufung 318 ein Gutes (bas eine Gute) 47 eintreten: in die Erscheinung \*ein und fein mit fleftiertem treten, in einen Ausstand Abjektiv im Prabikat 90 eintreten 367 Einafter 352 einunbberfelbe 222 einander gegenseitig 283 einundbesielben uim. 44 ein anbres, jemanb anbers einverleiben 375 und etwas andres 47 einwandfrei 359 einbeden 349 einwolben 349 einer: ber eine und ber anbre Einzelfall, Ginzelperfonlich: 219 feit 185 \*einer, eine, eins mit abhan-Einzelindividuum 424 gigem Genitiv ber Debr-\*einzelne vor Abjeftiven 31 einzig Richtige, bas 207 zahl vor falfch angeichloffenen Relativfagen Einzigfter 42 126 Eisenbahner 65 einer nicht ober feiner 264 eifenbahnseitig 404 \* eines, einem, einen als casus Gifenfreus 183 obliqui von man 45 Eisleber ober Gislebener 82 eines folden ober foldes 26 Eisverein 195 Einflugnahme 389 elaftifchen Schrittes 374 Element, bem naffen, ent-Eingebung und Eingabe 336 eingebenbe Kenntnis nehmen reifen 374 273 Elemente 425 einig fein und fich klar fein 333 Elementer 21

elterliches Saus 181

\*einige vor Abjeftiven 31

Eltern ober Eltren 28 Elgepierausgabe und Goetheausgabe 191 Emaille 425 Embener ober Ember 82 empfable, empfoble 61 Empfinden, bas 378 en als Dativenbung 10 en als Binbemittel und als Plural : en 68 endliches Refultat 181 energifdes Salt gebieten 274 englischerfeits 404 \*englisches Deutsch 39, 103. 146, 173, 190, 200, 202, 215, 216 ens als Genitivenbung 7 ff. enfer 84 ent : (Brafix) 343 entbloben 346 entfallen 344 entgegenbringen und entgegentragen 367 entaeaennebmen 365 Enthullungstag bes Beibelbentmals 203 Entleihung und Entlebnung 346 entlohnen 344 entnüchtern u. ernüchtern 344 Entfan und Entfenung, Entfceib und Enticheibung Entsprechung, in 172 entsteigen, bem Waggon 374 entweber - ober 260 entwebren und erwebren 844 entzweie Glas, bas 205 Epoche und Periode 428 er, abjettivifche Bebeutung ber von Ortsnamen auf er abgeleiteten Bilbun: gen 174 ff. er, Mojeftivenbung pon Ortsnamen auf en 82

er ber Reutra in Bufammenfammenfenungen 73 er und sifch an Ortsnamen 37, 174 er, Subftantiva auf 65 er : (Brafir) 343 er und berfelbe 223 Erachtens, meines 266 erbliden für feben 387 erbringen 344 Erdmann = Chatrian , mann : Munder 261 Erbbeere, Erbenrund 69 ereignen: bas fich ereignete Unglud 166 erfahrner Arat 163 Erfolg und Folge 331 erfolgen, ftattfinden, bemirfen 322. 334 erfolat 173 Erfüllungsort 413 erhältlich 354 erheblich 359 erhellen 344, 365 erhoffen 344 erinnern, auf etwas 411 erffaren, etwas ju wollen Erleben, bas 379 Erlebigung finben 397 ern ober eren 27 ernüchtern und entnüchtern ernstbafte Bolitif treiben. ernftlichen ober ernftlich Schaben nehmen 278 eröffnen 345 Erfan und Erfenung 335 Erias Deutschland und Ersagarnitur 202 Ericheinung, in bie E. tre: ten 368 erichreden : erichridt, erichrat, erichroden und erichredt, erichredte, erichredt 50

Sabrifemadden 76 \* Erftarrung ber Gigennamen Kabrifstabaf und Tabafs: Erftaufführung, Erftausgabe fabrit 76 Fach, Fächer 19. 415 erfte Rünftler, erfte Firmen, Fach (als Plural) 24 erfter Rlaffe, erften Ran-\*Rach: und Runftausbrude, ges 240 mit Abjektipstamm zusame erfte feltne Ausgabe ober mengefette 186 feltne erfte Ausgabe 294 fachliche Bilbung ober Fach: erftellen 345 bildung 180 erfterer und letterer 218 Raben, ber rote, ber aus bem erstinstangliche Urteile 181 Laborinth hinausführt erstmalig 389 erstmals 370 fahren und führen 55 erftrangia, erftflaffig 354 fahrende Habe, fahrendes erübrigen, es erübrigt 365 23off 163 Erwägung, in 170 Fahrgast 354 erwehren und entwehren 344 Nahrfarte 414 Erwerb und Erwerbung 335 Kahrrad-Klarner 198 \* Erzählung und tatfächliche Kahrrichtung ober Kahrtrich-Mitteilung 107 tung 72 – und Inhaltsangabe 108 Faktoren und Momente 426 \* Erzählungsform 100 ff. Fall Löhnig 197 \*falfche Auffaffung megen erziehlich 181 erziehliche Aufgaben 181 falfcher Sagbilbung und erzielen 366 Wortstellung 322 es, bas und fein ober fie, bie faliche Berbindungen 294 und ihr bei Mutterchen, Kälscherbande amtlicher Ba: Mädchen usw. 270 piere 203 ed. end ober is im Genitip Kalichstück 185 Familie Menbelsfohnftiftung 5 ff. efen, efer und enfer 84 215 es, Stellung bes Kürworts Familie Nachfolger 200 305 Familiennamen 83 es wurde sich 99 Karbenbezeichnungen 34 effen, iffeft, ift 60 farbenfroh 360 Effen : Rubr 197 farbliche Stimmuna 181 Effige 392 Karnese'icher Herkules 82 \*etliche por Abieftiven 30 Fak (als Blural) 23 etwas anbres und ein anbres faft in allen ober in faft allen 47 307 etwas nicht ober nichts 265 Fehlbetrag 353 Fehlen, bas 378 euer und eurer 43 eventuell 416 Fels, Felfen 5

\*Keminina auf sin 66

Erlibris 200

\*Fentinina auf sen 68 - umgelautete in Bufammenfegungen 73 fertigftellen 383 Refte, bie 33 feftlegen 388 figurlicher Schmud 181 finden (Anmendung zc.) 397

Firniffe 329 Tifcher eins 241 Flanelle 329

Fleischergasse und Dresdner: ftraße 177 \* Flegion ber Zeitwörter 49 ff.

- bes Abjefting im Prabifat 90 \* Fliegenber Stil 317

Folge leiften 387 Folge und Erfolg 331 folgenbe ichwierige ober

fcmierigen , folgenber fcmieriger ob.fcmierigen Fragen 25. 26

\*Folgefate 289 - mit irrealem Ginn 153

- mit um gu ftatt bak 289 \* formelhafte Rebensarten, unveränderliche, mit falichem Attribut 271 ff.

- Berlegung ihres Sauptmorts in einen Rebenfat 276

\*formelhafte Berbindungen

\* Formeln und Berbalfurro:

gate 387. 397 \* Formenlehre 1 ff. siörmig und sjörmlich 80

forfilic 181 forftlicher Unterricht 181 Forstverein 195

fort ober meg 385 Fragen auswärtiger Bolitif

fragen, fragt und frug 53

\* Fragefage, Mobus ber ab= hängigen 145

- mit Inversion 297 \*Fragefäße u. Fügewortfaße jugleich als Subjett und als Dbjett 279

fraglos 354 Frankenhaufen : Anffhaufer

Frankfurt: Main 197

Frang'bab ober Frangensbab 11

Frang' ober Franzens 7 Frangofifch, bas, und bas Frangöfische 34 \*frangösiches Deutsch 99.

173, 187, 197, 200, 210, 213, 261

Frauengestalten 331 Frauenstimmen, Frauenchor und meibliche Stimmen

ujw. 181. 184 Fraulein Dimi Couls, Tochter ufm. 213

Frauleins 22 Fraulein Tochter, Fraulein

Doftor 271 Freigabe und Freigebung 335 freilegen und freiftellen 384

Freischärler 66 Freisprechung und Freispruch

frembartia 390 Frembfaufleute 186

Fremdförper 185 ff. Frembiprache 185, fremb: iprachig und fremdiprach:

lich 79 \*Frembmörter 199, 413

— ihr Plural 🔓 \* Fremdwörter und Dativ:e 6

\* Fremdwörterverbeutichung, abaeichmadte 353

\* Fremdwort mit fremder Idichtivendung 182

| Friede ober Frieden 4                        | gar ein 308   |
|----------------------------------------------|---------------|
| Friedrich bes Groken ober                    | Garne und     |
| Friedriche bes Großen 12                     | Gartenlaube   |
| Frifchluft und Abluft 187                    | gärtnerifche  |
| froh (farbenfroh) 360                        | Gaft, Gaftir  |
| Frohbotichaft 187                            | gaumentigeli  |
| frohen Sinnes 25                             | anzüge 2      |
| Frostalin 421                                | *qe= (Brafin  |
| frug 53                                      | geartet 391   |
| *Fügewörter 114. 130 ff.                     |               |
|                                              | gebeten, ift  |
| fühlen als Partizip (auf fich                | geboren, was  |
| laften fühlen) 59                            | 107           |
| Fühlen, bas 378                              | geborgne ur   |
| führen und fahren 55. 168                    | Leichen 3     |
| Führer (Bierführer, Buch:                    | gebrauchen u  |
| führer) 55                                   | Gebrüber: 6   |
| fünfzehn und funfzehn 48                     | brüber, (     |
| Funte ober Funten 4                          | mann N        |
| für ftatt vor, ju und über                   | gebührenbe 9  |
| 339                                          | Geburtstag    |
| Fürftbifchof, Fürft : Reichs:<br>fangler 216 | *Gebachtes    |
| fansler 216                                  | und ber       |
| * Fürmörter, ihre Detlination                | Bergange      |
| 43                                           | * Gebantenft  |
| perfönliche 218ff.                           | 317           |
| - Jugleich als Dativ                         | Gebante obe   |
| und als Affusativ                            | gebanklicher  |
| 280                                          | gebente unfre |
| falfche Stellung 301                         | gebienter Ge  |
| - beterminative 231                          | Gefalle ober  |
|                                              |               |
| Fuß (als Plural) 23                          | Befaßtheit u  |
| Fuge und Beine 880                           | Gefertigter 4 |
| Futteral 85                                  | Befolge, im   |
| *Futurum, Konjunktiv des                     | 366           |
| 151                                          | gegen etwa v  |
| Gabelsberger Stenographen:                   | gegen vi      |
| verein 178                                   | gegnerische ? |
| Galerie Schad 197                            | Gehalt, ber   |
| galte, gölte 61                              | halte, G      |
| *Ganfefüßchen 249                            | gehießen und  |
| Ganges ober Gange 24. 32                     | Geiftesgeftor |
| gang mas feines 808                          | Geftörthe     |
| Garantol 421                                 | ftörung       |
| Barçonlogis, elegant mo:                     | gefannt fein  |
|                                              |               |

Awirne 329 falender 68 Anlagen 181 n <u>67</u> nde Trikot: 286 r) 343 und wird 99 r, ift ober wurde nb gelänbete 74 ind brauchen 344 Schmidt Ges Bebrüder Singel: achfolger 200 Rotiz nehmen 273 und Wirkliches Ronjunttiv ber enheit 152 triche und Buntte

317
Sebante ober Gebanten 4
gebantlicher Inhalt 181
gebente unfrer ober unfer 43
gebente unfrer ober unfer 43
gebente unfrer 38
sefalte ober Gefalten 4
Sefalter und Haffung 336
Sefertigter 411
Sefolge, im Gefolge haben
366

gegen etwa vierzig ober etwa gegen vierzig 308 gegnerische Partei 181

Gehalt, ber und das, Gehalte, Gehälter 19. 21 gehießen und geheißen 59 Geistesgestörtheit, geistige Gestörtheit und Geistes-

ftörung 836 gefannt fein für bekannt fein 348 gelagerter Fall 389 Belanbe 415 gelangen (gur Anwendung นเพ.) 397 gelbe Fieberanfälle 203 gelegen und belegen 344 Belegenheit, bei 401 gelegentlich 243, 398 ff. Gelehrter ober Gelehrten 24 gelernter Reliner 163 gemachte Erfahrung 284 = aemäk 371 Gemäßheit, in 400 gemeinichaftliches Bufam-

menwirten 284 gemischtchörige Quartette 181 genau nach ober nach genau einem Jahrhundert 308

Genehmigung, in 170 Geneigtheit und Reigung 336 Generale 17 Generalfelbmaricall Brins

Friedrich Rarl nou Preufen : Eiche 215 Generation 428 aenial 374

\* Benitip auf B, es, ens 5 ff. - ber Orte. Monate unb

Berfonennamen 7ff. Mpoftroph por bem Be: nitin: 6 7

– als Genitivzeichen 8 - ber Namen auf 8, 8, 2, 3 8

der Apposition 12 ff. — abliger Namen 15

- ber Debrzahl von 21b: jeftiven nach Rablbegrif: fen 30

auf ser von fubftanti: vierten Mojeftiven und

Bartigipien 32 erftarrter pon Subftan: tiven (Ortsnamen) 37

- artifellofer, ber Dehr:

zahl 38

\* Genitiv ferner: - ber perfonlichen %ür:

mörter 43 bes Beftimmungsworts bei Zusammensehungen 67 ff.

nach vell und voller 239 bei periobifch wieberteb: renben Sandlungen (bis: tributiper) 254

- Trennung bes abhangigen von feinem Sauptwort 295

Genres 373 genug, um zu 160

Gepflogenheit und Brauch

gepreift und gepriefen 55 geprüfte Lehrerinnenanftalt 202

gerabes Wegs 25 gerahmt 349 geräucherter Sifchlaben 203 gefangliche Darbietung 374 gefangliche Bortrage 181 Gefangpabagogen 420

geichaffen und geichafft 50 Geichafter 21 geschäftig und geschäftlich 80 geschäftlicher Berfehr 181

geschäftsführenb 77 Geichaftsitelle 414

Geichichte griechischer Blaftif

Geschichts: 76 \*Geichlecht, natürliches und granimatifches 270 Geschmäder 22

gefellichaftliche Ordnung 181 gefeffen fein 411 gesetgeberische Fragen 181 Befichte und Befichter 20

Befichtspuntt, Befichtstreis und Gefichtswinfel 378

gefinnt, gefonnen 50

Gefpanntheit und Spannung Grimmaer und Grimmifches 336 Tor 176 geftanben, in Arbeit gearober Unfugparagraph 202 ftandner Gefelle 165 \* Große und fleine Anfangs: buchftaben 207-9 geftanben fein 411 gestandnes Wasser 165 großer Gelehrter ober Begestatten 366 lebrten 32 geftellen 348 Grokfeuer 187 Beftortheit und Störung 336 aröftmöglichft 42 getragen fein für erfüllt fein großgügig 360 Grote'icher Berlag 82 367 getroffne Enticheibung 284 Grund und Boben, Deffi: Gemande und Gemanber 20 nation bavon 45 gewänne, gewönne 61 arundieren 85 geweift und gewiesen 55 Grundpringip 424 Gemerte, Gemerten 4 Grüne : Waren 180 Guftav : Abolf : Berein 215 Gewinn und Gewinnung 335 \*gewisse vor Adjektiven 31 Guftav Frentag:Straße 84. 214 Gewölber 21 aute alte Zeit und alte gute Glas (als Plural) 23 Glafur 85 Beit 292 glatt 360 Gute ber Qualitat 425 Glaube ober Glauben 4 guter Hoffnung 25 gleichaltrig und mittelalterlich gutes Muts 25 habe geftanben ober bin gealeiche, ber 222 stanben 58 aleichfalls für auch 388 habe 150 Gleim : Us : Briefmechfel 193 haben und befigen 391 shaft, Abjettiva auf 78 \*Glieberung bes Satbaus burch Interpunttion 311 halbieren 85 Goetheeltern, Goetheentel, halfe, bulfe 61 Goethegebichte, Goethes Hallenser 84 Salle : Saale 197 fauft u. Gounobfauft 191 Goethe, nachbem er 291 Salle'ich ober Sallisch 81.179 Goethe's ober Goethes? 7 Salleicheftraße 179 Handlung u. Zustand 834 ff. Goethe'fch ober Goethisch 81 handwerfliche Trabitionen Goethiana 85 göttlich und abgöttisch 78 Graf Bulom . Beringe 215 hangen, hängen, henken 49 Graf = Regent 216 \* Sattemaritil 184 \*Grammatifches und natür-Saufe ober Saufen 4 liches Geschlecht 270 haufig für oft 388 Grieße 329 \*Saufung einfilbiger Borter Griffelfunft 352 318 Grillparzerfara 192 hauptiächlich 131

\* Sauptwort fiche Substantiv bausbaden 57 hausteren 85 Häusler 66 hauken und hinnen 342 Hefepila 68 heftweise Ausgabe 204 Seilperfahren ber Diphthes ritis 203 heißen als Partigip (hat ihn geben beiken) 59 beiken: nir ober mich etwas tun beifen 234 : heit, Sauptworter auf : heit und bas Binbe : 8 336 Heizkörper 355 belfen als Bartigip (bat ihm tragen helfen) 59 Bendell Troden 193 benten, hangen, hangen 49 her und bin 341 Herabminberung 389 beran und binan, berauf und hinauf, herein und hinein, beraus und hinaus ufm., hereinfallen und hineinfallen 342 herausbilben 388 Serbftzeitlofe 33 Herr Erfte Staatsauwalt 14 herr Mitalieb, ber ober bas? herrenmoben und Schneiber: meifter 373 Herrens 22 Berrenworte und Berrenmahl 194 herrlich und herrisch 78 herrnbutergemeinde und Berrnhuter Gemeinbe 177 Bergog, Bergoge 16 Hiatus 6 hierfelbft 224

Silfeleiftung und Silfepre-

biger 77

Silfeleiftung, jur, jemanbes 239, 390 \* Silfszeitwörter mit abhan= gigen Infinitiven 58 haben und fein beim Berfett 58 - Bartigip in Infinitipforin 58 - ibre Unterbrückung 134. — Konjunktiv 148 - ihre Bertaufdung 337 hin und ber 251. 341 hinab und berab, hinan und beran, hinauf und berauf, hinein und herein, hinaus und beraus, binunter und herunter 342 hindurch 388 hineinleben, fich in etwas 388 Singabe und Singebung 334 hinnen und haußen 342 hinsichtlich 399 und hintergeben hinter: gehen 56 hintergieben und gieben 56 Sinweglaffung, mit 388 historisch 427 historisch stritisch 262 hoch für oben, hinauf, empor, in bie Sobe 252 hocherfreut, hochgefeiert; hocherfreuen, ich hoch: erfreue ufm. 166 hochgeehrteft, hochverehrteft hochgrabig 41. 360 hochberricaftlich, boch: mobern, hochbebeutiam, bochoffiziell ufm. 370 Söchftgehalt, Söchftmaß, Söchstpreis, Döchftar: beitszeit, Sochftftunben-

3abl 185

\* Amperfett ferner: hoffnungelos u. gefühllos 77 Sohenfurort für Rerven-— Mikbrauch des 99 fcwache ersten Ranges alš Erzāhlungsform 100. 107, 108 Sobenzollern'icher Sausbefit — faliches in der Inhalts: angabe 108 - wurde mit bem Infinitiv Höhepunkt 69 ftatt Konjunttiv bes Int-Hohestraße 179 holbeins, die 22 perfetts 156 Solland : Anterifa : Linie 188 - Apostroph beim 3. 8 \* 3mperfeit und Berfeit 99 ff. Sollander Auftern 175 \*Holpriger Stil 318 impulfip 417 hören als Partizip (hat ihn im selben 247 fingen hören) 59 im porbinein 411 Hornift 85 im Bege ber Befengebung, Sofe und Sofen 330 ber Schenfung 340 Sofpitaler 17 in ftatt ju, auf, gegen 340 in 1870 253 hotel hauffe 197 hüben und brüben 343 Inangriffnahme,Inanspruch: nahme, Inantlageftanb: hülfe, hälfe 61 hummer ober hummern 18 perfekung 321 Inbetriebfegung 334 hundertundeinte 48 indem 132. 172 Sundertvierundbreißiger 65 hygienifch:therapeutifch 262 indem (in dem daß) 118 hyper: 85 in der Ausdehnung von eieren, Zeitwörter auf 85 bis 402 in ber Sohe von 402 sig, Abjektiva auf 77 ibr als Genitiv (ibrer) 43 in der Regel u. regelmäßig 332 ibr ibr ibr 230 in ber Richtung nach 402 ihr und fein für benfelben indessen für aber 370 und besselben 230 in die Erscheinung treten 368 Ihre ober Ihr Fraulein in die Wege leiten 369 Tochter 271 \*Indifativ in Gagen mit illustre 374 irrealem Sinn 158 Alfetal 70 \*Indifativ und Ronjunktiv im Gefolge haben 366 139 ff. Individuum 421 im Lichte, im Spicacl, im Begriff, im Sinne, imftanbe in einer Zeit wie ber unfrigen siner 84 im ober in bem 244 in Ergänzung, in Erwägung, \* Inwerfett in Ermanglung, in An-- Ronjunttip bes 3. 61. 149 lehnung, in Beantwor: - Ronditional 61. 156 tung, in Berichtigung, in Begegnung, in Entipre-— — in irrealen Konditio: naliägen 152 ff. dung 170

Sprachbummbeiten. 3. Muft.

in erfter Linie 371 in Ermagung, in Betracht, in Berüdfichtigung ziehen infanteriftifche Gefechte 182 in faft allen ober faft in allen 307

\*Infinitiv

- auf sein und sern 27 - anftatt bes Partigips ber Bergangenbeit 58

- Tempusperirrung beim 109

- bei fonnen, mogen, muffen, icheinen gur Bezeichnung ber Möglich:

feit und ber Babricheinlichfeit 109 - mit murbe 156

- mit wollte, follte, möchte 158

— mit um zu 158 - fubftantivierter 320

- als Substantin 378 \*Infinitivfage mit gu unb um ju 158 ff.

- Begriffserganzung u. Amed einer Sanblung 158

- nach einem verneinten Hauptfak 266

- mit um ju ftatt bag

- falfche Ginfügung in einen Sauptfat 291

in Gemäßheit 400 in Genehmigung 170 inhaltlich 243. 399

\*Inhaltsangabe 108 \*Inhaltfage 139

inhaltereich und gehaltreich 77 in Sanben haben, in Rauf nehmen 247

in - hinein 283

in sobe von 402

innerpolitisch 354 inopportun u. opportun 424 in See 269 in seiner Eigenschaft als 388 ins ober in bas 245 infofern als 132

men 273

- weil 289 infoweit - bak 289 in ftanb und in ben Stand

in bobem und in boberm

in hoben Ehren balten, in

Grabe, in ausgebehrtem

und in erhöhtem Dage. für febr und mehr 388

fritifcen Augenfchein neh-

Intereffe, intereffieren, inter:

effant 424 interpretieren und Interpretation 417

\*Interpunition 311 — bei koorbinierten jettiven 29

\*Interpunttionszeichen 7 \*Inversion 224

 — паф инб 297 Inmegfallbringung 334

ion, Sauptworter auf, unb bas Binbe : 8 76 \* Arreale Bebingungsfate

eifch, Abjektiva auf 77. 181 ifc, Abjeftivenbung von Ortsnamen auf :en 82

sifch und ser bei Ortsnamen 174 sifen, siten und siter 84

Asmuffe 12 iffeft ober ift 60 siftifch, Abjettiva auf 182 Italiener Beine 175

Italienreifender 189 ja: bas beteuernbe und bas

fteigernbe 316

\*Karbinalzahlen hinter Ber: jagen, jagie und jug 54 Jahr (als Plural) 24 foueunamen 241 Jahrer brei 240 Raridin 84 \*Jahres: u. Monatsangaben Rarthaginienfer ober Rarohne Praposition 253 thager 85 sjährig und sjährlich 79 Rartoffelpurree 422 Japanwaren und Chinaaus: Raften und Raften 16 ftellung 188 \*Kajuslehre 234 Naguetten 19 Rataloge und Katalogen 17 jeber und ein jeber 26 Rataftrophe 421 -, Genitiv 24 Kauf und Berkauf 335 jemand anders 46 \*Kaufalfäke 130 - mit irrealem Sinn 153 jemand, Dativ und Atfufativ 46 \*fein und ein mit flettiertein iemand frembes 47 Abjektiv int Prabikat 90 Renenfer 85 feiner ober nicht einer 265 jener, jene, jenes für ber, feinesfalls, feinesweas 26 bie, bas 233 feine und alle por Abjettiven jener und biefer 219 steit. Hauptwörter auf. und Restacit 351 bas Binbe : 8 76 Rohannavarf und Katharinenftraße 70 Rellerfreunde 192 Journale 17 fennen, faunte, fennte 62 jua 54 fennen lernen 59 jugenblich für jung 360 Renutnis: ju meiner R. und mir gur R. fommen 276 \*Jugendstil 351 Junge, Junger, Jünger 32 fennzeichnen, zeigen und be= Jungens und Mabels 22 zeichnen 331 Rüngftvergangenheit 185 Riefer, die und ber, Dehr: junterliches Regiment 181 3ahl: Riefer u. Riefern 19 Rabinett Salisbury 197 Rinber, neugeborne, mann: Raffees und Tees, Kafaos, lichen und weiblichen Be-Rattune 329 idiledits 67 Raiferhoch 194 Rinberhemben von 2 bis Raifer Bilhelm II. Real-14 Jahren 203 ichule 215 Rinbertopf und Rinbstopf 73 Raifer Wilhelm : Strafe 214 Rinbermadchen und Rinbs: Rakao Schulze 199 magb 72 Kalbleber und Schweinsleber kindlich und kindisch 78 findliche Bergtone 182 Ranale 17 firchliche Nachrichten 181 Rapelle Günther:Roblena 198 firchlicherfeite 404 Rapital, Rapital, Rapitalien, Rirchfpiel und Rirchendiener Rapitale 17 tapitalfräftig 354 flangliche Wirfungen 181 29\*

flarlegen und flarftellen 383 flar fein, fich, und fich einig fein 333

Alavierpabagogen 420 fleiben: es fleibet bich ober

bir 237 Rlein, bas (Ganfetlein) 34 fleine Breife und niebrige

Preife 331 fneipen, gefnippen und ge-

fneipt 51 Aneipp = Malakaffee 193 Roch, Röchin 66 Roblezeichnung 69 Rollegheft ober Rollegienheit

74 Rollegs 23 Rollettion Spemann 198 Rölner Waffer 175

\* Rolon, Semifolon, Romma, Punkt 311

fommen (aur Aufführung um.) 397 \*foniparativifche Weiterbil:

bung eines Superlating (critere, lettere) 121 \* Romparatio mit als, wie,

benn 262 \*Konditional 61, 152, 156 \* Ronditionalfate, irreale

Ronigin : Witme und Ronigin:

Tante 216 Röniasbüfte 194 \*Ronjugation, ftarte und

ichwache 48 ff. \* Ronjugation ber Stamme

auf sel, sen und ser 27 \* Ronjunttiv

- fein Umlaut im Imper: fett 61

- bes Imperfetts 61, 149 - unerfennbarer wegen

Beglaffung bes Silfezeitworts 138

\*Ronjuntriv ferner: - in Bunfch: und Abfichts:

fagen 139 - in abhangigen Frage: fagen 139

- nach ben Berben bes Meinens und Cagens

139 ff.

- und Indifativ 139 - ber unerfennbare 148

- ber Silfszeitmörter muffen, burfen, tonnen, wollen, mogen, follen 148

- bes Imperfette an Stelle bes Brafens 149 - bes Futurums 151

- ber Richtwirflichkeit 152ff. - bes Brafens und bes Ber-

fetts in Bergleichungs: fanen 155 - wurde mit bem Infinitiv

ftatt bes Ronjunttive bes Imperfette 156 - wollte, follte, mochte mit

bem Infinitiv ftatt bes Konjunktivs 158 Ronfurs Schmidt 197

fonnen ale Bartigto (bat ibn feben fonnen) 59 Ronnen, bas 378

\*fonnen, mogen, muffen, fcheinen mit bem Infinitip bei Bahricheinlichfeit

und Möglichkeit 109 - in falichem Tempus 109 - pleonaftifch nach bem Be-

griff ber Doglichfeit 285 — Bertauschung mit andern Silfezeitwörtern 337

fonftatieren 422 Rongert Friedheim 198

\* Rongeffipfane 130

\* foordinierte Adjettiva 28 \* Koppelnamen 196

\*Roppelmörter 259 ff.

\* Kovula, Wealassuna in Nebenfanen 134 Rorfen 19 förperliche Bewegung 181 Rorrettioner 65 Rorfetten 19 toften : es toftet mir ober mic 234 fostumlicher Wert 182 fraft 242 Aragen und Arägen 16 Aretafrage 188 friegerische Ereigniffe 181 friegführend und ftaats: erhaltend 77 fronpringliche Kinder 181 tultisch 181 fulturell 182 Runde, ber und bie 67 Rundigung ber Arbeiter 239 fünfteln, Rünftler 66 funftfroh 360 fünftlerifche Genuffe 181 fünftlerisches Ronnen 379 Küraffierbriefe 194 Rurfift 85 Lade und Firniffe 329 laben, labet und labt, labete und lud 51 Lage (Zwangslage), in ber, zu muffen 286 Lageplan 69 Lager und Läger 16 Lagerift 85 Lagerung, verwidelte, cines Falls 389 lahmlegen 384 Lande und Länder 20 \* Länbernamen, bie bavon gebilbeten Formen auf ser 174 Landesherr und Lands: fnecht 5 ländlicher Aufenthalt 181 Landmann u. Landsmann 67

65 Landsmann und Landsmännin 66 landwirtschaftlicherfeits 404 lang: eine Beit lang, brei Monate lang 257 Langeftraße, Sobeftraße, Rurzegaffe, Breitegaffe laffen als Bartigip (bat ibn laufen laffen) 59 laffen: lag mir ober mich bas feben 284 lateinlos 354 launia und launisch 78 Iaut 242 lauten und läuten 55 lautliche Gesetze 181 Lebemefen 353 ledialich für nur 388 leerftellen 385 legen und ftellen (fertiaftellen und flarlegen) 383 Leben 4 \*Lehnwörter, Deklination 17. lehren als Bartizip (hat ihn laufen lehren) 59 lehren: mir ober mich 234 Lehrperson 352 Leichpredigt 69 Leichtverwundung 185 leihmeife Uberlaffung, Die 204 Leipzig : Elbe : Ranal ober Leipziger Elbfanal 188 Leipzige ober Leipziger 37 Leipzigerftraße 174 letten, in Die Wege 369 Lenbachauffat 194 Lenbachs, die 22 Lenznachlaß 192 lernen als Partigip (habe ibn fennen lernen) 59

Landichafter u. Landichaftler

legie schwere Tag und schwere \*manche vor Abjektiven 31 lette Tag 293 Maneffe'iche Sanbidrift und letterer und erfterer 121. Manefie-Rober 82 manaels 899 slich, Abjektiva auf 77, 180 Mann (als Blural) 24 Lichte und Lichter 20 Mann und Beib 66 männliche und weibliche Arliebe ober lieben Freunde beiter 67 Liebes: (Liebesbienft) 75 Manschetteknopf 68 Liebfrauenmild 203 Marten 373 Liebfraumilch und Nieren-Marthahaus und Marien-6ilo 70 fteiner 70 Ωieferant 85 mafchineller Betrieb 182 Linie, in erfter 371 Mağ (als Plural) 23 Linte, bie 33 Maggabe, nach 401 links und rechts als Bra-Material 425 position 243 maximal und minimal 187 Lippe'fc 82 Max Klinger : Werf 193 \* Litotes 265 ff. Meggenborfer Blatter 178 lochen 354 mehr ftatt noch 111 Lohn, ber ober bas 22 mehr und mehrere 30, 40 lohnen, die Mühe ober ber mein als Genitip (meiner) Mühe 237 43 Lotomotivführer 70 \*Meinens 4. Sagens, Berba lofden, lofdt, verlifcht, gebes 139ff. löjcht, verloschen 50 Meiningen'iches Theater 82 loslöfen 284 meiftbietenb perfteigern 284 Luife Werner Nachfolger mem (Dat.) 26 Menich, bas 350 Lutherbecher 191 Menselwert 193 lutherifch 86 Methobe, Suftem u. Bringip machen als Bartigip (bat pon 424fich reben machen) 59 Mener fieben 241 Mietshaus, Mietspreis 76 maden (Bett maden ufm.) Mimi Schulg, Tochter uim. Mäbels 22 Magen und Mägen 16 minbermertig 361 Majorität 426 minbeftens auf ober auf minbeftens 309 Mal: ein Maler brei 240 Maler : Rabierer . Maler: Minbeftmaß, Minbeftpreis, Mindeftgehalt 185 Dichter 216 Maltafartoffeln u. Maltefer: minifteriellerfeits 404 ritter 188 Ministerium Glabftone 197 Deflination von \* man , Minifter von Sammerftein (eines, einem, einen) 45 bes Inneru 295

mir ober mich in ben Finger fcneiben, auf ben Zahn fühlen, auf die Schleppe treten usw. 237

 heißen, lassen, lehren, angehen, bünken, kosten, nachahmen
234

mischen, einmischen und auß: mischen 349

\*miß, bamit zusammengefeste Beitwörter 57 — migbilligt ober gemiß-

billigt 57
— mighandelt ober gemiß-

handelt 57

mißzubilligen oberzu miß:

billigen 57
— mißzuhandeln oder zu

mißhandeln 57
— mißgestalt 62 [271
\*Mißhandelte Redensarten

mit allerdings over allerbings mit 309

mit geheimem Kummer, ftummem Schmerz 26 Witglied Eugen Richter bes Reichstags 295

mit Hinweglassung 388 mit in, mit auf, mit vor,

mit mit usw. 310 mit minbestens ober minbestens mit 309

Mitnahme 402 mit nur ober nur mit 308 mittags 255

Mitteilung und Beschreibung 99 ff.

mittelft und mittels 399 Möbeln 18

\*möchte in Bedingungs: und Bunschsätzen 158 Modewörter 355

mögen als Partizip (hat ihn leiden mögen) 59 mögen in falschem Tempus 109 \*mögen, muffen, fonnen,

\*mögen, müssen, fönnen, scheinen mit dem Infinitiv bei Wahrscheinlickeit und Möalickeit 109

— vertauscht mit andern Hilfszeitwörtern 887

möglichst keine Briefe, möglichst verheiratet, möglichst sofortig 42

momentan 422 Momente und Faktoren 425 Monarch 421

Monat (als Plural) 24 \*monatig und \*monatlich 79 \*Monatsnamen, Deflination

ber 7
\*Monats: u. Jahresangaben
ohne Bräposition 253

Monologe und Monologen
17
Wontees Donnerstags um

Montags, Donnerstags ufw. 255
moracus 255

Mörile-Schwind-Briefwechsel 193 Motore 17

Mottis 23 Mogartopern 192 Müffe und Muffen 19 Mühe, der, sohnen 23.7 Mühlgasse, Mühlenstraße 69

musitalifder Inftrumentens macher 202 musitalifdes Konnen 379

Musit: und Theaterschreiber 351
müssen als Partizip (hat ihn

laufen lassen müssen) 59
— in falschem Tempus 109
missen mässen können

müssen, mögen, können, scheinen mit Infinitiv bei Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit 109

| 490 amplifications sufficien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| miljen pleonaftith nach bem Degriff der Netwendsteit 285  bertausigt mit andern Stiffsgeimörtern 357  bertausigt mit andern Stiffsgeimörtern 357  Butter, Mitter u. Muttern 18  Butter a. Muttern 18  Butter a. Stiffsge 341  andeben in, sine inder mit gest andeben in, sine in gest ande gest a | namenti 329 namentiid 131 nämlide, ber 222 Naiol 421 nalfiel Sciencert 321 nalfiel Sciencert 322 nalfiel Sciencert 322 nalfiel sciencert 322 nalfiel sciencert 323 nalfiel sciencert 324 nalfiel sciencert 325 nalfiel scien |  |
| Substantiva 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reuheit und Reutgkeit 331 Reunzigerjahre 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| - pon Bölfern und Stabtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reufprache, Reufprachler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| auf :aner, :iner, :aten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | neuspracheln 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| sifer, siten, siter, sefen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | neusprachlich 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| efer, soten, sofen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * Neutra, faliche 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| arben, enfer 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neuwaschen 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Namenerstarrung 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nicht, falfche Stellung 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

nicht - che, bevor, bis und ohne bak nicht 267 nicht ein statt tein 92 nicht nur - fonbern auch ober aber auch? 260 nicht ohne Miffallen 266 nichts ober etwas nicht 265 nicht fowohl — als vielmehr und fonbern mehr 260 nichts weniger als und nichts Geringeres als 267 nicht un:, nicht ohne 267 nicht uns (unmöglich usw.) \* Nichtwirklichkeit, Konjunktiv ber 152 nicht zum geringften 267 Nieberlagsraum 76 niemand, Deflination 46 niemand andres 46 Nierensteiner und Liebfraumild 70 Nienscheanbeter 195 nis, Borter auf, und bas Dativ : e 6 \*Nomen, Partizip als 167 \* Noming. Deflingtion zweier perbunbner 24 \*Nominativ in der Apposition hinter von , an , mit 211 Norbhausener ober Norb: bäufer 83 nörblich, jublich usw. als Praposition 243 Normalbemben 421 notleiben, ich notleibe ufm. nüber und rüber 342 numerische Anzahl 425 \* Numerusfehler im Brabitat bei Bortern wie Bahl, Angahl, Menge, Daffe, Saufe, Reihe, Teil 94 nun 132

nunter und nauf 342

nur mebr 412 nur mit ober mit nur 308 oben geben ftatt hinauf 252 Oberarat für Sautfrantheiten bes ftabtifchen Rranten: hauses 296 obgeschwebte Rechtsfache 164 obgleich, obschon, obwohl \* Objeftfane mit irrealem Sinn 153 – nach vertrauen 368 \* Dbjeft: und Gubjeftfage 139, 236, 290 obliegt ober liegt ob 57 obswar 132 \*ober: mit falfchem Blural im Brabifat 97 offensichtlich 361 ohne bag nicht nach nicht 266 ohne es und fonft 229 ohne Buhilfenahme von 402 Dle und Fette 329 Olympiametopen 188 Omnibuffe 12 opportun und inopportun 424 orcheftrale Krafte 182 \*Ordinalzahl, ihre Deflina: tion in ber Apposition 12 Original Singer Familien Nähmaschine 216 Drte, Orter 21 \*Ortsabverbien 251 \*Orts:, Monats: und Per: fonennamen, Deflination ber 7 ff. – auf sen, bavon gebilbete Abjektiva auf er und :ijd) 82 mit Hauptwörtern 311: fammengefette 188 \*Drienamen (Lanber: und Stäbtenamen), bavon gebilbete Formen auf :er 37. 174

ditlich, westlich usw. als Braposition 243 Duverture gu "Die Fleber:

maus" 250 Bäbagogen 420 Palafte 17

Banik 421 Bantoffel ober Bantoffeln

Papierverein 195 papitlicherfeits 404

Papprus Ebers 198 Paragraphe u. Paragraphen Barentationsballe 418

parteilos 354 Barteinahme 389 \*Bartigip 162ff.

- fubitantiviertes 32, 207 - ftartes von ichwachen

Berben 52

- ber Bergangenheit in Infinitipform 58

– flettiertes im Prabitat 93

— aftives und passives 162 - partizipabnliche Formen

162 — aftiviice Berwenbung paffiner Bartigipien von tranfitiven Berben 163.

284 - als Abiektip 164

- Berneinung von Partigipien 164

- falfches bei refleriven Berben 166

- als Nomen (Abjektiv) unb als Berbalform 167

- attributives 167 - ftatt eines Reben: ober Sauptfages 167ff.

— falfc angeschlofnes 169

- Substantiva auf sung ftatt eines Partigips 170

\* Bartigip ferner: - als Substantiv 207

— hinter als 211

Baffagierbampfer Groker Kurfürft bes Norbbeutichen Lloyd 295

\* Baifipum, falides 98 - bei refleriven Berben 99 - Beglaffen bes Bartigips

morben im paffiven Berfeft 104 - perfonliches und unper-

fonliches 238 Bate, ber und bie (nicht

Patin) 66 Batriotismus' 12 Baulinerfirche 177 Benfionat Neumann 198 \* Berfett

- mit haben und fein 58 — ftatt bes Prafens 99

- Berfett und Imperfeft 99 ff. 103

 Perfectum praesens 104 - Bealaffung bes Bartigips worben im Bafftvum 104

- in ber Inhaltsangabe - Konjunktip in Bergleich-

ungsfägen 155 per fofort, per bald, per

Weibnachten 413 Beriobe und Epoche 428 \* Beriobifch wiederfehrenbe handlungen (aller) 254

\* Berionennamen - Deflination 7 ff.

— auf s, g, z, sd) & - Bufammenfegung mit Sauptwörtern 190

— als Bestimmungswort einer Bufammenfesung 190

- mit angehangtem Bobn: ort 195

\* Personennamen ferner:

- mit Apposition 200 - mit einer Sache als Ap: position 217

- mit Kardinalzahlen 241 - fiebe auch Eigennamen

\* Perfonliche Fürmörter 218 perfonlicher Leitung, unter

374 \*Peffimiftifcher Bug in ber

Sprache 350 Pfaffnähmaschinen 192 Afeillieberabend 194 Pfennig ober Pfennige 23 pflanzliche Nahrung 181 pflege gewöhnlich 283 Bfund (als Blural) 23 Bilotyfduler 192 Pirnaer Mond ober Bir: nifcher Monch 176

Blane 17 \* Bleonasnius und Tauto:

logie 283 \* Plural - falidier Umlaut 16

- ber Frembwörter 17 - ber Lehnwörter 17

- ber Gubitantipa auf sel und er 17

— — auf ≤er <u>19. 72</u> - faliches Plural : § 22 - nicht unterscheibbarer bei

Angaben von Preis, Gewicht, Dag, Beit, Lebens: alter 23

— ber Abjektiva nach Zahl: begriffen 30

- ber artifellofen Deflis nation 37

- auf en 68

- pluralifche Form und fingularifche Bebeutung bei Bufammenfehungen 73

— auf = 8 75

\* Plural ferner :

- int Brabifat nach Börtern wie Bahl, Angahl, Menge, Daffe, Teil, Reibe 94

- pluralifches Brabifat bei fingularifdem Subjett 95 falicher im Brabifat nach bisjunftiven Binbemore tern 97

- Blural: und Singular: jufammentoppelung 280 Blusquamperfett als Ergab:

lungsform 108 - Ronjunftiv 149

— in Sagen mit irrealem Ginn 152 ff. Bolizeier 65

Bortis 23

Bostamt Frankfurt 198 \* Prädifat - abjeftivifches, fleftiert in

attributivifcher Form 90 — Febler im Rumerus nach Bortern wie Bahl, Ingahl, Menge, Maffe, Saufe, Reihe, Teil 94

— fingularisches und pluralifches bei einer Gruppe von Subieften 97 \* Brädikatsnomen hinter als

\* Brafire 343

\* Bräpositionen 241 ff.

— in Berbindung mit bem Relativoronomen 116 - mit falschem Rajus 241 - Berichnielzung mit bent

Artifel 244 - wor mehreren ab: hanaigen Substautis

ven 248 - vor Ortsabverbien 251 - vor Monats: und Jahres:

angaben 253 - ihre Stellung 307

| * Prapofitionen ferner:      | Qualitäten 373                 |
|------------------------------|--------------------------------|
| - ihre Trennung von bem      | Rachenahme 389                 |
| abhängigen Wort 307          | rabebrechen 52                 |
| - zwei nebeneinanber 310     | rahmen und einrahmen 349       |
| - Berwechslung 339           | Rand, an ben, bes Bettel       |
| - bes Amte: und Beitungs:    | ftabs 286                      |
| frile 398                    | Rante'ich 81                   |
| - neue 399                   | ranne, ronne 61                |
| *Praesens historicum 109     | Raffepferb 68                  |
| *Brafens und Berfett bei     | Ratshaus 76                    |
| Inhaltsangaben 108           | rauf und runter 342            |
| preifen, gepreift ober ge-   | Rechenbuch und Rechnenbuch     |
| priefen 55                   | 74                             |
| Breislagen 373               | Rechnung tragen 366            |
| Bremiere 187                 | Rechte, die 33                 |
|                              |                                |
| Brimiffimamatragen 421       | rechtliche Berhältniffe 181    |
| Bring Beinrich ber Rieber-   | rechts und links als Prapo     |
| lande 296                    | fition 244                     |
| Bringeffinnen : Töchter 216  | *Rebensarten, unveranber       |
| Bringip, Spftem und Methobe  | liche, formelhafte, mit        |
| 424                          | ftorenbem Attribut 271 ff.     |
| Prinzipale 17                | - mißhandelte 271              |
| prinzipalseitig 404          | *Reflexive Berba, faliches     |
| Bring-Regent, Bring-Stubent, | Partizip 166                   |
| Bring: Gemahl, Pringen:      | Reformer, Reformator 65        |
| Söhne 216                    | regelmäßig und in ber Regel    |
| pro Jahr, pro Ropf 418       | 332                            |
| probeweise Anftellung 204    | regierungsfeitig 404           |
| Probift 85                   | Regimente und Regimenter 21    |
| *Procliticae 308             | regnerische Tage 181           |
| professioneller Bagabund 422 | regnigt und regnerisch 184     |
| Brofefforenbeutsch 419       | reihenweise Aufftellung 204    |
| Promenabeplat 68             | reines herzens 25              |
| *Bronomen fiehe Fürwort      | reinfallen und neinfallen 349  |
| Broteftler 65                | Reifehandbuch nach Griechen    |
| * Provinzialismen 410        | lanb 203                       |
| Brogent und Progentfat für   | reitenbe Artillericfaferne 202 |
| Teil 357                     | *Relative Abverbia bes Orte    |
| prozentual 420               | und ber Beit 116               |
| * Buntt, Semifolon, Romma,   | *Relativfage 110 ff.           |
| Rolon 311                    | - parallele 119                |
| * Buntte und Gebantenftriche | - voneinander abhangige        |
| 317                          | 120                            |
| Burree 422                   | - nach einer Reihe por         |
| Quaber ober Quabern 18       | Hady Chief Stage 501           |
|                              | Sunkana second                 |

| *Relativsähe ferner:         | Rüderinnerung 284, 389         |
|------------------------------|--------------------------------|
| - falich angeichloffen an    | Rūdichluh 358                  |
| Attribute 123                | rūdjichtlich 399               |
| - nach einer, eine, eins     | Rüdfichtnahme 389              |
| mit abhangigem Ge-           | rüdständig 854                 |
| mit abhangigen Ges           |                                |
| nitiv der Mehrzahl 126       | rüdverguten 284                |
| - falich fortgefeste 127     | rudmarts für hinten 411        |
| - ftatt eines Sauptfages 129 | Rubolf : Sildebrand : Erinne:  |
| — mit irrealem Sinn 158 ff.  | rung 193                       |
| — falfc an das Hauptwort     | rufen mit bem Dativ 235        |
| einer formelhaften Re-       | Rügen'iche Bauerniohne 82      |
| bensart angeschloffen 275    | Ruhigftellung 383              |
| *Relativ, indefinites 110    | runb 371                       |
| *Relativpronomen 110 ff.     | runter und rauf 342            |
| - ber und welcher 110        | *8 als Binbeglieb 73. 75 ff.   |
| — bas und was 115            | *s ber Dehrzahl 22             |
| - nit Brapositionen ver-     | Saal Bluthner 198              |
| bunden 117                   | Saalezeitung und Saalfreis     |
| - Wechsel zwijchen ber und   | 70                             |
| melder 119                   | *Sagens u. Meinens, Berba      |
|                              |                                |
| - welcher lettere 121        | bes 139 ff.                    |
| — jugleich als Subjett und   | -fam, Abjektiva auf 78         |
| als Objekt 129               | Same ober Samen 4              |
| — jalider Rajuswechfel 128.  | Sammlung Gofchen 197           |
| 279                          | Sammlung Schubart 269          |
| religiöse Freiheit 182       | Samosausbruch 188              |
| religiös: sittlich 262       | famtliche vor Abjeftiven 31    |
| rennen, rannte, rennte 62    | fämtlicher ober fämtlichen 24. |
| reip. 407                    | 30                             |
| Refter 21                    | fangesfroh 360                 |
| Richardsonüberfeger 195      | Sanitater 65                   |
| richtige Stellung nehmen     | *Sah, Sahbau:                  |
| 273                          | - Abfichtfage 189, 159         |
| richtiastellen 383           | — Noversativsähe 132           |
| Richtung, in der, nach 402   | — Attributjäge 217             |
| Riedelperein 192             | - Mufforberungsfäge (mit       |
| Ries (als Plural) 23         | Inversion) 297                 |
|                              | Singerion) 231                 |
| ringsum als Praposition 244  | - Ausfageläte (mit Inver-      |
| Rittersmann 75               | fion) 297                      |
| Rohre und Röhre 16           | - Bedingungsfage 130.          |
| römische Biffern 12          | 133, 152, 156, 297, 318        |
| Romplane 188                 | — Folgefäße 153. 158. 289      |
| rönne, ränne 61              | — Fragejäge 139, 145, 279.     |
| Röntgenftrahlen 190          | 297                            |
| rüber und nüber 342          | — Fügewortfätze 279            |
|                              |                                |
|                              |                                |

\* Sat, Satbau ferner: - Infinitiviate 158, 266. 289, 291 - Inhaltfate 139

- irreale Konditionalfage 152

— Raufalfate 130. 153 - Ronditionalfate 130.133. 152 (fiehe auch Bebin-

qunqs fake) - Rongeffivfage 130 - Rebenfage 110 ff.

170, 262, 266, 275, 290, 291 - Bartizipialfage 167 ff.

- Relativfage 110 ff. 119. 122, 123, 126, 127, 153,

Subjett: und Objettfage 139, 153, 236, 290, 368

- Temporalfate 130

- Bergleichungsfage 155 ff. - Bunich: und Abfichtfase 139, 144, 157, 297

\*Satfügung 291 \*Sanglieber, eingeschobne

291 \*Satichre 87 Sauregurtengeit 209 \*Schachtelfage 318 ff. Schabe ober Schaben 4

ichaffen, ichui, geichaffen und ichaffte, geschafft 50 : ichaft, Sauptworter auf, und

bas Binbe:8 76 íchälte, schölte 61 icarfe Stelluna nebinen

jchattieren 🔠 ichauberös 👫

fceinbar, anfceinend, augen: fcheinlich 331

jcheinen in faljchem Tempus

\*fceinen, fonnen, mogen, muffen mit bem Infinitio bei Bahricheinlichfeit und

Möglichfeit 109 Scheite, Scheiter 21 identungsmeife Uberlaffung

204 fciffsbrüchig 76 Schiffsnamen, weibliche 202

Schilde und Schilber 20 ichlagen, mich ins Geficht,

ber Bahrheit ins Geficht Schleicherffigge 194

ichleifen, ichliff, geichliffen und ichleifte, geichleift 51 Schlierfee'r Bauerntheater

Schlüterzeit 192 ichmelzen, schmelzt, schmilzt, geschmelst, geschmolsen 50

Comibt Gebrüber 200 Schneibermeifter als herrenmoben 373

fchneidig 361 Schofolabefabrit 68 Schofolabe Feliche unb

Schofolaben: Sering 198 fcon gleich 283 icongelegenft ober iconft

gelegen 41 schöpferische Kraft 181 ichreden, ichredft und ichridft

Schreiber biefer Beilen 268 fcreiten, beichreiten, ver-

fcreiten 367 Schriftleiter und Schrift:

leitung 414 Schritt (als Plural) 24 fcrittmeife Bervollfomm-

nung 205 Chulbenlaft, fich in eine

ftürgen 288 idulifde Berhaltniffe 181

Schulze : Delitich 196 Schuß (als Plural) 24 ichmämme, ichmömme 61 Schweizerfabritanten 178 Schweizreisenbe 189 Schwennide Witme 200 ichwerwiegenbe Bebenfen schwerwiegender oder schwe: rer wieaend 40 Schwindbriefe und Schweningerfur 192 \*Schwulft 386 ff. \*Schwund bes Artifels 268 fechszig ober fechzig 48 Sebantag 188 feelforgerifche Tätigfeit 181 fegensreich und fegenreich 75 feben als Bartigip (laufen seben) 59 Seifen 329 fein als Genitiv (feiner) 43 - ftatt bes Genitivs bei Berfonennamen 12 fein und ihr ftatt beffen und bereu 39 - besfelben und ber: felben 230 feitbent 132 feitens 399. 402 sfeitig und sfeits 404 feitlich als Brapofition 243 settieren 417 felben, im, beim, vom 247 felber, felbft 240 felbitlos 361 felbitmörberifche Abficht 374 felbstrebend 300, 371 felten 372 Selterwasser 188 \*Semifolon, Rolon, Ronima, Buntt 311 fenden, fandte, fendete 62 Senftatalog und Reuter-

bibliothet 193

Servietterina 68 Shafefpearebramen 190 fich, Stellung bes 115, 201 fich ereigneter Jagbunfall 166 fich niebergelaffener Bilb: hauer 166 ficher ftellen 383 Sie, Gure in ber Unrebe: pluralisches Bräbikat bei fingularifchem Subjett 96 fie fie 229 fiebenzig ober fiebzig 48 Silberhochzeit 183 fingen gehört ober fingen hören 58 Singenstunde 74 \*Singular im Brabifat nach Wörtern wie Angahl. Menge, Reibe ufm. 94 - im Prabitat nach bisjunt: tiven Binbewörtern 97 \*Singular : und Pluralzu: fainmenkoppelung 280 finnia 374 Smprnateppiche und Geraer Rleiberftoffe 188 fodak 321 fo lange, fo oft 132 folch, folcher 25 folde pollfommne ober pollfommnen Gremplare 26 foldes ober eines folden 26 folbatische Laufbahn 181 Solebad 70 Solis 🔐 folistische Kräfte 182 follen als Bartigip (bat nicht fein follen) 59 pleonaftifc vermenbet — Bertauschung mit andern hilfszeitwörtern 337 follte in Bedingungs: und Bunichfaten 158 Commerfrifchler 66

| fommerliche Sofen 182                                      | ftattzufindende Revision 165              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| fonntägliche Arbeit 181                                    | ftechen, mich ins berg und                |
| fonft für ohne es 229                                      | mir ins Auge 238                          |
| Sortimenter 65                                             | ftecherische Technik 181                  |
| fo vor Infinitivfagen mit um                               | fteden, ftedte ober ftat 50               |
| zu 289                                                     | *Steigerung ber Abjettiva 40              |
| fowie, fowohl - als auch,                                  | - boppelte 40                             |
| fowohl - wie mit falichem                                  | — ber Abjektiva mit Zisch:                |
| Plural im Praditat 97                                      | laut am Enbe bes Stain:                   |
| fowohl — als auch 97                                       | mes 40                                    |
| fozial-ethifch 262                                         | Steinhagener ober Stein:                  |
| Sozialreformer 65                                          | häger 83                                  |
| fo zwar <u>262</u>                                         | Stellage 85                               |
| fpanne, fponne 61                                          | Stellegefuch 68                           |
| Speifenfarte, Speifefammer                                 | ftellen, geftalt 62                       |
| und Speifenfolge 70                                        | ftellen und legen (fertigftellen          |
| speist und speisest 60                                     | und flarlegen) 383                        |
| *Sprach: und Farbenbezeich:                                | *Stellung ber perfonlichen                |
| nungen 34                                                  | Fürmörter 301                             |
| sprachlich 79                                              | - ber Prapositionen 307                   |
| sprachlicher Fehler 181                                    | Stellungnahme 289                         |
| *Sprachmengerei 84                                         | Steuer, bas unbbie; Plur. bie             |
| Sprachwiffenschafter 65                                    | Steuer und bie Steuern                    |
| Sr. Majestät Schiff 37                                     | 19                                        |
| ftaatlicherfeits 404                                       | fteuerliche Fragen 181                    |
| Staatsanwaltfchaft Salle 198                               | Steuerung bes Rotftanbes                  |
| ftaatserhaltend und vater-                                 | 238                                       |
| landsliebenb 77                                            | Stiefel, Stiefeln 18                      |
| Stadtbibliothel Zürich 197                                 | Stiefeletten 85                           |
| *Stadtenamen, bie bavon ge-                                | *Stil, fliegenber 317 ff.                 |
| bilbeten Formen auf :er                                    | ftimmliche Begabung 181                   |
| 37                                                         | Stod (als Plural) 24                      |
| Stahle ober Stahl aller Art                                | Stoffnamen 329                            |
| 330                                                        | - in Bufammenfegungen 76                  |
| Stammbaum Beder: Glauch                                    | Stolgenberger Schnellhefter               |
| 269                                                        | 178                                       |
| ftanbe, ftunbe 61                                          | Straftat 353                              |
| Standpunft und Gefichts:                                   | Strafvollzug 336                          |
| punft 375                                                  | *Stragennamen 70. 177. 214                |
| ftatt 242                                                  | Streben, bas 378                          |
| für als 289                                                | Strede Faibo Lavorgo ber                  |
| ftattfinben, bewirten, erfolgen                            | Gottharbbahn 296                          |
| 322, 334                                                   | Streit Genger Rlinger 198 Studer brei 240 |
| ftattgefundne, ftattgehabte Ber-<br>fammlung 151, 164, 284 |                                           |
| jummang 151, 164, 284                                      | ftubentische Aufführung 181               |
|                                                            |                                           |
|                                                            |                                           |

ftudierter Mann 163 ftufenweise Bermehrung 204 ftummes e in Stamm und Endung 27

ftunde, ftanbe 61 ftunbig und ftunblich 79 ftürbe, ftärbe 61 Stuten 19

\*Cubiett, beffen Unterdrüduna 89

"Gubielt bes Infinitivianes 158 ff.

"Gubjeft und Brabitat bes Zeitworts 89 ff. \* Subieft: und Obieftiate

139, 153, 236, 290, 368 23ubstantiva - auf e und en 4

-- auf sel und ser 17 auf eer und eler 65

auf sift 85 - auf suna 170 ff. 334

- auf :beit 336 - jalicher Umlaut im Blural

-- falidie Pluralbilduna 17 - itarte ober fcmache Form

uach wir und ihr, nach den hinmeisenden Gurmörtern, ben befikanzeigenben Abjeftiven und hinter alle und feine 86

- pon Ortsnamen gebilbete Formen auf :er 37 Bufammenfegungen

smeier 67 ff. 180 ff. - mit Namen zusammen: aefekte 70

- Einzahl ober Debrzahl bes Beftimmungsmortes in Zusammensegungen 72

- mit Berbum als Beftim: munasmort 74

- mit Binde : 8 guiammen: gefette 75

Sprachbummbeiten. 3. Auft.

Subftantiva ferner: mit Stoffnamen als Beftimmungswort aufam: mengefette 76 von ganber: und Stabte:

namen gebilbete 174 mit porgeleimten Orts: ober Berfonennamen gebilbete 188

Berfonennamen Wohnorten verbunden

Flug: und Bergnamen an Städtenamen gehangt 197

unflettierte Orts: Berfonennamen einem Substantiv 197 als Sauptinnmort des Sanes ftatt eines Ber: bume 206, 320, 405

Berbaliubstantiva mit Objeftsgenitiv 239

- Vertauschung mit dem Bronomen 277 \* Substantipierte Moieftipa.

mid Partizipia 32

— Neutra 34 — Rerba 206, 320

\*Substantivsprache und Berbalfprache 206. 320. 405 jüdlich, nörblich uim, als Bravolition 243

Sunlight: Seife 418 luper = 💥

"Smerlativ, bat beftimmten Artifel 240 boppelter 40, 42

bei Meiftiven mit Bifch= lauten am Enbe bes Stommes 40 fomparativifche Beiter: bilbuna 121

füßen Beines 25 Suftem Jager 197

Spftent, Bringip und De-Thuringer Babnhof thobe 423 Thuringifche Bahn 175 Tabate 329 tiefgefühltefter 41 tiefgehenber ober tiefergebenb Tabatemonopol, Tabafs: fabrit, Fabritstabat 76 tierärztlicherfeits 405 Tage ober Täge 16 tagein tagaus und Tag für Tintefak ober Tintenfak 67 Tag 354 Tirolerführer 178 Tager feche 240 Tischler 66 stägig und stäglich 79 \*Titel, ibre Dellination in Tale und Taler 20 ber Apposition 13, 211 Taler (als Plural) 24 artitellofe 268 tat. Sauptmorter auf, und Tochter, ohne Artifel 213 das Binde : 8 76 Toilettefeife 68 \* Tautologie und Bleonas: tragen für bringen 367 mus 283 \* Transitive und intransitive Tee=Mehmer 198 Bedeutung von Berben, \*teils - teils mit falfchem bie mit Brapositionen Blural im Brabitat 97 zusammengesett find 55 teilmeife Erneuerung 203 treffficher 354 \*Temporalfäße 130 treten, mir ober mich auf \* Tempus den Fuß 238 - Untericieb zwischen 3mnäher:, entgegen:, in bie perfett und Berfett 99 Ericheinung treten 367 - bes Borgangs und ber troden (secco), Gett, Sendell tatfächlichen Mitteilung Troden 193 Trodnenplat 75 100 Tropfen auf einen hohlen - bes Borgangs und bes Bustands 104 Stein 286 - ber biographifchen Dar: tros 243 ftellung 107 tropbem bag 132 - der Inhaltsangabe 108 Trümmern 18 Bechsel in ber Ergahlung Tuche, Seiben, Mlanclle ufm. und ber Inhaltsangabe 108 Tucher Bier 178 - Berirrung beim Anfinitiv Tugendbündler 66 tum, Borter auf, und bas Praesens historicum109 Dativ : e 6 Consecutio temporum tunlid) 361 147 Turnenhalle 75 Tendenz 423 ü b e r fahren unb über: Tenore 17 fahren 56 teuren ober teuern 28 überführen u. überführen textliche Beilagen 181 56 theatralifche Fragen 182 übergehen u. übergehen 56 überlegen u. überlegen 56 und Aber: Uberraschtheit rafduna 336 Uberice 352 überfenen und überfenen Uberfetungerecht aus fremden Sprachen 203 überfieble ober fieble über 57 \* llbertraane ober finnliche Bebeutung bes Reitworts üblen ober übeln 28 übrigens 300 um - herum 283 um au 158 ftatt baß bei Folgefägen 289 Umfang erichöpfen 288 \* Untlaut bei Frente und Lehnwörtern 16 \* Umlaut, falicher, im Blural \*Umlaut beim Konjunktiv bes Imperfetts 61 umidreiben und umidrei: ben 56 un: (unübel) nach nicht und feiner 266 unbedanft 239 \*llnb, faliches, por Relatip: faten 128 fehlenbes zwischen zwei Gliebern 260 mit Anverfion (und haben wir) 297 Romma por und bei Nebenfägen mit neuem Subjett 314 unentweat 372 unerfindlich 361 unerheblich und nicht unerheblich 360 unfern als Prapolition 244 unförmia und unförmlich 80

unfroh 267 ung, Sauptwörter auf 334 - - und bas Binbe s 76 - nach in (in Ermang: luna 2c.) 170 ungefähre Borftellung 205 ungefrühftüdt, ungeprebigt ungerechnet, unerwartet, ungeachtet als Brapofition ungeftalt 62 ungegählt 361 Universalol und Universals normalhofenträger 421 Universität Leipzia 197 unichmer 244, nicht unichmer unfinnia und unfinnlich 80 unfre Gegenwart 283 unfrer und unfer 43 unires und uniers 27 unterbreiten und unterbreiten 56 \* Unterbrückung bes Subjetts (ich und wir) 89 bes Silfszeitworts 184 unterfertigen 411 unterhalten und unter: halten 56 unterlegt ober untergelegt unter Mitnahme, unter Buarundelegung 402 unter perfonlicher Leitung 374 unterrichteterfeits 404 unterrichtliche Methobe 181 Unterscheidung und Unterfchied 835 unterschlagen und unterfolagen 56 unterschoben ober untergegeschoben 57 unter Zugrundelegung, Buhilfenahme von 402 30\*

"unvergleichlich, unverhaltnismaßig, unenblich ftatt piel por bem Romparatip 388

unverhohlen 52 unverhohlenen Ausbrud qc-

ben 278 unporbeftraft 368 unweit als Brapofition

244 umpiberiprochne u. unmiber-

legte Nachrichten 238 Urlauber 65 "Urteil und Meinung, Mobi

ber Berba babei 139 llrn Gebrüber 200 us, Deflination ber Borter

auf 10 Baterunfer 43 Benezuelaprotofoll 188 ver: (Prafix) 343

veranlagen, verabzugen, veranichlagen, perausaaben 387

\*Berba schreiben! 206 \* Rerba

- mit Stamm auf sel und ser 27

– starke und schwache Ron: jugation 48

- Ablautsreihen 49 — falsche Flexion 55 ff.

- verschieben flettierte und fcmantenbe 49 - mit schwacher und starter

Merion 61 - transitive und intransitive

50 ff. — mit sag im Stanım 53

- mit Brapositionen jus iammengefett 55 - ber Bewegung: Berfett

mit fein und haben 58

- mit Stammen auf f ober f 60

\* Berba ferner:

— Umlautvofal im Im: perfett 61

— auf seln 66 - als Bestimmungswort jufammengefenter Börter

— auf sieren 85

- Subjett u. Brabitat 89 ff. - mit Objefts: und Brabi:

tatšattujativ 93 - bes Meinensund Sagens,

bes Biffens und Erfennens 139 ff. - Partigip ber transitiven

unb ber intransitiven Berba 162 — reflexive, faliches Bartigip

166 - mit Brabifatenomen - zugleich selbständig und als Silfszeitwort ver-

### mendet 279 Genera

- faliches Baffiv ftatt bes Alting 98

- Beglaffung des worden im paffipen Berfett 104 - perionliches und unperfonliches Baffin 238

### Tempora

- faliche 99 ff. - Berfett u. Jmperfett 99 ff. - Imperfett als Erzäh-

lungsform 100, 107, 108 Perfectum praesens 104

- Tempuswechfel in ber Erzählung 108

- Brafens und Berickt bei Inhaltsangabe 108

- Blusquamperfett in ber Borfabel 108

- Tempusperirrung beim Infinitiv 109

\*Berba ferner: Tempora

- boppelte Bergangenheit

Praesens historicum

- Berwirrung ber 147 - Consecutio temporum

147 Mobi

Indifativ und Konjunttiv 139

- ber Silfszeitwörter 138, 148

- Ronjunktiv bes Imperfelts ftatt bes Brafens 61. 149

- bes Futurums 151 Ronditional 61, 152, 156

- ber unerfennbare Ronjunftiv 148

- Ronjunktiv in Bergleich: ungsfägen 155 \*Berbalfprachen. Substantiv:

iprache 320 \*Berbalftamme

- auf sel und ser 27 - auf i und k 60

- Bufammenfenung bainit - als Beftimmungswort bei

Bufainmenfegungen 74. \*Berbalfubitantiva 206. 320.

mit Objeftegenitiv 239 \*Berbalfurrogate 387. 397 perbachtlos 354

verderben, verberbt und verborben 50

Berbienft, ber und bas 22 verdienter Schulmann 168 verdürbe, verdärbe 61 Berein Leipziger Gaftwirte 37

Bereiniater Staatenftaats:

fefretär 203

vereinnahmen und veraus: aaben 387 Beringung, sur - fteben und

ftellen 275 \* Bergangenheit, doppelte109

vergeffen, an etwas und auf etwas 411 \*Bergleichungspartiteln 262

\*Bergleichungsfäte 155 Bertauf und Rauf 335 verläßlich 361 perlauten und perlautbaren

perlegen ftatt legen 344 verleihen für geben 387 verleien (Raffee) 347

vermeinen, vermeintlich 347 \*Bermengung zweier Ronftruftionen 288

vermittelft 899 vermöge 399 vermögen für fönnen 387 \*Berneinungen 264

vernunftgemäß 371 Berpadungstag nach Ofter: reid) 203

verichiebenartia 390 veridreiten 367 verichroben 52

versichere bir ober bich 234 \*verlichern mit Dativ ber Perfon und Objettfat 236 verständig und verständlich 81

verständigen, jemand 411 Berftimmtheit und Berftim: mung 336

versuchsweise Aufhebung, die Bertaufdung ber Silfszeit-

wörter 337

vertragsichließend 77 vertrauen, daß 368 Bertiertheit u. Bertierung 336 Bermanbter und Bermanbtin 67

| * Berwandtichaftsbegriffe     | pon Seiten 403               |
|-------------------------------|------------------------------|
| ohne Artifel 213              | von zuhause 259              |
| permunichen 52                | porab 373                    |
| Bergicht leiften 387          | poraufgeben 368              |
| Bergichtleiftung 389          | porausgelest, porausgeschick |
| vergiehen 347                 | bieß 170                     |
| Bergüdtheit u. Bergüdung 336  | Borbebingung, Borahnung      |
| *viele por Abjektiven 31      | Boranschlag 389              |
| vielgenannteste ober meist    | porbehältlich 399            |
| genannte 41                   | porbeftrafen 368             |
| vielmehr ftatt fonbern 372    | *Borfabel, Borgefchichte 108 |
| vierstödiger Sausbesiger 202  | porgebrängt und porgebrun    |
| piertehalb 48                 | gen 52                       |
| Bierzigerjahre 178            | porhinein, im 411            |
| Billa : Daheim 214            | Borjahr 352                  |
| Billa Meyer 198               | Borlage und Borlegung 335    |
| Bifitefarte 68                | Bormary 352                  |
| * Bolativ, Dellination bes 35 | pornehmlich 373              |
| Bolfes ober Bolfs 5           | pornehmfte 362               |
| Bolfsparteiler 66             | Borrebner 352                |
| voll und ganz 372             | porfehen, etwas 369          |
| voll und voller 289           | Borfpiel au "Die Meifter:    |
| Bollbild, Bollmilch, Boll-    | finger" 250                  |
| գրուռայաւ 373                 | Bagen ober Bagen 16          |
| vollends 131                  | mägen, wiegen 50             |
| vollfüllen 284                | Bagnerianer 85               |
| vollinhaltlich 373            | Bagnerverehrer 195           |
| Bollzug und Bollziehung 335   | *während (temporal und ab    |
| pom ober pon bem 245          | perfatip) 132                |
| pom — ab 259                  | - auf bie Frage wie lange    |
| vom — bis 3um 252             | und wann? 256                |
| vom Dienstag ben 6. b. M.,    | wärfe, würfe 61              |
| pom Enbe Februar 259          | *warnen mit nachfolgenber    |
| pom felben, ftatt von beni:   | Regation 266                 |
| felben 247                    | was anbers, was anberm 46    |
| pon ftatt bes Genitivs 12. 38 | was und das 115              |
| - bei abligen Namen 14        | mas? mie? und : mie meinen?  |
| von an, pon ab und pon auf    | 355                          |
| 340                           | Baichweib 66                 |
| pon burch, pon in, von über   | Baffernot und Bafferenot 68  |
| ujw. 310                      | weber - noch 260             |
| von Saufe aus ober von        | - mit falfchem Blura         |
| Haus aus 6                    | im Brabitat 97               |
| pon hobem praftifchem ober    | wegen Behindrung 171         |
| praftifchen Berte 24, 28      | Beg, in bie Bege leiten 369  |
|                               |                              |

weg ober fort 385 \*wie ftatt und mit falschem weiblich und weibisch 78 Plural im Brabifat 97 weibliche und mannliche Ar-\*wie als relatives Abverbium beiter, meibliche Arate 66 116 weibliche Schwestern 284 — beim Komparativ 262 weibliche Stimmen u. Frauenmieberholen und wieberftinimen, weibliche Chore holen 56 und Frauenchöre 181. 184 Wieberholung bes Artifels weiblichen Geschlechts 25 weiblichen Geichlechts, er-\*Wiederholung besielben machiene Berionen 185 Bortes (Anaft bavor!) 114. 137. 219, 229. 232. weihevoll 374 weil 172. 321 264, 279, 290 - ftatt baß 289 wiegen, wägen 50 Bie meinen? 90. 355 Beimaraner 84 Beine 329 Wienerschnitel 178 meife (bie teilmeife Erneues mie wenn 155 rung) 203 wilber Schweinskopf 202 weifen: geweift und gewiesen Bille ober Billen 4 willfahren 52 Beiße Damenpartitur 203 winterliche Landschaft 181 mir beiben und mir beibe 37 Weiße, das, u. das Weiß 34 weitaus 373 wir Deutschen ober | wir weitgehenber ober meiter-Deutiche 35 gehend 40 wird gebeten und ift gebeten welch 25 welch letterer und welcher lettere 121 welcher, welche, welches 110 ff. Bergangenheit 152 wenden, wandie und wendete \*wenige vor Abjektiven 31 Wiffen, bas 378 \*wennals abverfatives Füge: wort 133 - in Bebingungsfägen 318 wenngleich, wenn auch 132 wohlacstalt 62 wer anders 46

wer ftatt berjenige, welcher

Werbegang u. Lehrgang 353

westlich, östlich usw. als Praposition 243

werten und bewerten 369

Bertspapier 76

weshalb 117

\*Wirkliches und Gebachtes und ber Koniunttip ber Wirtfamfeit und Wirfung wo als relatives Abverb des Oris und ber Beit 116 -wöchig und -wöchentlich 79 Berfonen: \*Wohnort an namen angehängt 196 mölben und einwölben 349 wollen als Partizip (hat ihm helfen wollen) 59 - pleonaftiich nach bem Begriff ber Abficht 285 - Bertaufdung mit anbern hilfszeitwörtern 337

Bollen, bas 378 Wollen, die 329 mollte in Bebingungs: und Wunschfagen 158 womöglich 42 worben , Weglaffung Berfettum und Perfectum praesens) 104 morin, momit, mobet, moran, woraus, wover, wedurch 116 Mort. Worte, Mörter 19 \*Bortbilbungslehre 63 ff. wortbruchig und vertrags: brüchig 77 \*Bortichan und Bortbeben: tung 327 ff. \*Bortftamme auf :el, :er und : en 27 \*Wortstellung, falsche 115. 290 ff. mofelbft 224 \* Bunichfage 139, 144, 157 würbe, wärbe 61 \* würbe 156 - mit bem Infinitiv 61, 156 würdigen Berlauf nehmen 374murfe, marfe 61 murftlicher Ripfel 182 \* Rahlbeariffe (jeber, aller 2c.)

Dettination vor Substantiven 25

— ber Mojettiva nach 3ahlbeartsen 363
3ahlen und Histori 388
3ahlweit 48, 240
3eichnenbuch ober Zeichenduch 74
3eichnerische Mittel 181
4eichnerischen, beseichnen,

fennzeichnen 331
Beitangaben 253 ff.
Beitung sprechen 111

\* Zeitwort fiehe Berbum zerfallen in für bestehen aus 370

370 Berstreutheit und Berstreuung 336 Biehen (in Betracht 2c.) 397

zielbewußt 362 Biffern und Jahlen 363 — römische 12 Bigarren: Krause 198 Birtus Renz 197

30lanachahmer 195 3u unb um 3u, 3u — 3u 158 ff. 172 3ubilliaen 370

Buchthäuster 66 Buderfabrit aus Rüben 202 judem 373

zue Droschte 205 zufolge statt nach 341 zugängig und zugänglich 80 zugegeben, bies 170

3u Saufe und nach Saufe 341 3uhaufe; von zuhaufe oder von Saufe 259, zu Saufe,

zu Tifche, zu Bette geben 341 Buhilfenahme, Burannahmebringung, Bugrunde:

legung 321. 402 zufommen, auf etwas, statt sich entschließen 370 zum ober zu bem 244

zumal da 131 zumal und befonders 331 zumal und namentlich 333 zum Bortrag, zum Bertauf,

3um Drud, Fortfall ufm. bringen unb gelangen 397

Bunftler 66 ;u Ohren tommen : ju meinen

Ohren ober mir zu Ohren 276 3ur ober 3u ber 245 Burdispositionstellung 334 jur Schule ober in bie Schule 341

sur Borlage, sur Anzeige, sur Aufführung, sur Surchführung, sur Schlachtung niw. bringen, fontmen, gelangen 397

Busammenschließung und Busammenschluß 336

\* Infammenfebung von Enbeftantiven 67 ff. 180 ff.

fiche Attribut, Apposition \* Zusammenzichung, fehlerhaste 279

zufählich, zuzüglich <u>899</u> \*Zustand und Handlung <mark>886</mark> 3wangsweise Berfteigerung

\*3wed ber Sandlung und Begriffsergänzung im Infinitivsag 158

zweds 399 zwei, zwo, zween 48

Zweibrücker ober Zweis brückner 82 Zweigverein Berlin-Chars lottenburg des Allgem.

beutschen Sprachvereins 296 zweite verbefferte Auflage

294 zweitstellig 354 zwischen 282

swischen - bis 253 zwischen ben Zeilen lefen 274



Drud pon Sarl Margnart in Leipzig

### Bofigen

Botigen

### Berlag von Fr. Wilh, Grunow in Teipzig Derlag der Grengboten

### für jedermann nütliche und notwendige Bucher:

# Brundbegriffe und Brundfate der Volkswirtschaft

Eine populare Dolfswirtschaftslehre

## Carl Tentich

In Leinwand gebunden 21/, Mark

Dicies Buch ift auf die allerweiteften Rreife berechnet. In ben politischen und fogialen Wirren unfrer Beit ift ein flares, leicht fagliches und übersichtliches Bud biefer art, aus bem fich jebermann fonell und ficher unterrichten tann, Bung veter ur, aus bein ich jebermann ichnen und ichger unterrichtet fann, ein wahre Bedürfnis. Zent ich Befeitschaft in der Tarfellung, siene Ge-dankenskärfe, sein flares Utreft, jein gerodeun kaffischer Silf find bekantz, ihnen ist auch in desem Buche eine musterpilitige Leistung zu verdauten, die sint alle Geschlichaftskreise — ebenso sür de Schüter der öbbern Anfatzen, wie sür die Studenten, die Kaussente, Gelehrten, Beamten, Handwerter und Landwirte — ein willsommes Hismittel sein wird. Es hat den Zweck, Belehrung und Liar-heit über die wächtigken korgänge des britfchaftlichen und des politischen Lebens überall hinzutragen, wo sie nötig sind — und das ift überall.

### Die Runit der Rede

Eine deutsche Rhetorif

## 21. Philippi

#### Gebunden 2 Mark

Ochonborn 2 Mark

Am Altertum nohm bis Artistifie Arde ein viel wichtigere Gleife ein
alb in der Kaufelt, werighend vor Einfahrung der Hartister. Die fünfenden der Gescheite der Gesche

To renew the charge, book must be brought to the desk.

## TWO WEEK BOOK

DO NOT RETURN BOOKS ON SUNDAY

DATE DUE